







# Maria Louise

Erzherzogin von Defterreich

## Raiserin der Franzosen

Mit Benütung von Briefen an ihre Altern und von Schriftftuden bes f. f. Saus: Sof: und Staats: Archivs

nou

3. Aler. Freiherrn v. Belfert

Mit zwei Bildniffen und zwei Facfimile

Mien 1873

Wilhelm Braumuller t. f. Sof- und Universitätebuchbanbler.

237 e 437.



Meine seit ungefähr zehn Jahren wiederholt ausgenommenen Studien über die Zeit der Befreiungsfriege\*) haben mich den Gedansten sassen lassen eine Weschichte des Wiener Congresses zu schreiben, ein ma l weil ich mir sagen mußte dass wir eine allseitige Darstellung dieses wichtigen Ereignisses die zur Stunde nicht besitzen, indem die Sinen mehr nur die diplomatische Abwicklung der Geschäfte, die Andern vorwiegend die gesellschaftliche Physiognomie des damaligen Wiener Lebens und Treibens sich zur Aufgabe gestellt; und zweitens weil es mir als ein gerechter Tadel den man gegen unsere vatersändische Literatur erheben könne erschien, dass dieselbe eines Stosses, der seiner Natur nach in erster Linie an die österreichischen Historiter den Anspruch, nicht beiseite gesetzt zu werden, machen durfte, noch die zur Stunde sich zu bemächtigen zögerte.

Unter den hiftorischen Erscheinungen mit denen sich eine Darstellung des Wiener Congresses befassen muß nimmt die Raiserin Maria Louise eine besondere Stelle ein, jene Frau die, noch vor kurzem an der Seite eines übermächtigen Gemahls von der Fülle berauschendsten Herrscherglanzes umflossen, nun verlassen und abseits von dem

<sup>\*)</sup> Die Schlacht bei Kulm. Wien 1863, f. f. Hof- und Staats-Druderei.
— Fünfzig Jahre nach bem Wiener Congresse. Wien 1865, Karl Czermat. — Der Biener Congress (Berr. Bolts- und Wirthschafts-Kalender 1865). — Feldmarschall Fürst Karl Schwarzenberg und der russische Feldzug im Jahre 1812 (Ebenda 1866). — Kaiser Franz und die europäischen Befreiungstriege gegen Raposeon I. Wien 1867, Prandel & Ewald (Oftere Geschickte für das Bolt XVII).

IV Borwort.

Jubel und Schaugepränge ber öfterreichischen Hauptstadt, auf bas Gnabenbrot wartete bas man ihr und ihrem purpurgebornen Sohne, bem einstigen "König von Rom", aus ber reichen Siegerbeute zutheilen würde. Ich verdanke es ber freisinnigen Ausschauungsweise bes jetigen Leiters bes taiserlichen Haus. Hofs mir Sinsicht in ben burch die ganze Meihe der Jahre von Arneth, dass mir Sinsicht in den durch die ganze Reihe der Jahre von 1805 bis 1815, und darüber hinaus, fortlausens den Briefwechsel der Erzherzogin, spätern Kaiserin Maria Louise ersöffnet wurde, einen epistolarischen Schat dessen Reichhaltigkeit allmälig in mir den Plan reisen ließ die Briesstellerin selbst und unmittelbar zum Gegenstande biographischer Schilderung zu machen und dadurch ein beinahe leeres Blatt der Geschichte zweier großen Reiche auszufüllen.

Überhaupt fei es hier bemerkt bafe bie bis noch vor furgem mit polizeilichem Argwohn und Mistrauen gegen jeden Butritt von Außenftebenden gebüteten, erft in jungfter Zeit bem Forfchungeifer erichloffenen Acten Bunde unferes, gludlicherweise nur noch dem Titel, nicht mehr ber Cache nach "geheimen" Staats-Archives eine folche Gulle unausgearbeiteten Materiale bergen bafe Jahrzehente fleifigfter Arbeit nicht genugen werben auch nur bas wichtigfte bavon in einer feines Gegenstandes murdigen Form ber Offentlichkeit zu übergeben. 3ft boch felbit die allgemeine Geschichte der Zeit, die zu unserem lebensgeschichtlichen Bilde Grundlage und Sintergrund abgibt, mit Benütung jener faft überall neue Aufichlufe bietenden Quellen faft gar nicht geschrieben, und fei es mir gestattet hier den Bunfch und die Soffnung auszuiprechen bafe fich vaterlandische Rrafte finden mochten biefe, besonders im Sinblid auf die überreichen Arbeiten preußischer frangofischer britifder ruffifder Siftoriographie auf diefem Gebiete, hochft empfind. liche Lucke nach und nach auszufüllen. Um nur zwei mit unferer gegenwärtigen Darftellung in einigem Bufammenhang ftebende Borwurfe zu berühren, bote ber ungemein lebhafte Briefwechsel von Maria Borwort. V

Louisens Grogmutter, der fast nur aus den unflathigen Bornausbruchen Napoleon's befannten Konigin Daria Rarolina von Sicilien nicht ben bantbarften Stoff, fei es fur ein Lebensbild biefer ohne Frage hocheintereffanten Berfonlichkeit, fei es für eine vielfach neue Darftellung ber Rolle die das Ronigreich Sicilien und fein Berricherhaus in dem großartigen Drama ju Ende des vorigen und ju Aufang bes gegenwärtigen Jahrhunderte fpielte? Und was ift es mit dem garten Sproffen des Baufes Napoleon, jenem von dem tragifden Beichide feines Batere ichulblos mit getroffenen Jungling, ber feine Lebenstage in goldener Biege, von pruntendem Sofftaat und ehrfurchtevollen Budlingen umgeben, ale "Majeftat" begonnen, um in ber Bluthe feiner Jahre und feiner Liebenswürdigkeit ale "Bergog von Reichstadt" vom Tode bahingerafft zu werden? Roch ift es vielleicht an ber Zeit aus bem Munde von Gebenkmannern verburgte Rachrichten über fein junges Leben zu fammeln, wovon in der fonft fo reichhaltigen Memoiren-Literatur bes erften frangofifchen Raiferreiches, die Dentwürdigfeiten bes Bergogs von Ragufa etwa ansgenommen, nur flüchtige und verichmoninene Ermabnung geschieht.

\* \*

Bas die Bearbeitung des mir zur Verfügung stehenden Stoffes betrifft, so kann man fragen warum ich von der üblichen Weise der Herausgabe der Briefe meiner helbin in deren unverfürzter Gestalt abzugehen fand. Es bestimmten mich dazu mehrsache Gründe. Maria Louise war keine Frau von Geist; sie war ein harmloses weiches Geschöpf, bildsam wie Wachs, deren Geschiede nur zu verstehen sind wenn man die Einflüße würdigt unter deren verschiedenseitigem Zusammenswirken ihre ursprüngliche Anlage zur Entsaltung kam. Ihr Briefwechsel für sich allein, ohne die Umrahmung der Verhaltnisse und Ereignisse aus denen heraus sich derselbe entwickelte, würde kaum einiges Interesses, würde bei dem Mangel an Farbennisschung selbst ermüden,

murbe endlich burch die mahrhaft unbarmbergige Beije, in welcher die Schreiberin nicht felten mit ben Ausbruden und Formen ihrer Mutterfprache umfpringt, geradezu abstoffen. Für letteres tonnte fie freilich nicht, fie hatte es eben nicht beffer gelerut; und fo mar auch anderes und größeres, mas man ihrem fpateren leben porwirft, bei einer Natur wie die ihrige, jum größeren, wo nicht jum größten Theile, nicht ihre Schuld. Wir haben es bier, wie ichon ber Titel meines Buches fagt, mit Maria Louisen nur ale "Erzherzogin von Ofterreich" und ale "Raiferin ber Frangofen" ju thun; ben "zweiten Theil" von ihrem Lebenslauf, Die Gefchichte ber "Bergogin von Barma Biacenga und Buaftalla" ju fchreiben, wollen wir einem Zweiten überlaffen. Aber gewiß wird sich auch diesem so manches in anderem Lichte barftellen ale wir es leider nach den bisherigen, leichthin ohne nabere Brufung gegebenen und hingenommenen Urtheilen anzuschauen in der Lage find. Beht fin nach Barma und fragt bort Leute benen Daria Louisens Leben und Wirten noch in Erinnerung ift, und fie merben ench, wenn anders ber Parteieifer bes Tages ihren inneren Blid nicht trubt, viel liebes und bankenswerthes von bem Balten ihrer ehe= maligen Monarchin zu erzählen miffen. Ein großes Bergeben ftellt ihr fpateres leben in Schatten, boch in Diefes Bergehen ift fie, Die unfelbständige ftupebedurftige Frau, nach einer vielfeite getheilten, unferes Dafürhaltens nicht unberechtigten Überzeugung, bin ein ge= jagt worden!

Außer ber Einsicht in die eigenhandigen Briefe Maria Louisens tam mir auch jene in den Depeschen-Bechsel zwischen unserer Botschaft in Paris und der t. f. Haus- Hof- und Staats-Aanzlei für die aus- wärtigen Geschäfte in Bien vortheilhaft zu statten, eine Quelle die leider, begreiflicherweise, mit dem Abbrechen unserer dipsomatischen Beziehungen zu dem französischen Hofe im August 1813 versiegt. Bon

Borwort. VII

den hieher gehörigen Schriftstüden habe ich, wie aus meinem "Anhang" zu ersehen, nur sehr wenige ihrem vollen Wortlante nach abdrucken lassen; nun so umfassenderen Gebrauch habe ich von einzelnen Stellen derselben, da wo ich ihrer als Beweise bedurfte, in den "Anmerkmaen" gemacht.

Dagegen habe ich meinem "Anhang" zwei burch besondere Bute mir zugänglich gemachte Schriftftude einverleibt, die zwar nur lofe mit meinem Stoffe gufammenhangen, beren Form und Inhalt aber, aus fold er Geber ftammend, mir von ju großem Werthe erfdien um deren Kenntnis dem geneigten Lefer vorenthalten gu durfen, vorausgesett nämlich dass diefelben nicht bereits irgendwo veröffentlicht wurden, was mir, bei der von Jahr zu Jahr maffenhafter anschwellenben Literatur jenes ereignisvollen Zeitranmes, immerhin entgangen fein fonnte. Bas die erfte der beiden Dentschriften anbelangt, ich meine den Auftritt in Dreeben am 28. 3mi 1813, fo ift ee offenbar biefelbe, von der Thiere verfichert bafe er fie durch die Befälligfeit Detternich's eingesehen, den Inhalt berselben im Ganzen glaubwürdig, jedoch für Napoleon etwas "zu streng" - "trop severe pour Napoleon, mais generalement exact", Orig. Ausgabe XVI. S. 72 f. Aumertung gefunden und darin theilweife, besondere mit Benützung von verfonlichen Mittheilungen des Bergogs von Baffano dem Ravoleon von diefer Unterredung ergablt, berichtigt habe. Ich meinerfeits habe noch beignfügen dafe die mir vorliegende Abichrift bee Metternich'ichen Berichtes mit einem entschiedenen Disgriff in ber Datirung beginnt; benn die Abreife des öfterreichischen Staatsfanglere von Bien fand nicht am 22. Juni, die Unterredung ju Dresben nicht am 23. ftatt, fondern erftere am 27., lettere am 28. Gehr möglich bafe ber Abichreiber in ber Uberichrift des Manuscriptes das "8" für ein "3" nahm und barnach, weil es in ber zweiten Zeile "le lendemain" heißt, bas "27" in "22" umandern zu mußen glaubte. Ubrigens brauche ich taum zu erwähnen bafe fur unfern gegenwartigen Borwurf jene

berühmte Unterredung hauptfachlich nur um der Stellen willen wo von ber "Beirat" die Rebe ift ein Intereffe hat; von bem übrigen Inhalt murbe nur fo viel bagu genommen als gur Rennzeichnung ber Situation und um bes Busammenhanges willen nöthig erschien. Wenn ich mich felbft in biefem Umtreife nicht sclavisch an unfere "Aufzeichnung" halten zu mugen meinte, fo berufe ich mich auf bas abuliche Berfahren Thiers' und weiter auf ben Umftand, bafe nicht blos Maret und Fain nach ben Mittheilungen Napoleon's, fondern Metternich felbit in mundlichem Bertebre verschiedenen Bersonen bie Gingelnheiten ienes Borganges und gewiffe bei bemfelben gefallene Worte ergahlt hat. Dafe bie Detail-Ausführungen bes berühmten Staatstauglere nicht überall buchftablich zu nehmen find, wie dies ja bei ber Biedergabe eines fast neunftunbigen Befpraches aus bem Bedachtniffe nicht anders fein tann, beweift er in den zwei von une gebrachten Schriftftuden felbit, in beren erfterem er Napoleon von feiner "erreur en épousant une archiduchesse d'Autriche" fagen läßt: "Elle pourra me coûter le trône, mais j'ensevelirai le monde dans ses ruines", s. meinen Anhang S. 369, mahrend im zweiten ebenba G. 381 bie Formel lautet: "Je périrai peut-être, mais j'entraînerai dans ma chûte les trones et la société tout entière". Der wesentliche Inhalt und Gang ber bentwürdigen Unterredung find bei allen Darftellungen ber verschiedenen Bewähremanner, Die aus Navoleon's ober aus Metternich's Munbe barüber etwas berichtet haben, immer diefelben; nur in den Gingelnheiten biefer und jener Bendung bes Befpraches, ber Sandlung weichen fie mitunter von einander ab und bleibt bann bem Siftoriographen bie Wahl welcher Ruance er nach seinem Gefühl ober Geschmack ben Borgug geben will.

Über bie hohe Bedeutung bes zweiten Schriftstückes, bas man turz und bezeichnend: "Napoléon peint par Metternich" überschreiben tonnte, ein Bort zu verlieren mare überslüßig; es spricht für sich selbst.

Borwort. IX

Es erubrigt ein Bort über bie funftlerischen Beigaben zu sagen, bezüglich deren ich meinem herrn Berleger für die liberale Sorgfalt, womit er allen in dieser Richtung gehegten Bunfchen nachzukommen sich bereit zeigte, besten Dank auszusprechen habe.

Als Facfimilia glaubte ich zwei Stücke vorführen zu follen, von deren Originalen das erste den Mädchenjahren unserer Heldin das zweite ihrer Kaiserzeit angehört, das eine an ihre frühverstorbene Mutter das andere an ihren Bater gerichtet, jenes französisch dieses deutsch geschrieben ist.

Einen gleichen Borgang meinte ich bezüglich ber Bildnisse Maria Louisens einzuhalten. Das von Herrn Professor von Jacoby mit vollendeter Meisterschaft gestochene Titelbild ist einem großen in den s. g. Gastzimmern der kaiserlichen Burg befindlichen Gemälde entsnommen das, im Jahre 1800 von dem f. f. Rammermaler Joseph Hickel gemalt (von Burzbach IX. S. 3 f. nicht ausgeführt), die neunjährige Erzherzogin im Kreise ihrer in einem Parke anmuthig gelagerten jüngern Geschwister darstellt und sich durch die besonders gelungenen Bildnisse der beiden ältesten Kinder auszeichnet, Maria Louisens die als schwesterliche Mutter eines der kleinsten Mädchen in ihrem Schose hält, und des Kronprinzen der, ein schöner Knade, mit einem Grissel ein paar Borte in einen Baumstamm ritzt.

Mehr Schwierigfeit hatte es ein Bildnis der Kaiferin aus der Zeit ihres Herrscherglanzes 1810—1814 aufzutreiben. Bon den in der t. t. Familien-Fibeicommiss-Bibliothef befindlichen Portraits konnte keines allen Anforderungen entsprechen. Ein von Peter Krafft gezeichnetes, von E. Rahl gestochenes Portrait, ohne Zweifel nach der Natur vor ihrem Abgange nach Paris aufgenommen, dann ein anderes, ganze Figur, der Kopf nach der Natur gezeichnet von Prudhon, Maisländer Stich von 1810, stellen sie als, oder doch fast als, Mädchen dar, mit der gesindheitstrohenden Fülle ihres Gesichtes, deren Anlage

man ichon aus bem Portraite Sidel's herausfindet. Die Stiche aus ber Beit da fie bereite Mutter und, nicht jum Rachtheile ihrer Ericheinung, etwas abgemagert war, find insgesammt nicht ber Natur fondern Copien entnommen: einem Gemalde Monforno's geft. von Danefeld, einem Gfaben's geft. von Decou (ale Regentin), einer Bufte von &. Bofio gezeichnet von Bonrdon geftochen von Quéverbo und Bigeot, einer Zeichunng Ban-Belt's geft. von Due Bunt Queverbo und Diquet, endlich einem Gemalbe Berard's (gange Rigur mit bem Konige von Rom) geftochen von Legris. Bon Berard nun burfte auch bas lebensgroße Bildnie fein, bas unfer fehr gelungener Solgichnitt in verfleinertem Dagftabe wiederzugeben fucht. Es befindet fich im f. g. alten Schlofe gu Larenburg und hatte ohne Zweifel uriprünglich in dem ahnlich gehaltenen Bildniffe Napoleon's fein Wegenftud. Letteres fucht man heute vergebens in Laxenburg; ob es überhaupt noch eriftirt und mo - etwa in einem abgelegeneren ber taiferlichen Schlößer - founte mir nicht angegeben merben. 3ch möchte bei biefer Gelegenheit aufmertfam machen bafe bas eben ermahnte Bebaude eine Fulle gefchichtlich intereffanter Bilber birgt die wenig gefannt zu fein icheinen. Auf unferen Stoff beziehen fich: ein zweites Portrait Maria Louisens mit der biamantstrahlenden Raifertrone auf bem Sanpte, Bruftbild, Gobelin; ein Agnarell ben fleinen Ronig von Rom barftellend; endlich in einem Caale bes zweiten Stodwertes brei übergroße Bilber - fie murben über ben Balcon und durch ein Genfter geschafft bas man für ben 3med weiter aufbrechen mußte -, die Brantwerbung im fpanifchen Gaale ber faiferlichen Burg in Wien, die Trannng in der Angustiner-Rirche, endlich die llebergabe in Brannan vorftellend. lleberall eine Mille von Bortraite, unter benen Berthier ale Brautwerber, Erzherzog Rarl ale Stellvertreter bee Brautigame, die Grafin Lajanfty und ber alte Ebling im Gefolge ber Braut, befonderes Intereffe in Aufpruch nehmen. Maria Louise felbst, besonders auf dem ersten der brei Gemalbe, ift plump und unschön ausgefallen, man konnte fagen verunftaltet.

\* \*

Bon zwei gang verichiedenen Geiten, von einer hochgeftellten Dame und von einem meiner gelehrten Freunde, wurde Ginfprache gegen die in meinem letten Berte beliebte Dethobe, Text und Anmerfungen gu icheiden, erhoben, indem fie fich durch das immer wiedertehrende Rach= schlagen von jenem gu biefen und von biefen gu jenem einiger= maken aufgehalten und beläftigt fanden. Trotbem tonnte ich mich nicht entichließen von diefem Vorgange abzugeben. Die Vefer die mit gleichem Intereffe und gleicher Bewiffenhaftigfeit Text und Unmerfungen verfolgen, bilben, meine ich, die geringere Bahl. Dagegen find unter ben Bucherfreunden nicht wenige die mit befonderer Sorgfalt fich auf die letteren werfen, und folder die fich mit dem erftern allein, oder boch fast allein, genug fein laffen gibt es eine Yegion. Dieje zwei Rategorien von Benützern meines Buches werden mir baber für meine Zweitheis lung nur Dant miffen; und es werden fich barum, conftitutionell gefinnt wie ich mir meine Lefer bente, jene ber erften Rategorie um fo eher ben Bunichen ber beiden andern weil der Dehrgahl fügen, ale auch typographische Erwägungen mich bavon abhielten, mitunter fehr umfangreiche Unmerfungen feitenlang unter einem Tert fortlaufen gu laffen zu bem fie langit nicht mehr gehören. 3ch wurde mir fur die Lefer ber erften Rategorie, Die ja jedem Schriftsteller am hochsten im Breife fteben mugen, den Borichlag erlanben, dafe fie fur's erfte ben Text auf Tren und Glauben fortlefen und etwa am Schlife jeder Abtheilung den darauf fich beziehenden An- und Ansführungen ihre freundliche Aufmertfamteit widmen.

Rlofterneuburg, Billa Gredler, 14. Gept. 1872.

### Übersicht des Inhaltes.

#### I. Abfunft und erfte Lebenszeit.

- 1. Beburt und Taufe G. 1.
- 2. Maria Louifens Altern G. 3.
- 3. Maria Karolina von Sicilien S. 6. Die "Kammer" ber jungen Erzherzogin S. 9.
- 4. Erziehung und Unterricht S. 11. Grafin Victoria Colloredo S. 12. — Das Kriegsjahr 1805 S. 13.
- 5. Flucht ber taiferlichen Familie nach Mahren und Ungarn S. 15. Entlassung ber Grafin Colloredo S. 16. Die Kaiserin in Frieded, Maria Louise in Stotschau S. 19. Rudtehr nach Wien S. 21.
- 6. Tob ber Kaiserin Maria Theresta S. 22. Maria Louise und Maria Lubovica S. 24. Dritte Bermählung bes Kaisers Franz S. 26.
  - 7. Neue Kriegerüftungen im Jahre 1808 G. 26.

#### II. Das Ungludejahr 1809.

- 8. Abreise bes Kaifere Frang jur Armee G. 30. Maria Louise ale Briefftellerin G. 31.
- 9. Bhyfifche und politifche Bitterung G. 35. Die Frangofen marfchiren gegen Bien G. 37.
- 10. Abreise ber kaiserlichen Familie nach Ofen S. 39. Der Sieg bei Aspern S. 41. Schlacht bei Raab und Flucht ber kaiserlichen Familie nach Erlau S. 43.
- 11. Aufenthalt in Erlau S. 44. Kaifer Franz in Komorn S. 45. Unterhandlungen wegen bes Friedens S. 47.

- 12. Dfen Dotis Bien S. 48. Das Attentat Stapps' in Schönbrunn S. 52. Der Wiener Friede S. 54.
- 13. Krantheiten in ber faiferlichen Familie zu Dfen G. 55. -- Die achtzehnjährige Maria Louife G. 57.

#### III. Der Che Sandel.

- 14. Niebergeschlagenheit in Bfterreich nach bem Kriege von 1809 S. 60. — Stimmungen in Frankreich, insbesondere des Kaifers und feiner Getreuen S. 62.
- 15. Napoleon und Josephine S. 65. Erfte Chetrennung 8: Bebanten S. 67.
- 16. Rudfehr Napoleon's aus bem Feldzuge von 1809 S. 69. Berschiedene Heirats-Projecte S. 70. Fürst Karl Schwarzenberg t. t. Botschafter in Paris S. 72. Familienscene in ben Tuilerien am 30. November 1809 S. 74.
- 17. Scheinbare Unnaherung an Ruftland und Berstimmung gegen Bfterreich G. 76. Graf be Laborde bei Metternich in Wien G. 77.
- 18. Trennung ber Ehe zwifchen Napoleon und Jofephinen S. 79. Berhandlung vor bem geiftlichen Gerichte S. 81.
- 19. Laborde bei Schwarzenberg in Paris S. 83. Josephine und die Gräfin Metternich S. 85. Beginn ber Misstimmung zwischen Rappoleon und Kaifer Alexander von Rufsland S. 86. Familien-Rath am 28. Jänner 1810 S. 87.
- 20. Graf Otto französsischer Botschafter am Wiener Hose S. 88. Narbonne und Semonville S. 89. Abschluß bes Chevertrages zwischen Napoleon und Maria Louise in Paris S. 90. Geschäftigkeit be Laborde's S. 92.
  - 21. Ginbrude ber Nachricht in Bien und in Brag G. 93.
- 22. Schwierigkeiten feitens bes Wiener Fürft=Ergbifcofs S. 98. Befeitigung berfelben S. 101.
- 23. Stimmung in Paris S. 102. Erster Hofstaat der neuen Kaiserin S. 103. Entsernung Josephinens aus der Nähe von Paris S. 105. Aufmerksamkeiten Napoleon's für den österreichischen Hof S. 106. Champagny und Maret S. 107.

#### IV. Sochzeitsfahrt und Bermahlungs-Feierlichfeiten.

- 24. Maria Louise und ihre unerwartete Bestimmung S. 109. Umwandlung ber Wiener Eindrücke S. 110. Ceremonielle Brauts werbung und Trauung S. 111. Abschied Maria Louisens von den Ihrigen S. 114.
  - 25. Ceremonielle Übergabe und Übernahme bei Braunau G. 116.
- 26. Reise burch Deutschland G. 122. Maria Louise in Straße burg G. 124.
- 27. Borbereitungen in Paris S. 126. Der Faubourg Saints-Germain und der Bitsling Brunet S. 128. — Die drei Zelte in Soissons S. 129. — Napoleon in Compiègne S. 131. — "Deinrich IV. und Maria von Medicis" S. 133. — Maria Louise in ihrer neuen Umgebung S. 134.
- 28. Civil-Trauung in Saint-Cloud S. 136. Cardinal Consalvi und sein Anhang S. 137. — Kirchliche Trauung im Louvre S. 139. — Aufwartung in ben Tuilerien S. 140. — Rache Napoleon's an ben "schwarzaen" Cardinalen S. 141.
- 29. Kaiferreife in die niederländischen Provinzen S. 144. Bersmählungs-Feierlichkeiten in Paris S. 147. Das Fest bes Fürsten Schwarzenberg S. 148. Eindrud ber Katastrophe in verschiedenen Kreifen S. 153.
- 30. Maria Louisens Persönlichkeit bei ihrem ersten Auftreten in Frankreich S. 155. Bergleich mit Josephinen S. 156. Hausliche Beschäftigungen, Jagben Reiten S. 158. Tagesordnung Hosseben innerer Dienst S. 159. Napoleon in seiner Hauslichkeit S. 161. Die Neuvermählten und die Ex-Kaiserin Josephine S. 162. Maria Louise und ihre Schwägerinen S. 164.
- 31. Familien-Beziehungen zwischen Wien und Paris S. 164. Aufmerkfamkeiten Napoleon's und Maria Louisens für den Wiener Hof S. 168. — Diplomatische Schwierigkeiten und Nergeleien S. 169. — Mistrauen der französischen Polizei gegen Öfterreich S. 170.

#### V. Der Ronig von Rom - Apogaion.

32. Erste Anzeichen ber Schwangerschaft Maria Louisens S. 173.

— Feierlichkeiten in Fontainebleau S. 175. — Der kaiferl. Stallmeister

Baron Mesgrigny nach Wien gefandt S. 175. — "Entel" oder "Entelin" S. 176. — Grafin Montesquiou, die Arzte der Kinder von Frankreich 2c. S. 177.

- 33. Abenteuerliche Fahrt bes Erzherzogs Franz von Efte S. 179.

   Antisbuonapartiftische Plane und Anschläge S. 181. "Franzosen" in öfterreichischen Diensten S. 183. Beginn bes Zerwürfniffes mit Rußsland S. 184.
  - 34. Das Ereignis bes 20. Marg 1811 G. 187.
- 35. Aussendung ber frohen Botichaft S. 192. Bortaufe S. 193. Sulbigungen und Freudenfeste in allen Theilen bes Reiches S. 194. Hoffnungen und Bermunfdungen G. 195.
- 36. Botschaft nach Wien nut von Wien S. 196. Zwiegespräch Napoleon's und Schwarzenberg's über bas Zerwürfnis mit Ruftland S. 197. Kürst Clary in Paris S. 200. Maria Louise nach ihrem Wochenbette S. 201. Geremonielle Tause S. 202. Abschied bes Kürsten Clary S. 203.
- 37. Maria Louise als Französin S. 204. Handliches Glud S. 205. Bruch mit der Prinzeffin Pauline S. 207. Napoleon und sein Einziger S. 209. Kaiserin Josephine in Malmaison S. 210.
- 38. Krieg mit Ruftland G. 212. Glanzende Tage in Dresben G. 213. Apogaion G. 217.

#### VI. Die Regentschaft.

- 39. Maria Louise mit ihren Altern in Prag S. 218. Rüdstehr nach Saint Clond S. 219. — Gerard's Bildnis des Königs von Rom S. 223.
- 40. Stimmungen in Paris über ben ruffifchen Keldzug S. 224. Handstreich des Generals Malet am 23. October 1812 S. 226. Bernehmen Maria Louisens bei der Nachricht S. 228. Eindrüde bei der Bevölferung S. 230. Rüdfehr Napoleon's nach Paris S. 231.
- 41. Graf Bubna in außerordentlicher Sendung in Paris S. 232.

  Mügemeiner Bunsch nach drieben S. 233. Der "fleine König" und "Madame Onion" S. 235. "Ton pere, c'est une ganache" S. 237.

  Bemühungen Napoleon's den Kaiser Franz im Bunde zu erhalten S. 237.

- 42. Stapps und Malet S. 240. Beabsichtigte Krönung Maria Louisens und bes Prinzen S. 241. Einsetzung Maria Louisens als Regentin S. 243.
- 43. Napoleon geht zur Armee ab C. 245. Unterredung ber Regentin mit bem Botschaftsrath Floret am 10. Mai 1813 S. 246. Maria Louise in ihrer neuen Stellung S. 249. Siegesnachrichten von Lüten und Bauten S. 251.

#### VII. Rrieg gwifden Gatten und Bater.

- 44. Kaifer Franz und Metternich in Bidin S. 253. Kriegsunluft in Frankreich und bei ben Marschällen S. 254. Die bewaffnete Bermittlung Öfterreichs S. 255.
- 45. Waffenstillstand von Poischwit S. 256. Berhandlung Naspoleon's mit Metternich am 28. Juni zu Dresben S. 257. Congress in Brag S. 260. Zusammenkunft bes französsischen Kaiserpaares in Mainz S. 262. Bruch mit Österreich S. 264.
- 46. Feierliche Eröffnung bes hafens von Cherbourg C. 265. Siegesnachricht von Dresben S. 267. Rebe ber Regentin im frangösischen Senate S. 268. Rudtehr Napoleon's nach Paris S. 270.
- 47. Frankfurter Friedensanträge Metternich's S. 271. Die "Invafion" S. 272. — Letter Abschied Napoleon's von Paris S. 273. — Friedensverhandlungen und Kriegsbegebenheiten S. 274. — Schreiben Naspoleon's an König Joseph vom 8. Februar 1814 S. 275.
- 48. Lage und Stimmung Maria Louisens in Paris S. 277. Steigende Bedrängnis ber Regentschaft S. 279. Die Frage ber Rausmung von Paris S. 280.
- 49. Ungewischeit in Paris über bas Schidfal bes Kaifers S. 282.

   Ein Courier Rapoleon's an die Regentin aufgefangen S. 285.

  Großer Regentschaftsrath am 28. Marz 1814 S. 286.

#### VIII. Flucht aus Paris.

50. Borbereitungen zur Abfahrt S. 288. — Halsstarrigkeit bes kleinen Prinzen S. 289. — Halt in Rambouillet S. 290. — Ankunft in Blois S. 291. — Die Regentschaft in Blois S. 292.

- 51. Briefwechsel zwischen Rapoleon und Maria Louisen S. 294. Hilsen Garia Louisens an ihren Bater S. 296. Proclamation von Blois vom 3. (7.) April S. 298.
- 52. Mad. Durand aus Paris in Blois S. 299. Oberst Gallois mit Botschaft aus Fontainebleau S. 300. Anschlag der Könige Joseph und Jerone S. 301. Annäherung der Ruffen S. 303.
- 53. Euwalov und Saint : Mignan als Commiffare ber Parifer Regierung S. 304. Auflöfung ber Regentschaft S. 305. Troft: lofe Lage Maria Louisens S. 307. Bauffet mit Schreiben an ihren Bater nach Paris und an ihren Gemahl nach Fontainebleau gesanbt S. 309.

#### IX. Beimfehr.

- 54. Bon Blois nach Orleans S. 310. Napoleon in Fontainebleau S. 311. — Selbstmord-Berfuch S. 313. — Nene Hilferuse Maria Louisens an ihren Bater S. 314. — Kaiser Franz und Champagny in Chanceaux S. 315.
- 55. Abschied Maria Louisens von ihrem Hosstaa S. 316. Dudon in Orleans S. 317. Gemüthszustand Maria Louisens S. 318. Paul Eszterházy und Wenzel Liechtenstein in Orleans S. 320. Reise nach Rambouillet S. 321.
- 56. Besuch bes Kaisers Franz in Rambouillet S. 322. Besuche Kaiser Alexander's und König Friedrich Wilhelm's S. 325. Ausbruch Rapoleon's nach Elba S. 325.
- 57. Maria Louise verläßt Frankreich S. 327. Reise durch die Schweiz S. 329. Beschwerdebrief an ihren Later wegen der Behandstung ihres Gemahls S. 330. Frendenbezeugungen der Tyroler S. 331. Ankunft in Schönbrunn S. 333. Krankheit und Tod Josephinens S. 334.
- 58. Maria Louise in ihrer alten Heimat C. 338. Abschied ber Montebello 2c. S. 340. Nachruse aus Frankreich S. 341. Die Ex:Kaiferin und ihre früheren Landsleute S. 342. Napoleon auf St. Helena S. 343. Schlußbetrachtung C. 345.

#### Unhang.

|                |                                                                  | Geite |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.             | Mus einem Dienftichreiben bes Fürften Rarl Schwarzenberg         |       |
|                | an den Grafen Metternich, Baris 4. December 1809                 | 349   |
| 11.            | Depefche bes Grafen Metternich an Fürft Schwarzenberg, Bien      |       |
|                | 25. December 1809                                                | 350   |
| 111.           | Graf Metternich in Bien an feine Gemahlin in Paris, 27.          |       |
|                | 3anner 1810                                                      | 352   |
| IV.            | Fürft Schwarzenberg an ben Grafen Metternich, Baris 7. Fe-       |       |
|                | bruar 1810                                                       | 354   |
| v.             | Graf de Laborde an den Grafen Metternich, Baris 6. (recte 7.)    |       |
|                | Februar 1810                                                     | 354   |
| VI.            | Schwarzenberg an Metternich, Paris 8. Februar 1810               | 358   |
| VII.           | Legatione: Rath von Lebzeltern an Metternich, Wien 15. Fe-       |       |
|                | bruar 1810                                                       | 359   |
| VIII.          | Fragepuntte von beren befriedigender löfung das Wiener fürft:    |       |
|                | erzbifchöfliche Ordinariat feine firchliche Anerkeunung bes gwi= |       |
|                | fchen Raifer Napoleon und der Erzherzogin Maria Louise gu        |       |
|                | fcliegenden Chebandes abhängig machte (Etwa 24. Februar          |       |
|                | 1810)                                                            | 360   |
| IX.            | Fürst: Erzbischof Graf Sohenwart an den Raifer Frang, Wien       |       |
|                | 28. Februar 1810                                                 | 361   |
| $\mathbf{X}$ . | Mus der Note des Grafen Otto an Grafen Metternich dto.           |       |
|                | Wien 28. Februar 1810                                            | 362   |
| XI.            |                                                                  | 363   |
| XII.           | Aufzeichnung Metternich's über feine Unterredung mit Raifer      |       |
|                | Napoleon im Jahre 1813 im Marcolinischen Balafte gu              |       |
|                | Dreeden                                                          | 363   |
| XIII.          | Dentschrift Metternich's über den Charafter und die Eigen=       |       |
|                | heiten Napoleon's                                                | 371   |
| Anme           | rfungen                                                          | 385   |
| Rerio          | nen-Regifter                                                     | 440   |

#### Abkunft und erfte Lebenszeit.

1.

Die hundertste Nummer ber "mit t. t. allergnädigster Freiheit" gedrucken "Biener Zeitung" vom Jahre 1791 brachte "Wittewoche ben 14. December" folgende Nachricht:

"Montags in der Nacht wurden der gesammte Hof und zugleich alle Einwohner der Stadt, durch glückliche Entbindung der Erzherzoginn Maria Therefia, Gemahlin Er. R. H. des Erzherzogs Franz, in Frende und Entzücken gesetzt. Die Durchstanchtigste Erzherzoginn wurde Nachts um halb 12 Uhr von einer Erzherzoginn entbunden.

Geftern, Nadmittags um 5 Uhr, ift ben Hofe, in bem großen Vorgemach, die fenerliche Tanfhandlung vor sich gegangen, woben sich 33. M. M. und die Erzherzoge und Erzherzoginnen KR. Hh. ingleichen sämmtliche dazu geladene auswärtige Botschafter, Gefandte und Minister mit ihren Gemahlinnen, wie anch der hiesige hohe Abel benderlen Geschlechts in Gala einfanden. Se. Kurfürsil. Durchl. von Köln verrichtete die Taufe. 3. Maj. die Kaiserinn, hielten die neugeborene Erzherzoginn, welcher die Nahmen Maria Lndovica\*) bengelegt wurden.

<sup>\*)</sup> Bollftandig: Maria Lubovica Leopoldina Francisca Therefia Bofepha Lucia.

D. Belfert. Maria Yonife.

Nach dieser seherlichen Handlung ward der Ambrosianische Lobgesang angestimmt, während welchem ein auf dem Bürgersspitalplat ausgezogenes Bataillon drehmalige Salven gab, die aus den auf den Bällen um die Stadt ausgesührten Kanonen wiederhohlt wurden. Nach dem Tedenm war bei Hofe Apparstement. Zur Ergetung des Volks war auf allerhöchsten Besehl an diesem Abende, so wie an den beyden folgenden, in allen Theatern in und vor der Stadt freher Eintritt."

Die nachste Dr. 101 vom 17. December berichtete bes weiteren:

"Se. A. Maj. haben ben Gelegenheit der glüdlichen Entbindung 3. K. H. der Frau Erzherzogiun Maria Cheresia burch den Oberdirektor des hiefigen Armeninstituts, 4000 Gulden unter wahre, und besonders nothleibende Arme auf Holz und andere Winterbedurfnisse austheilen laffen."

Dann Nr. 104 vom 28 .:

"Bon ber Erzherzoginn Maria Theresia & S. vernimmt man, zur allgemeinen Freude, daß Söchstdieselbe sowohl als die neugebohrne durchl. Erzherzoginn sich so wohl befinden, als es die Umstände nur immer erlauben können."

Endlich erfahren wir aus Nr. 7 vom folgenden Jahre den "feberlichen hervorgang 3. K. h. der Erzherzoginn Cherefia", der Sonntags den 22. Jänner in Unwesenheit des gesammten hofstaates "in prächtiger Gala" in folgender Weise begangen wurde:

"Um 11 Uhr erhoben sich beide K. K. M. M. mit ben Erzherzogen Franz und Joseph, so wie auch den dren Erzherzoginnen K. A. H. H. Erzherzoglichen Borgemache. Bon da ging der Zug nach der Hosburg "Pfarrfirche, woben gleich nach 3h. Maj. der Kaiserinn, die Erzherzoglinn Cheresia K. H., höchstwelche die nengeborne Erzherzoginn auf dem Schof hielt, in einem offenen reich mit Gold gestickten Sessel getragen wurden.

An ber Kirchenthure verrichtete der hiefige Karbinal Erzbifchoff, unter Affifteng von 8 Pralaten, in Bontificalkleidung die Vorfegnung, und führte bann die Erzherzoginn in die Kirche, zum hohen Altar, wo höchstbieselbe die neugeborne Erzherzoginn mit einem Bolfter auf ben Altar legte, und barauf bero Gebeth und Aufopferung verrichtete. Balb nachher wurde bie neugeborne Erzherzoginn burch bie Fran Obersthofmeisterinn, vom Altar geshoben, und in einem zugemachten Tragsessel nach ber bestimmten Kammer übertragen.

33. M. M. mit 33. KR. H. D. D. unter Bortritt des Hofftaates erhoben sich aus der Kirche, begaben sich in das Oratorium und wohnten dem hohen Amte ben, welches von dem Hrn.
Pralaten von Mölk abgefungen wurde.

Nach beffen Ende kehrten die höchsten Herrichaften gurud nach bem großen Vorgemache, wo der hohe Abel benderlen Geichlechte, in Gala die Aufwartung machte.

Abends war in benden hoftheatern freier Eintritt, und fanden fich Se. R. S. der Erzherzog Franz, mit feiner Rönigl. Gemah-linn, in denfelben fowohl als fpater darauf in der Redoute ein."

2.

Der "Erbpring" Ergherzog Frang, altefter Cobn bes Raifers Leopold II., mar, ale ihm feine Tochter Ludovica geboren murbe, bereite jum zweitenmal vermählt. Geine erfte Gattin mar jene murttembergifche Elifabeth gemefen, an ber bas ichmergeprufte Berg Raifer Bofeph's mit ber liebenden Bartlichfeit eines Batere gehangen und beren frühzeitiges Sinicheiben bem fterbenden Monarchen den letten tiefen Schmerz bereitet hatte. Gie mar am 17. Februar 1790 von einer Bringeffin entbunden worden die in der Taufe den Namen Ludovica erhielt, und mar ben Tag barauf ihrem Schicffale erlegen. Der junge Erghergog hatte einen angebornen Ginn fur hausliches Leben und Behagen. Die Che mar ihm, wie mit Recht von ihm gefagt worden, "wahrhaft fittliches Bedurfnis". Er hat es niemale lang ale Witwer ausgehalten, und fo finden wir ihn fannt feche Monate nach dem Tode feiner erften Bemablin bereits im Befite einer zweiten, die ihm am 15. Auguft 1790 burch Procuration zu Reapel und am 19. September perfonlich in Bien angetraut murbe. Das Tochterchen ber Erzherzogin Glifabeth hatte sich keines langen Daseins zu erfreuen; es starb, nicht ganz anberthalb Jahre alt, am 26. Juni 1791, so daß Maria Louise das Licht der Welt als das älteste Kind ihres Vaters erblickte. Beiläufig vier Monate nach diesem letteren Ereignisse, am 1. März 1792, trat Erzherzog Franz nach dem Tode seines Vaters als König von Ungarn und Böhmen die Regierung der habsburgischen Erblande an und wurde am 14. Juli darauf zu Frankfurt a. M. als römisch-deutscher Kaiser gekrönt.

Maria Therefia, Tochter bes Königs Ferdinand I. und ber Maria Karolina von Sicilien, Enkelin ber großen Maria Therefia, geboren am 6. Juni 1772, folglich zur Zeit ihrer Bermählung mit dem Erbprinzen von Sefterreich etwas über achtzehn Jahre alt, hat die verschiesdensten Urtheile über sich ergehen lassen muffen. Zwar in dem einen Puntte stimmen alle Zeitgenossen überein, daß sie ihrem Gemahle, und dieser wieder ihr, mit der aufrichtigsten Neigung zugethan war; sie "gewährte dem Bolke das sesten Beispiel einer in dieser Sphäre zärtlich liebenden und innig geliebten Gattin, und dies in einem Zeitalter, wo es fast allgemein das bittere Los fürstlicher Frauen war, auf die Gesühle ihrer Gatten keinen Anspruch zu haben."

Der Schriftsteller bem wir biefen Ausspruch entnehmen') lagt nicht unerwähnt, man habe, nachdem ihr Gemahl zur Regierung gelangt, ihr nachaefaat, bag fie großen Ginflug auf bie Staatsgeschäfte ju nehmen miffe, und ihr nebitbei übermäßigen Aufwand vorgeworfen. Er beichreibt uns "die niedlichen Burlesten ber fleinen Sof Feftins wie fie die erfinderifche Raiferin veranftaltete", bei benen es allermeift auf allerhand unichulbige "Mpftificationen, überhaupt auf Gpaf" hinausgelaufen fei. Da gab es Fischereien im Gee bee Laxenburger Bartes, wobei gur Ueberrafchung und wohl auch zur Berlegenheit ber Theilnehmenben mitunter bie fonderbarften Dinge jum Borfchein tamen, wie benn unter andern ber Leibargt Stifft ein Widelfind an ber Ungel aus bem Baffer 30g. Ein andermal mar Carrouffel-Reiten auf fleinen fünftlichen Bferdden im Zimmer, wobei ber Leibargt Ebler v. Saberman wie gewöhnlich "ale Stichblatt" herhalten mußte, welches Schicfal er übrigene mit "einer anberen Berrude" theilte. In ber Fafchingegeit tamen Dasten-Balle an die Reihe, welche die Fürftin aus ihrer italienischen Seimat in die Redouten-Gale ber Wiener Sofburg verpflangte und an beren

Scherzen fie mit voller Empfanglichkeit einer von Ratur aus beitern, pon Blud und Freude erfüllten Frauenfeele in immer wechselnden Bermummungen theilnahm, "bis endlich bie absichtliche Sottife eines frechen Befellen ihr biefes Bergnugen auf immer verleibete." Der geiftvolle Memoirift unterläßt aber nicht beigufügen, wie gu ben "Liebhabereien jener feltenen Frau die fie mit ber größten Leidenschaft betrieb" auch bas "weite Bebiet ber Barmherzigfeit" gehörte und wie fie "hier allerbings Berichwenderin" gemejen; "reichte ihr Nabelgelb nicht bin, fo gab fie Gelbeswerth: eine Spange, eine Uhr, ein Buch, einen Rleiberftoff." Ueberhaupt feien überftromende Bergenegute und ungefünfteltes Mitgefühl für menichliches Bohl und Behe ihr icones Erbtheil gemefen : "ging fie in Begleitung einer Sofbame über bie Baftei ober im Augarten fpagieren, ba blieb tein Bettler unbeschenft, tein gerlumpter Junge unbefragt um Alter und Berhaltniffe; jedes ichone Rind mußte heran; Barterinen bie ihre Rinber einer Befahr aussetten murben ermahnt 2c."

Bie wenig ftimmt mit biefer Schilberung eines icharfen aber wohlwollenden Beobachtere bas Bilb, bas une ein auberer, offenbar miegunftiger, ja boshafter Zeitgenoffe von Daria Therefia ber Jungeren entwirft! Da ift alles Schatten, mas fich une bort in heiter mohlthuendem Lichte gezeigt. Wir haben ba eine Frau vor une, bie es nur barauf abgefeben hat ihren Dann unter bem Pantoffel zu halten; Eitelfeit und Berrichfucht geben fich bei jedem Unlaffe fund. 216 fie bemerkt bag ber geheime Cabinete-Secretar Bofrath von Schloifnigg, ber einstige Erzieher ihres Gemahle, es "an gehöriger Aufmertfamfeit und hinlanglicher Chrfurcht gegen bie Monarchin" fehlen laft, bindet fie fich mit beffen Reinden gu feinem Sturge, mas benn auch biefer "Frau bie bas Berg und folglich ben Billen bes Raifers in ihren Sanden trug" ohne viel Duhe gelingt. Bahrend fie "treulich mitwirfet burch ftete neue Unterhaltungen und Spiele" ihren Bemahl zu verhindern "bag er nicht boch einmal barauf verfalle fich mit bem Befentlichen ber Beschäfteleitung abgeben zu wollen", mit ihm Blindefuh und Berfteden fpielt, wogu die "Cammermenfcher und einige vertraute Bunftlinge aus bem geheimen Cabinet und ber Dienerschaft" beigezogen werben: tann fie fur ihre eigene Berfon nicht unterlaffen

sich in alle Staatsangelegenheiten zu mischen, so daß es den Minister Grasen Colloredo wiederholte Anstrengungen tostet "diese gesährliche Nebenbuhlerin aus dem politischen Wirkungskreise mit guter Art zu drängen und die Kaiserin aus dem Staats- und Conserenz-Rathe, wos sie allezeit gegenwärtig war, zu entsernen." Als eine "Anekote welche ihr Herz und ihren Berstand charakterisirt" wird dann erzählt, wie sie einst die Fürstin Paar, die unter einen Transport gesangener Franzosen Geld und Lebensmittel vertheilen lassen, wegen dieser "unspatriotischen Gesunungen" ihren "Allerhöchsten Unwillen" zu erkennen gegeben und ihr, salls sie eine in ihrem Dienste besindliche Französien nicht entließe, den Hos verboten habe. 2)

Wie verschieben diese Urtheile lauten mögen, darin stimmen sie in ihrer Wesenheit zusammen: daß Maria Theresia, was anspruchslos heiteres aber auch wieder hilfreich theilnahmsvolles häusliches Walten betraf, vielleicht allen Frauen die damals auf Thronen saßen ein liebens-würdiges Beispiel gab; daß sie dabei Hocherzigseit und Selbstgefühl genug besaß, inmitten einer sturmbewegten Zeit die Ereignisse von denen ihr Vaterland so nahe berührt wurde nicht gleichgültig an sich vorübergehen zu lassen, daß sie vielmehr glaubte, anch in dieser Hinscht ihrem kaiserlichen Gemahl helsend zur Seite stehen, die Sorgen und Kümmernisse, die in jener Zeit über ihn und sein Reich hereinsbrachen, tren mit ihm theilen und tragen zu müssen. Mag sie hierin vielleicht zu weit gegangen sein, immer liegen so viel achtenswerthe mit ihrem sonstigen Charakter zusammenstimmende Wotive diesen ihren Verpalten zu Grunde, daß wir nicht nöthig haben die Erklärung dessselben aus einer trüben Quelle herzuleiten.

3.

Das in seinem Mannesstamme erloschene Geschlecht der Habsburger schien seine alte Kraft noch in einzelnen seiner nachgekommenen Töchter bewähren zu wollen. Die entschlossen und starkmuthige Maria Karolina von Sicilien gehörte ohne Frage in diese Reihe, eine der meistverläumdeten Frauen der neueren Geschichte, die des wahrheitsliebenden Ritters noch wartet der sie in ihrer ächten Gestalt erscheinen lasse. Die kaiserlichen Familien-Archive bewahren einen Schat von Briefen an ihre Tochter die Erzherzogin, später Kaiserin von Desterreich; sie zeigt sich darin jedensalls in dem Stücke als ein Abbild ihrer großen Mutter Maria Theresia, daß sie durch alle Schicksale ihres Lebens die treneste Sorge für ihr Hauswesen und ihre Familie mit der lebhastesten Ausmertsamteit für die öffentlichen Augelegenheiten zu verbinden wußte.

Rarolina hatte in noch höherem Grade als ihre berühmte Mutter reichen Familiensegen; fie feste einen Stolz barein ihrem Bemahl achtzehn Rinder gur Welt gebracht zu haben, und ihre erftgeborene Tochter Therefia wurde ihr mahrscheinlich in biefem Bunfte nichts nachgegeben haben, mare ihr ein langeres Leben beschieden gemefen. In bem frangofisch geführten Briefmechfel zwischen ben beiben Damen werden fich nur wenige Schreiben finden laffen, wo nicht die Ausbrude "grossesse" ober "couche" ihre Stelle fanden; benn bie Fruchtbarteit ber Mutter-Grofmutter war noch lang nicht am Ende ihrer Laufbahn, ale jene ber Tochter-Mutter die ihrige begann. Erftere ertheilt barum ber lettern fotwährend gute Behren und ift auf bas angftlichfte um jeden Umftand befümmert ber fich an bas Beranuaben ober an die Abwicklung ber großen Ereigniffe funpft, die bei ben beiben hohen Frauen mit einer gewiffen Regelmäßigfeit einander ablofen. Am 22. December 1791 belobt Karolina die jugendliche Bochnerin: "fie habe bas Beugnis ihrer guten und verehrungewürdigen Schwiegermutter bag fie fich bei ihrer Entbindung vernünftig und muthvoll gehalten habe. 3ch freue mich fehr barüber", fahrt fie fort; "benn bas unmäßige Behflagen taugt ju nichte, lindert nicht den Schmerg, berurfacht nur Bein und Beunruhigung ben Beiftebenben. Man muß fich bas lebel gefallen laffen um bas Glud gu haben Dlutter gu fein. 3d bin überzeugt, indem Du Deine Rleine anfiehft die, wie man mir fagt, ein ichones Rind, groß gefund ftart und wohlgebaut ift, vergiffeft Du all Deine Leiben. 3ch ftelle fie mir nur vor und liebe fie ichon, biefe liebe Rleine bie Du fur mich fuffen mußt." Aehnliches wiederholt fich in jedem der nachstfolgenden Briefe: "Ruffe in meinem Namen Deine liebe Rleine; ich empfinde fur fie ichon bie gange Bartlichkeit

einer Großmutter und munichte wohl fie felbit feben und fuffen gu tonnen. Cage mir wie Du fie findest; Du mußt mir eine gang genaue Befchreibung von ihr maden, benn fie ift mir ichon werth und theuer" ... Doch faum ein paar Wochen spater spielt die unermubliche Frau ichon auf eine nen zu erwartende "grossesse" ber jungen Mitter an; es folgen Buniche, fie moge ihrem lieben Tochterchen bald einen Befpan, "un compagnon", verschaffen. Dabei ermabnt fie fie aber, fich nicht gut fehr biefer Erwartung bingugeben weil fonft, wenn boch wieder eine Tochter fame, die Berftimmung ihren Buftand gefährden fonnte: "bie Sauptfache ift bag bas Ereignis für Mutter und Rind glüdlich ablanft; ob letteres ein Rnabe ober ein Dabden, fommt erft in zweiter Linie" zc. Ale nun boch bas Gewünschte eintrat - am 19. April 1793 gebar Maria Therefig ihrem Gemahl einen Bringen ber auf ben Namen Ferdinand getauft wurde - ba hatte die Frende ber Großmutter teine Grangen. "Gott fei gelobt und gepriefen", fchreibt fie, "ob Deiner gludlichen Entbindung, und noch einmal ob bee ichonen tüchtigen Rnaben; ich habe bor Freude geweint." Darüber wird jedoch Die liebe Erftgeborne feineswege vergeffen. Gines Tages muffen bie Borhange ihrer Biege burch einen ungludlichen Bufall in Brand gerathen fein, ober fo etwas bergleichen. "Ich habe geschaubert", fchreibt bie Grogmutter, "indem ich mir die Angft vorstellte die Dn empfunden haben nußteft bas Feuer in fo unmittelbarer Rahe Deiner Rleinen ju feben; Bott fei Dant bag es Dir nicht geschabet hat!" Ueberall zeigt fich die Ronigin Karoline ale liebend beforgte Mutter und Großmutter. "Glaube mir mein liebes Rind", heißt es einmal, "bag, mas ich Dir fage, mir eingegeben ift von ber reinften Bartlichfeit, von bem alleinigen Bunfche fur Dein Blud bas ich bor mein eigenes fete. 3ch habe meine Laufbahn beinahe vollendet, Dn beginnft erft bie Deinige; fo liegt mir anch Deine Rnhe, Deine Chre, Dein Ruf, Dein Bohlergehen mehr am Bergen als mein eigenes."

3m "Hof- und Staats-Schematismus" von 1793 findet sich bereits die "Nammer Ihro Königl. Hoheit der Durchl. Erzherzogin Maria Louise" verzeichnet. Als "Aja" steht an der Spike die Gräfin Maria Anna von Wrbna, geb. Gräfin von Auersperg; nach derselben folgen: eine Kammersran Mad. Elisabeth Streffler; zwei Kammerbienerinen Mile. Antonie Streffler und Mad. Francisca Denot, ein "Rammermensch" Apollonia Gichaberin; ferner: ein Kammerheizer, vier "Leiblaquapen", eine "Leibwäscherinn", ein "Extraweib", ein Hausknecht, alle mit Bor- und Zunamen so wie mit ihrer Wohnung angeführt3). Neben der Obsorge für die kleine Maria Louise übernahm die Gräfin Wrbna zugleich die Azischelle bei dem Kronprinzen Ferdinand, und dann der Reihe nach bei allen Prinzen und Prinzessinand, mit denen die Kaiserin ihren erlauchten Gemahl fast Jahr für Jahr bescheutte.

3m Jahre 1795 trat Maria Louise aus ber Leitung ber Brafin Brbna unter jene ber Brafin Josepha v. Chanlcos. Sogleich verlangte bie Großmutter naberes barüber zu erfahren. "Du fagft mir nichts", fcbrieb fie am 8. October, "wie die liebe Louise die Menderung in den Leuten und in der Erziehung aufgenommen habe; mich intereffirt bas im hochften Grabe, ich mochte miffen ob Du damit gufrieden bift. 3ch nuß einen ahnlichen Proceg burchmachen mit meinem Leopold" - geb. am 2. Juli 1790 -"und befinde mich in ber heftigften Aufregung ob ich wohl eine gluckliche Wahl treffen werbe." Bei einer fpatern Belegenheit, am 20. Auguft 1796, erflärt fich Maria Rarolina mit ben Grundfaten volltom= men einverstanden, nach benen die Erziehung ber "lieben fleinen Louise" geleitet wird. "3ch bin burchdrungen von der Ueberzengung", ichreibt bie in ihrer eigenen Che fo graufam enttäuschte und fo ichwer geprüfte Grau, "baf es fur bas mahre Blud unjerer Rinder nothig ift fie fern von ber Welt zu halten. Rachbenten und Erfahrung haben mich von biefer Wahrheit überzeugt. 3ch weiß wohl bag bies auf Roften unferer Gigenliebe geichieht. Aber unfer erfter Bedante muß bas mahre und bauernde Blud unferer Rinder fein. 3ch beute bag, wenn wir unfere Pringeffinen ftreng und ohne Befanntichaft mit Manuern halten, fie teine Bergleiche anftellen fonnen, und darum jene liebenswurdig finden und fich an fie anschliegen werden die Gott ihnen beschieden haben wird."

Die kleine Louise wurde fruhzeitig angehalten ihrer Großmutter allerhand Aufmerksamkeiten zu erweisen. Schon im Sommer 1796 schreibt fie berselben, ohne Zweifel zu beren Geburtstag am 13. August, ihren ersten Brief und sendet ihr eine Arbeit von ihrer Hand, was beibes von jener ale "charmant" belobt wirb. Gin 3ahr fpater erhalt Louise eine fleine Cammlung von Duscheln aus Reapel. "3ch habe fie felbit am Meerbufen von Tarent gesammelt", fcreibt die Ronigin am 7. Juli 1797 ihrer Tochter, "auf einer Sandbant beren Lage und gange Umgebung Dich und Deinen lieben Mann entzuden murbe." Es flang bies wie eine Ginladung zu einem Befuche von ber fernen Donau an bie Geftabe bes mittellanbischen Meeres. Bing boch bas jahrelange Berlangen Rarolinens babin, die Rinder ihrer Tochter gu feben und biefer bagegen ihre jungften Gefchwifter, Die Therefia noch nicht fannte, ju zeigen! Diefer Bunfch follte im Bochfommer 1800 in Erfüllung geben, freilich zu einer Zeit wo die gute Parolina ihren Wiener Berwandten fehr ungelegen tam. Gie hatte fich aus ihrem von Rrieg und Drangfal aller Urt beimgefuchten, ben Frangofen mit ichweren Opfern wieder entriffenen Ronigreiche mit ihren vier jungften Rindern auf ben Weg gemacht und brudte ber Raiferin ihre Freude aus, endlich einmal "die theure Mutter und all ihre liebenswürdigen Rinder" an ihr Berg bruden ju fonnen; "bas wird mein Leben verlangern burch ben Balfang bee Troftes ben es in mein Berg giefen wirb. 3ch bin entgudt barüber baß ihr fo gut untereinander lebt; ift boch Bufriedenheit in ber Familie bas einzige mahre Blud!" Ale Minifter Thugut diefes Borhaben erfuhr, war er nicht wenig bestürzt. Dan befand fich bamale, fo fchien es mindeftens, auf dem Buntte ben Beltfrieden herzustellen, und die Antunft ber Ronigin von Sicilien, beren Anhang Die parthenopeische Republit über ben Saufen geworfen und bie Frangofen aus bem arökten Theile von Italien vertrieben hatte, tonnte auf Defterreich ben Schein werfen ale ob es neue Bundniffe im Schilbe fuhre. Darum beichwor Thugut feine beiben Majeftaten alles aufzubieten, bas Gintreffen ber Konigin bevor ber Friede abgeschloffen hintanguhalten, ein Eintreffen "aus welchem ficherlich fur bie Angelegenheiten Gr. Dajeftat mehr Unftande erwachsen tonnten ale aus bem Berluft einer Schlacht"4). Allein Rarolina ließ fich nicht mehr gurudhalten. Rach unfäglichen Danfeligfeiten und Beichwerben, in fteter Beforgnis auf dem Landwege von ben Frangofen, auf ber Gee von Corfaren gefangen gu merben, lief fie endlich in ber Nacht vom 1. jum 2. Auguft unter ruffischer Rlagge im Safen von Trieft ein, wo fie in Folge ber ausgeftanbenen

Strapazen erfrantte und langer als acht Tage verweilen mußte ehe sie die Reise nach Wien antrat. Der taiserliche Hof raumte ihr das Lustschloß Schöndrunn ein und zog sich selbst nach Waden zurück um allen Schein vertraulicheren Vertehres zu vermeiden, der sich denn in der That darauf beschräntte daß man sich zeitweise besuchte, daß die Großmutter eins und das anderemal ihre Enkel, darunter die siebentshalbsährige Louise, zum Speisen oder zum Spiele sich erdat u. dgl. Trot der Gegendemühungen Thugut's blieb Karolina bis in's Jahr 1801 in der Nähe des Wiener Hofes und setze alles erdentliche in Bewegung um ihre Tochter und ihren Schwiegersohn für ein thätiges Eingreisen zu Gunsten Neapels zu gewinnen.

4.

Maria Louife mar, nach allem mas une über ihre erften Lebensjahre vorliegt, ein mohlerzogenes Rind. Gie zeigte fich folgfam und fittig, fie war gelehrig und arbeitfam, fie wußte fich ju beschäftigen und litt nicht an Langeweile. Wenn fie ichon 1796 ein Glüchvunschichreiben an ihre Grogmutter ju Papier bringen fonnte, fo war bas fur ein noch nicht fechejähriges Bringefichen immerhin etwas. Dazu tamen mit ben Jahren andere Beichäftigungen. Gie lernte Sprachen, fie trieb Mufit, fie zeigte Borliebe fur bas Zeichnen. Nachdem fie im Lefen gewandter geworden gab man ihr allerhand Bucher in die Sand, doch mit einer etwas ungeschickten Borficht; man hatte, wenn biefelben nicht von vornherein .in usum delphini" gebruckt maren, blos verschiedene Blatter, fondern felbft Stellen, ja einzelne Borte vertilgt, mas begreiflicher Beife nur die Reugierde ber jugendlichen Leferin reigte; und fo nachhaltig blieb bas in ihr haften baß fie, nachbem fie eigene Berrin ihrer Lecture geworben, nichts eifrigeres gu thun hatte ale fich jene Bucher heranofuchen zu laffen, um in Erfahrung gu bringen was man ihr benn eigentlich bamals verheimlicht habe. Unter ben Spielen mit ihren jungeren Befchwiftern - und beren hatte fie von allen Altereftufen - nahmen, bem Beifte und ben Rothen ber Beit entsprechend, Bolitif und Rrieg eine bedeutende Rolle ein. Da wurden fleine Soldaten aus Hol3 oder Bachs aufgestellt; ber abicheulichfte bavon war ber "Buonaparte", ibn trafen die erbittertsten Streiche und Nadelstiche, die heftigsten Berwünschungen seiner kindischen Ungreifer. 3)

Die Aja ber Erzberzogin mar feit 1799 bie Grafin Bictoria Colloredo geborne Brafin Folliot von Crenneville. Gie hatte früher einen Wallonen-Rittmeifter Baron Boutet geheiratet und war in zweiter Che Bemahlin bee Cabinete-Miniftere Grafen Frang Colloredo-Ballfee geworben. Es gab bamale im öfterreichischen Bolfe und in ben Soffreisen zwei Parteien. Frangofenfeindlich maren eigentlich beibe; allein mahrend bie eine fortmahrend zu neuen Unternehmungen gegen ben Erben ber Revolution von 1789, ben verhaften Buonaparte brangte, glaubte bie andere alles Ringen gegen ben Unüberwindlichen fei vergeblich, Ergebung in bas Schickfal fei allein am Blate. Die Colloredo icheint eine Frau von lebhaften Gefühlen gewesen zu fein, die fie in diefem Getriebe unermubet mitfpielen ließ. Fur's erfte trat nach bem Frieden von Luneville, 9. Februar 1801, eine Baufe ein, in ber Maria Louise bom Mabchen gur Jungfran heranwuche. Die Commermonate brachten ihre Altern mit einem Theile ber Rinder meift in Baben gu, die Erftgeborene mit ihrer Rammer weilte in Schonbrunn ober in Laxenburg. welches lettere, eine Schöpfung bes Raifere Frang, noch fortwährend verschönert und barum von Wienern fo wie von Fremben häufig besucht wurde. Maria Louise fchrieb in biefen Zeiten ber Trennung fleißig nach Baben. Gie außert in Laxenburg ihre Freude über bie "neue dinefifche Brude" bie "bis auf die Laternen" fertig ift, "bie werben erft baran gemacht werben". Gie befucht bie "Grotte" und beobachtet wie ein großer Stein hinaufgezogen wird : "nachbem haben fie mit einer eifernen Dafchine Biloten eingeschlagen, gehn Golbaten haben baran gearbeitet; es ift eine fleine Stiege gemacht um binaufzufteigen." Baufig geht fie in die "Feftung" wo ber Balcon neu angeftrichen wird, fieht im Thurm nach wer ba "eingeschrieben ift", im Freindenbuch nämlich, und berichtet ihrem Bater wenn fie etwa ben Namen einer "Grafin Thun" gelefen ober "Gefellichaften" aus ber Stadt bafelbit getroffen hat. 218 Belohnung, wenn fie fich gut aufgeführt, fieht fie es jedesmal an wenn fie nach Baben hinübertommen und mit ihren Altern speisen darf; sie bittet sich brieflich die Erlaubnis dazu aus und unterläßt darnach nie für die "Gnade" zu danken die man ihr durch Gewährung ihres Bunsches erzeigt hat. Sie ist übershaupt kein verwöhntes Kind. Wenn sie von ihrer Mama eine nene Robe, einen Shawl, hübsiche Bücher erhält, kennt ihre Frende und ihre Dankbarkeit keine Gränzen; sie springt vor Lust beim Anblick der reichen Gabe und brückt in gerührten Borten ihre Erkenntlichkeit dafür aus.

Gegen Ende 1804 trat Maria Louise zum erstenmal vor die Deffentlichkeit. Sie erschien bei einem am 25. December "zum Besten armer Bürger und Bürgerinnen Wiens" veranstalteten Musitseste (Pratorium "Saul" mit Musit "von verschiedenen Meistern") und spendete dabei ihren Beitrag, wofür sie in der Wr. Ztg. Nr. 2 vom 3. 1805 dankend als Bohlthäterin genannt wurde. Auch bei den gottess dienstlichen Feierlichkeiten in der Burg-Capelle oder in der Augustiner Pfarrfirche, an denen sich der weibliche Hof zu betheiligen pflegte, erschien von num an die älteste Erzherzogin regelmäßig; das erstemal am 6. Februar 1805 bei der Gedächtnisseier für die Kaiserin Eseonora Gemahlin Ferdinand III. Stifterin des Sternkreuzordens, unter dessen unter dessen.

Im Frühling 1805 machte Kaifer Franz eine Rundreise über Krems, 9. Mai, nach Lubereck Guttenbrunn und Persenbeug wo er sich mit Vorliebe längere Zeit aushielt, dann über Iglau, 29., nach Prag, wo er vom 30. Mai bis 9. Inni weilte und von wo er über Persenbeug, 12. Juni, nach Wien zurücksehrte. Die Kinder blieben während dieser Zeit unter der Schut ihrer Mutter die ihre Erziehung beaufsichtigte, aber auch an ihren Erholungen theilnahm. Häusig sich man in den Prater, ließ sich auf Plätten in die Krieau hinübersühren, sah der Abstütterung der Hirde zu, bewunderte die prächtigen Throler Rinder der Gemeinde Stadelau die in der Au weideten. An anderen Tagen besuchte man den Kahlenberg wo der Prinz de Ligne seinen Sommerausenthalt hatte, den taiserlichen Thiergarten, den Dornbacher Park, den Liechtenstein-Garten in der Rossau, den Cobenzl-Berg, wobei jedesmal darauf gesehen wurde daß die junge Welt möglichst viel ihre Beine gebrauchte. Ende Juni oder Ansang Vuli, wo der Vater zurückgesehrt war, zog man auf s

Land, die Aeltern mit bem Kronpringen und mit der lebhaften Leopolbine nach Baben, Maria Louise mit der Colloredo nach Schönbrunn.

Bis zu biefem Zeitpuntte hatte noch alles bas gewohnte Musfeben. Bereite im Rovember vorigen Jahres war eine Berabrebung mit Rufland getroffen worden; boch bas Beheimnis blieb beftens vermahrt, fein Uneingeweihter hatte eine Ahnung bavon. England und Schweden murben in bas Intereffe gezogen, mit Breugen murbe lebhaft verhandelt, in Bien murben Rriegeplane ausgearbeitet; allein nach außen beobachtete man allfeite eine friedliche Baltung, ber öfterreichifche Minifter Cobengl richtete an alle feine Organe ein Runbichreiben bas von ben friedlichften Berficherungen überftromte. Biemlich fpat tam Navoleon binter die Cache und nun fonnten die Berbundeten nicht langer gogern; im September, lang bevor fie mit ihren Borbereitungen am Ende maren, faben fie fich genothigt loszuschlagen. Bon England wurden Cubfidien gefpendet, von Rugland wurde Rutufov in Darich gefest, von Defterreich eine beutsche und italienische Armee gebilbet, an Die Spite ber erfteren General Dad geftellt, für ben Oberbefehl ber letteren Ergherzog Rarl erforen. Er hatte ben Rrieg widerrathen, er gehorchte nur bem ausbrudlichen Buniche feines faiferlichen Brubers. Die Minifter maren voller Giegeshoffnungen, und mit lebhafter Reugierbe fah man ben erften Radprichten vom Rriegeschauplate entgegen. Da fam am 21. October die Biobepoft der Uebergabe von Ulm, und mit der Freude hatte es ein Gube. "Das Unglud welches uns getroffen", fchrieb Bent an Johannes Müller, "ift wirflich berart bag es die Seele vernichtet und bas Denten aufhebt." Unaufgehalten richtete Napoleon feinen Darich gegen bas Berg unferer Monarchie. Raifer Frang ging nach Bregburg, wo er ben Landtag eilig ichlog und fich bann nach Brunn manbte. In Wien war alles Schreden Berwirrung Flucht. Die Raiferin mit ber Erzherzogin Leopoldine begab fich nach Mahren in die Rabe ihres Bemahle, die andern faiferlichen Rinder murden nach llugarn geschicht, das faiferliche Saus mar in amei Lager getrennt und follte es binnen furgem in noch mehrere werben.

Es war die erste Schule des Unglud's die unsere jugendliche Erzherzogin durchzumachen hatte. Die monatlange Trennung von ihren Altern gab Veranlassung zu dem ersten bedeutenderen Briefwechsel den

T'ose vous voire pour chere Maman notre o heures après midi, joie D'aprendre la 1 Je in auroit encou pu partaged avec in Quin qu'il y en ait Carte ent eté Depage l'endroit ou l'affair la possibilite D'etre pieds avec Expect Offen ee 7 9 bre soid. fie führte. Sie schrieb französisch und zwar in Schrift und Ausdruck eben so sicher als elegant. Unsere anfängliche Bermuthung, daß wohl die Aja hinter ihrem Stuhle gesessen und manche seinere Wendung eingesslüftert haben möchte, mußten wir gegenüber der Wahrnehmung aufgeben daß die späteren Briefe, wo die Colloredo nicht mehr um sie war, keinen Absall im Styl wahrnehmen lassen.

5.

Maria Louise brachte mit ihren jungen Geschwistern die erfte Racht auf ungarischem Boben vom 4. gum 5. November in Rittsee im Schloffe bee Grafen Rarl Gesterhan gu. Um 6. Abende ober 7. Bormittaas traf man in Ofen ein und bernahm bald nach ber Infunft von einem Giege, den die Raiferlichen über die Frangofen bei Efferding erfochten haben follten. Maria Louise mar gang Freude. "Benn unfere Rarte ausgepactt mare", fdrieb fie ihrer Mutter, "wurde ich mir mit großem Bergnugen ben Ort angesehen haben wo bas Treffen ftattgefunden; ach wie wunschte ich bag es möglich mare, fo fcmell wie auf ber Rarte mich zu Deinen Fugen zu befinden meine theure Dama!" Gie verfolgte mit Intereffe ben Bang ber Rriegsereigniffe wie diefelben, freilich zumeift auf bem trugerifchen Wege bes Berüchtes, zu ihrer Renntnie gelangten. Gie vernahm mit gehobenen Befühlen, und theilte es ausführlich ihrer Dama mit, wie große Unhänglichkeit fich allenthalben in Ungarn kundgebe und wie man gu iebem Opfer bereit fei. Gie triumphirte bei ber Nachricht, die Ruffen und Englander hatten in ber Normandie eine Landung unternommen, was den "ehrgeizigen Buonaparte" wohl auf andere Bedanken bringen werbe. Ober vielleicht auch nicht bringen werbe, ju feinem eigenen Berberben! "Wir erwarten alles von bem lieben Gott, er hat uns noch nie verlaffen und mit feiner Buabe wird er une auch diesmal nicht verlaffen. Der Bortheil wird fich auf Bapa's Seite neigen und ber Augenblick wird eudlich getommen fein wo biefer Ufurpator gebemuthigt fein wirb. Bielleicht bag es ihm Gott geftattet fo weit gu tommen bamit ihm, nachbem er fich einmal eingelaffen, ber Answeg

versperrt sei!" Leider mahrte diese Siegeshoffnung nicht lang, traurigere Nachrichten kamen und das ärgste war zu befürchten. "Weh
und", schreibt die Erzherzogin am 13. November, "wir fürchten daß
der Feind uns einen sehr harten und bitteren Frieden anserlege; und
doch wieder", setzt sie wie berichtigend dazu, "beffer noch ein solcher
Friede als der Krieg!"

Diefen letten Beifat, er war in ben ichon fertigen Text nachträglich hineingeschrieben, scheint die Colloredo eingegeben zu haben die allerdinge Urfache hatte bem Rriege abhold gu fein. Gie befaß Familien-Büter in Franfreich die fie bem Feinde preisgegeben fah. Dagu die Trennung von ihrem Gemahl den fie ichwer erfrantt hatte verlaffen muffen, und nun follte man noch tiefer nach Ungarn binein! Allerhand Reibungen und Giferfüchteleien zwischen ben Rammern ber verschiebenen Bringen und Bringeffinen machten bas Dag voll. Baron Stefaneo. Mjo des Kroupringen, beanspruchte eine Art Oberherrschaft die fich die Anderen, die Aja ber alteften Ergherzogin voran, nicht wollten gefallen laffen. Gines flagte über bas audere, eines legte bem andern Sinder= niffe in ben Beg. Manche ber Frauen, barunter wieder bie Colloredo. hatten ihre Rinder bei fich beren Obforge ihnen, wie fich Stefaneo befdwerte, mehr am Bergen lag ale Die Obhut für die ihnen anvertrauten Pringen. Das ichlimmite aber war, bag bie Colloredo ihren Bögling mit in dies Rantespiel verflocht und die Erzherzogin an verichiedene Berren und Frauen vom Soje Briefe ichreiben ließ wie fie folche gur Forderung ihrer felbstifchen Zwecke brauchte. Wie es icheint war es ber ungarifche Statthalterei-Rath Graf Jojeph Eszterhagn welcher ber Raiferin bies unwürdige Spiel aufdedte, und die lettere raich entichloffen fandte an ben Ergherzog Jojeph ben Auftrag die Colloredo von ihrem Boften zu entfernen, den fofort die Frau Francisca von Kaber einzunehmen habe. Graf Eszterhagy, zu dem bie Raiferin volles Bertrauen fagte, follte eine Art Oberaufficht über Maria Louise führen.

Der Befehl Dfen zu verlassen nußte am Ende boch ausgeführt werben. Man brach in zwei Colonnen auf, eine britte unter Führung bes Leib-Chirurgus Nen, ber sich auch bie Faber anzuschließen hatte, sollte nachkommen sobald die von einer Art rheumatischen Fiebers

befallene Ergherzogin Raroling genesen fein wurde. Um 18. November famen die beiben erften Colonnen burch Erlau, am 19. und 20. trafen fie in Rafchau ein, wo ihnen Stefaneo anfundigte bag fie bald weiter nach Lemberg mußten. Die Colloredo, die noch feine Ahnung von ihrem Schicffal hatte, wollte miffen: auf weffen Befehl bas ju gefchehen habe, und hette ihre Ergherzogin in gleichem Ginne auf. "Stefanco fpiele ben Beheimnisvollen", fchrieb Maria Louise am 21. an ben Grafen Colloredo; "auch Graf Joseph Eszterhagy fei nicht recht aufrichtig; ber Stuhlrichter von Mistolcz, ,un jeune homme poli' ber fie gu Pferde am Bagen begleitet, habe von einer Depefche gefprochen die an Stefaneo eingelangt fei, Eegterhagt aber habe ben Stuhlrichter einen Bindbeutel genannt ber nicht miffe mas er tratiche; und boch habe ber Ctuhlrichter mahr gesprochen" 2c. Un ihre Mutter ichrieb Maria Louife am felben Tage einen Brief voll Wehflagen über bas Unglud bas über Ofterreich hereingebrochen: "Gott muß wohl fehr im Born auf une fein, weil er une fo hart ftraft ... Bielleicht bag in Diefem Angenblide in ben Zimmern die wir in Schonbrunn bewohnten einer diefer Benerale wohnt die falich find wie die Raten. Unfere Familie ift in Stude zerichlagen, meine theuren Altern in Olmug, wir in Rafchau, eine britte Colonne in Dfen, bas ift ein recht trauriges Geidid!" ...

Aus der Reise nach Lemberg wurde zum Glücke nichts, dafür kam aus Clmüz ein Donnerwetter über die junge Erzherzogin und der Befehl sich unter die Leitung des Grafen Eszterházy und der Faber zu stellen, mit denen sie unverweilt nach Krakau auszubrechen habe; Frau von Faber war nicht mehr wie ihre Vorgängerin "Aja", sondern "Erzieherin". Die Colloredo war "wie eine Furie" — so zum minsbesten wurde der Kaiserin berichtet — als sie ihren Abschied gleichzeitig mit der Enthebung ihres Gemahls als Cabinets Minister vernahm. Sie blieb für's erste in Kaschau zurück wo das alte Ränkespiel sortbauerte. "Ach Gott, welche Consussion", schrieb die Kaiserin aus Olmüz an ihren in der Nähe des Kriegsschauplatzes weilenden Gemahl; "teine Ordnung beh die Kinder weder im Oeconomicum weder in nichts, der Stesaneo will alles besehlen und kann nichts, fürchtet sich dabei wie ein altes Weid". "Ein jeder will besehlen", heißt es ein andermal,

"und ich verfichere Dir bag nichts ale Unordnung herricht, und bie armen Rinder barunter leiden. Begen ber Louife wirft Du gefeben haben bak man fie lernte beimliche Correspondenzen ju führen und gu flagen, ju intriguiren, wofür ich mir vornehme ihr tuchtig ben Ropf ju wafchen und unter icharffter Strafe ju verbieten. Du wirft auch gesehen haben bag bie Briefe bie fie an une fchreibt immer enber\*) gelefen murben. Gottlob bag es ein Enbe hat wegen bas Bohl unferer Tochter welche gewiß nichts nut mare worden, es wird viel auszubeffern geben, benn mas helfen bie Renntniffe und Belt ohne moralifchen auten Charafter." Doch biefe lettere Befürchtung ber Raiferin mar ohne Grund. Louise war ein gutes Rind, die ihren Fehler reumuthig einsah und ihre Mutter taufend und taufendmal um Bergebung bat. "3d hoffe und ich beschwöre bich theure Mutter", fdrieb fie am 23, noch aus Rafchan, "baf Du die unbesonnene Louise vergeffen haben und in ihr hinfort nur die ihren theuren Altern unterthänige und ehrerbietige Tochter erbliden wirft". Und am 26. aus Rrafan banft fie für bie erlangte Bergeihung : "biefe allein, wie Du bie Bute hatteft gu fagen, fann mich eutschädigen für die ichmerghafte Trennung von ber Colloredo." Es macht bem Bergen ber jungen Bringeffin Ehre baß fie ihrer ergurnten Mutter gegenüber ben Muth hat ihre Unhänglichfeit an die in Ungnade gefallene Mja gu befennen und ihre Altern um die Erlanbnis zu bitten bag fie berfelben noch fernerhin fchreibe. Auch bie Gräfin bat es fich von ber Raiferin ale Gnabe aus, mit ihrem früheren Roaling im Briefwechsel zu bleiben. Maria Therefia mar unschluffig ob fie baranf eingehen follte; allein ber Raifer entschied fich baffir. "Bas die Correspondenz gwiften ber Louise und ber Colloredo anbelangt", ichrieb er feiner Gemahlin, "fo ift gang billig bag ihr bie Louise alle Dantbarkeit bezeiget, jedoch hat biefelbe fich blos barauf und auf gleichgiltige Sachen zu erftrecken. Es ift alfo fein Unftand felbe in biefem Falle gugnlaffen wenn die Briefe von benden Seiten offen Dir gutommen, welches ich Dich bitte gu befehlen." Dabei fei ben Dienft= lenten bei Berluft ihrer Stelle gu verbieten "bag fie heimlich ihr Briefe bringen ober beforbern."

<sup>\*)</sup> eber, frither.

Die Reise Maria Louisens nach Galizien hatte ben Zweck, sie ihrer Mutter in Olimuz zuzuführen bie ihr "tüchtig ben Kopf waschen" und sie unter eigene Aufsicht nehmen wollte. Allein zwischen Borsatz und Ausführung traten die traurigsten Borsälle. Zuerst erhielt die Kaiserin einen "vor Austersitz ben 2. Xber 1805" geschriebenen Zettel ihres Gemahls:

Heute ift eine Schlacht geliefert worben bie nicht gut ausgefallen ich bitte Dich bem zufolge auf Teichen Dich von Clunit zuruckzuziehen mit allen was zu uns gehört. 3ch bin gefund. Dein zärtlichster Franz m. p.

Anftatt alfo, wornach fie fich feit langen Wochen fo innig fehnte, mit ihrem Gemahl wieder vereinigt zu werden, mußte fich Maria Therefia noch weiter von ihm entfernen und trat am 4. December über Leipnit Beiffirchen und Neutitschein bie Reife nach Schlefien an. In Friedet machte fie Balt und quartierte fich im Schloffe bee Bergoge Albert von Cachien-Teichen ein. Raum bort angelangt murbe fie von ben "Fleden" befallen; ihre Tochter Leopoldine fag in ihrem Bette ehe noch die Rrantheit ansgebrochen mar, und nun mar auch fur diefe die Gefahr der Auftedung vorhanden; um jo weniger fonnte fie baran benten ihre Louise gu fich tommen gu laffen. Dagu die Aufregung über Die Schicffale ihres Gemahls und feines Reiches, Die taglich auftauchenden Gerüchte über die Fortschritte bes Feindes ber, wie man fürchtete, bis in diefe Begend ftreifen tonnte. Es mar ihr ein ichmacher Troft ale ihr ber Raifer von feiner Busammentunft mit Rapoleon am Nachtfener nächst ber verbrannten Mühle, "spaleny mlyn", berichtete: "Mit Buonaparte felbit bin ich gang gufrieden gewesen, in fo weit man es mit einem Gieger fein tann ber einen großen Theil meiner Monarchie im Befit hat; an Achtung gegen mich und die meinigen hat er es nicht fehlen laffen und man fieht daß er fein Frangofe ift." Trop der Dafern die bald einen heftigen Charafter annahmen fandte die Raiferin Tag für Tag ihrem Bemahl einige Zeilen von ihrer Band - "ich fchriebe gern mehr", heißt es einmal, "allein wegen dem abfühlen muß ich wieder unter bie Dede" - und es offenbaren fich barin Entschluffe und Gefinnungen bie une eben fo warme Theilnahme ale aufrichtige Bewunderung für die vom Unglud

beimaefuchte Fürftin einfloken. "Begen ber Louife", fcbreibt fie am 6. December, "ich tann fie jett zu mir nicht tommen laffen, mas foll ich mit ihr machen? Ach Gott Dein Wille geschehe, es ift aber eine barte Brufung. Gen rubig und liebe mich. 3ch bin immer mit meinen Bedanten ben Dir und dieß ift mir mehr als meine eigene Krautheit. Das einzige mas mir ben Tod fehr hart machte mare wenn ich Dich nicht mehr feben tonnte. Dache mir nur zu miffen ob ich bier wirflich in Gefahr bin, ich habe mein Ropf jum Billen Gottes ge= beugt und wiederhohle es noch einmahl: wegen meiner thue feinen Schritt welcher Dir und bem Staat ichablich fen, aber nur nicht nach Frantreich führen laffen." Die Rrante fah fich in ihrer Geelenpein icon in ben Banden eines feindlichen Streif : Corps! Der Leibarat Stifft ber um fie mar that redlich feine Pflicht; allein von andern Seiten icheint man, anftatt alles bennruhigende von ihr fern zu halten jedes leichtfertige Berücht an ihr Rrantenbett gebracht zu haben. Bon einer taum glaublichen Tactlofigfeit des Miniftere Cobengl erfahren wir aus einem Schreiben ber Leibenben vom 10 .: "3ch fuffe Dich taufendmahl und bitte Dich vergiß mich nur nicht, liebe mich ein wenig, ich barf es fagen zu verdienen, benn ich habe alles gethan mas Du mit mir befohlen, war auch bereit von hier mit Todesficherheit meggugeben; wie mir Cobentzel fagte: burch mein Bleiben wurde ich bie Monarchie opfern, fo wollte ich gleich mich verfeben laffen und megreifen, allein Stift hielt mich im Bett und fagte er verantworte es nicht. Sabe ich gefehlt bier zu bleiben fo ichleppe ich mich wie ich bin wo Du immer befiehlft." Raum hatte fie felbft das argfte überftanden fo brachen die Dafern bei der fleinen Leopoldine aus, was fich die Mutter um fo mehr zu Bergen nahm, als fie fich fagen mußte fie habe ihrem Töchterden die Rrantheit zugeführt.

Erzherzogin Lonise hatte, vom Grafen Eszterhazh und ber Frau von Faber geleitet, mittlerweile Krakan verlassen und sah mit frendigen Gefühlen ber Wiedervereinigung mit ihrer Mutter entgegen, als die Reisenden in Stotschan, nur noch ein paar Posten von Friedef entfernt, ein unerwarteter Haltbesehl traf. Die Kaiserin wollte sie, "da im Pohlen wegen dem Durchmarsch der Russen keine Sicherheit und Ordnung ist", wieder nach Ungarn zurücsschieden; allein eben diese russissichen

Truppenguge liegen auch die Entfernung von Stotichan nicht rathfam ericheinen. Best war Raifer Frang bereit feine altefte Tochter gu fich nach Solie fommen zu laffen; boch wiberrieth es ihm bie Raiferin: es wurde ihm bas nur Ungelegenheiten bereiten, er habe an thun und bagu noch "alle die Beiber" die ihm mit ihrem Rlatichen und Sabern jur Laft fallen murben; er moge es laffen bie fie, bie Raiferin, bei ihm fein werbe; "allein ba muß man benten... ob fie \*) fich nicht icheut, und ba fie jung ift auch vielleicht boch etwas erben fonnte." Co mußte benn die Ergherzogin mit ihrer Rammer in Schlefien bleiben und warten bis alle Wefahr, fowohl von den Ruffen ale von ben "Rleden", geschwunden fein wurde. In ihrer Abgeschiedenheit verfolgte fie alle Rriegsereigniffe mit ber größten Aufmertfamteit; wo immer ein Sonnenftrahl bas Bewolf burchbrechen zu wollen ichien, ba fing fie ihn auf und warmte baran ihr patriotifches Berg. "Der Erghergog Rarl", fchrieb fie am 10. December ihrer Mama, "muß jett in Raab fein mit bem Ergherzog Johann, mas eine Armee von 70.000 Mann ausmacht. Wir fleben zu bem guten Gott bag er uns balb größeres Blud befcheiben mochte mas, wie ich hoffe, unfere Wiebervereinigung befchleunigen wird. Bir hoffen zu bem hochften Befen, bas boch endlich einmal unferen Leiben ein Biel fegen moge."

Gegen Ende des Jahres war die Kaiferin so weit hergestellt daß sie zu ihrem Gemahl reisen kounte. Sie verließ Friedef am 27. December, reiste über Neutitschein Leipnit Prerau, übernachtete vom 28. 3um 29. in Hullein, vom 29. 3um 30. in Oftra und traf über Holië am Shlvester-Tage in Thrnan ein. Die kleine Leopoldine mußte für's erste noch zurückgelassen werden da wohl die Krankheit aber noch nicht die Gefahr der Ansteckung überstanden war, und aus letzterem Grunde durste auch Maria Louise ihren Ausenthalt nicht verlassen. Erst in Wien fand sich die kaiserliche Familie wieder zusammen. Unsere Erzeherzogin ging am 18. Jänner 1806 von Stotschau ab und sah ein paar Tage später ihren heißesten Bunsch erfüllt, mit ihren Altern wieder vereinigt zu sein. Erzherzogin Leopoldine mochte sich um dieselbe Zeit

<sup>\*)</sup> Maria Louife.

in Wien eingefunden haben. Die übrigen Prinzen und Prinzeffinen mit ihrer Begleitung verließen Raschau erft im April und tamen in zwei Colonnen am 17. und 18. in die Raiserstadt zurud.

6.

Beinahe ein Jahr fpater erfuhr Maria Louise ihren erften großen Schmerg.

Bisher hatte fie ben Tob nur in fleinem Bilbe gefehen. Die amei unmittelbar nach ihr und bem Rronpringen Ferdinand gebornen Schwesterchen, die erfte Rarolina (geb. 1794 8. Juni, geft. 1795 16. Marg) und die zweite (geb. 1795 4. December geft. 1799 30. Juni) waren in gartem Rindesalter beimgegangen. Die übrigen Rinder : Leopoldine geb. 1797 22. Janner, Maria Clementine geb. 1798 1. Marg. Joseph geb. 1799 9. April, die britte Karolina geb. 1801 8. April, Frang Rarl geb. 1802 7. December, Maria Anna geb. 1804 8. Juni, und Johann Rep. geb. 1805 29. Auguft, erfreuten fich befter Wefunds heit ale ein neuer Zuwache biefce überreichen Familienfreifes in Ausficht ftand. Diesmal follte bas Ereignis nicht fo glüdlich ablaufen. Um 5. April 1807 ftellte fich bei ber Raiferin heftiges Seitenftechen ein, bas fich fcnell zu einer Lungen= und Rippenfell-Entzündung ent= widelte. Die vorzeitige Entbindung von einem Geschöpfchen bas ichon brei Tage fpater jur Leiche ward (Amalia Therefia geb. am 6. geft. am 9. April 1807) verfchlimmerte gufehende ben Buftand ber hoben Rranten. In befturzter Gile fehrte Raifer Frang ber fich gur felben Beit in Ungarn befand nach Bien gurud, an bas Bett feiner treu geliebten Bemahlin bas er von ba feinen Augenblid verließ. Am 12. R. M. murbe Daria Therefia feierlich mit ben Sacramenten ber Sterbenden verfeben, bas hochwurdigfte But in ber Burg-Capelle ausgefett, bie Abhaltung öffentlicher Bebete in allen Rirchen ber Stadt und ber Borftabte angeordnet. Um 10 Uhr Abende beschied die Mutter. die ihr Ende herannahen fühlte, ihre Rinder an ihr Rranfenlager und ertheilte ihnen ihren Gegen; andern Tages nach halb fieben Uhr fruh hatte fie geendet, 34 Jahre 10 Monate 7 Tage alt.

Die taiferliche Familie, beren belebendes Princip mit ber nimmer rubenden heitern Monarchin aus ihrer Mitte ichieb, traf bas Unglud um fo erschütteruber je rafcher fich ein Schlag an ben anbern: Erfranfung, Entbindung, Tob ber Neugebornen, Lebensgefahr ber Mutter, in ben letten Tagen gebrangt hatte. Tief gebeugt und in feinem Schmer: unfahig ben letten Ehren beigumohnen die nach bem Sof - Ceremoniel ber Bingeschiedenen zu erweisen maren, ließ fich ber Raifer burch ben Erzbergog Johann vertreten, nahm feine beiben alteften Rinder Louife und Gerbinand ju fich und reifte mit ihnen nach Dfen ab, 15. April, wo bie theilnahmevolle Befellichaft feiner Bruber Rarl, Joseph und Anton und feines Bettere Rarl Ambrofius von Efte, Abminiftratore bes Bisthums Baiten, über bas Behe bes erften Schmerzes hinmeghalf 6). Um 8. Mai verliegen ber Raifer mit feiner Tochter und ber Erghergog-Generaliffimus die ungarifche Ronigeftadt, letterer in ber Richtung von Temesvar, ber Raifer in jener von Ralocfa, von mo aus er ben neuen bie Donau mit ber Theig verbindenden Canal in ber Bater Gefpanichaft befahren wollte. Denfelben hatte bie "tonigl. prip, ungar, Canal- und Schiffahrte - Gefellichaft" mit groken Roften angelegt, er mar feit 1802 für beträchtlichere Stromfchiffe fahrbar und die Gesellschaft hatte fich die Erlaubnis erwirft ihm ben Namen ihres Monarchen ju geben. Go tam man am 9. Mittags bei ber Ginmundungeschleufe bes "Francisci-Canale" nachft Monoftoregea an. befichtigte die bamit in Berbindung ftehenden Baffermerte und beftieg fobann ein in Bereitschaft gehaltenes Jachtschiff, bas in Die Schleufe eingelaffen und mittelft berfelben aus ber Donau in ben Canal ge= bracht murbe; vier andere Schiffe nahmen die Berren vom Abel auf bie in großer Bahl ihrem Gebieter bas Geleite gaben. 3u Bombor murbe übernachtet, andern Tages burch bie Satabarer Schleufe wieber in ben Canal eingefahren, die Schleufen bei G. Tamas und Roldvar in Angenichein genommen und fodann in die Theif bie Gerbifch-Becee eingelenft. Um 11. murbe bei Türfifch-Becee ber Strom überfest und bie Richtung nach Mego-Begges eingeschlagen, wo man fich mit bem Ergbergog Rarl ein Stellbichein gegeben hatte. Um 12. R. D. festen ber Raifer und feine Tochter ihre Reife fort, besuchten Temespar, Arab. 13. und 14., befahen am 15. bie Stelle mo ber feit 1805 projectirte

Schiffahrts-Canal von Szolnof nach Best angelegt werben sollte, und trafen am 16. Abends wieder in Ofen ein; eine Stunde früher war der Generalissimus von seiner militärischen Rundreise zurückgekommen. Maria Louise brachte an der Seite ihres Baters noch den Rest des Monats Mai in Ofen zu.

Beiläufig ein Bierteljahr früher ale Raifer Frang jum gweitenmal Bitmer geworben, hatte ber Tob einen Nebengmeig feines Saufes bes Batere beraubt: Ergherzog Ferdinand von Efte mar am 24. De= cember 1806 geftorben. Die Bitme besfelben Erzherzogin Maria Beatrix lebte in Wien und icheint auf ben Bunich bes Raifere Frang mahrend seiner Abwesenheit eine Art mütterlicher Oberaufficht über Die vermaiften faiferlichen Rinder geführt zu haben. Dies mar zuerft im September und October 1807 ber Fall. "Tante" Beatrix fand fich in Begleitung ihrer jungsten Tochter Maria Ludovica - geb. 1787 am 14. December, alfo um vier Sahre alter ale Maria Louise - hanfig in ber Sofburg ein, besuchte ber Reihe nach ihre Neffen und Nichten, empfing biefelben an andern Tagen in ihrem Palais und berichtete über biefe Befuche regelmäßig an ben Raifer. Auch Maria Endovica fchrieb bem Raifer, wobei ihre Confine Ponife nie vergeffen blieb. "3ch habe biesmal", heißt es in einem Briefe ber Erfteren vom 17. October, "viel langer ihre theure Gefellichaft genoffen weil fie bie Gute hatte mich bei fich zu behalten mahrend meine liebe Mitter ihre Befuche bei Ihren lieben Rindern machte." In der erften Salfte December verreifte Raifer Fraug abermale und brachte einige Zeit, wie es icheint, in Baben gu. Um 12. fchrieb Maria Lubovica: "3ch hatte bas Bergnugen die Ergherzogin Louife gut feben bie ich in voller Befundheit traf. Gie hat mir wie jedesmal unendlich viel Freundschaft gezeigt. und Gure Majeftat maren ber lebhaftefte Begenftand unferer Befprache."

Um biefelbe Zeit enupfing Maria Louise einen Auftrag ihres Baters ben sie am 13. ober 14. December in Ausführung brachte. Mit einem Briefe, mit einem Strauß frischer Blumen und mit einem großen Korbe ben sie im Borzimmer niedersetzen ließ, sand sie sich im Palais Beatrix ein. Nach den ersten Begrüßungen ließ sie den Korb in's Zimmer schaffen, stattete im Namen ihres Baters ihre Glück-

muniche zu dem Geburtofeste ihrer lieben Confine ab, überreichte Brief und Bouquet und prafentirte ben verhüllten Rorb. "Die liebe Coufine wurde vor Freuden roth", berichtet Maria Louise ihrem Bater, "ftedte fcnell den Brief in ben Gad und öffnete ben Rorb", ber ein prachtvolles Spigenfleid mit einem ichonen Shawl enthielt. Die Taute wurde herbeigerufen und ber Inhalt des Rorbes von neuem bewindert, bis fich Maria Ludovica von der Überbringerin die Erlaubnis erbat ben Brief in ihrer Wegenwart zu lefen. "Gie ftellte fich an's Fenfter, erbrach ihn und lag ihn mit innigfter Rührung, fie murde baben mehrmal feuerroth vor Freuden." Huch die Mutter mußte ihn lefen, und beide Damen wurden nicht mude ihrer Freude und gerührten Dantbarteit immer erneuten Ausbruck ju geben, aber "befonders hat fie ber Brief, welchen fie außerft gnabig fanben, gefreut." Dann tamen zwei ber alteren Bruber ber Erzherzogin Maria Ludovica und eben fo. ohne Zweifel als weitere Gratulanten, Die Geschwifter Maria Louisens. "Um ein viertel nach 5 Uhr gingen wir weg, nachbem die liebe Coufine mir ficher 5= ober 6mal aufgetragen hatte Ihnen ihre Dantbarfeit auszudrücken. Die Coufine fieht recht gut aus und war wirklich wieber fehr fcon." Dag Maria Ludovica ihrer Erkenntlichkeit in einem befonberen Schreiben an ben Raifer Anebruck gab, braucht nicht gefagt gu werden. Auch ihre Mutter bantte in einem Briefe vom 14. fur die reichen Befchente, "und Gure Dajeftat hat fo viel Bnadenbezeugungen bie Rrone aufgefett, indem Gie geruhte mit 3hren edelmuthigen Baben die Frau Erherzogin Louise zu betrauen die fich ihres Auftrages mit einer Bute und Liebenswürdigfeit ohne gleichen entledigte."

Maria Louise hatte ein paar Tage zwor ihr sechzehntes Lebensjahr vollendet. Sie hatte nun keine Erzieherin mehr — Fran von Faber war im März 1807 gestorben — sondern eine Oberstehosmeisterin und einen Obersthosmeister. In ersterer Stellung sungirte
die Sternkreuzordens- und Palast Dame der Kaiserin, Maria verwitwete Gräfin Lazansth; als letzterer hatte am 29. November der
Oberste-Silberkämmerer Graf Edling seinen Diensteid geseistet und war
unmittelbar darauf durch den kaiserl. ersten Obersthosmeister Fürsten
Trauttmansdorfs seiner neuen Gebieterin vorgestellt worden.

Bielleicht bing biefe Rengestaltung ihrer Rammer mit jener Underung ihrer häuslichen Berhaltniffe gusammen, die ihr mit Gintritt bes neuen Jahres bevorstand. Maria Louise icheint in ihrer madchenhaften Unbefangenheit nicht geahnt zu haben bak jenes Feuerroth-werben. mit bem Maria Ludovica ben Brief ihres Batere gelefen, noch etwas anderes bedeuten fonne ale Ruhrung und Dantbarfeit, und wir miffen barum nicht, mit welchen Empfindungen fie es aufnahm bag ihre "liebe Coufine" bald barauf ihre "liebe Mama" werben follte. Raich mie Raifer Frang in folden Ungelegenheiten vorzugeben pflegte, ließ er am 3. Januer 1808 burch ben Fürften Trauttmansborff bei ber Ergherjogin Beatrix feierlich um die Sand ihrer jüngften Tochter werben und brei Tage fpater, 6. Jauner Abends, in der Augustiner Boffirche bie Trauung vollziehen. Begleitet von ihrem Oberfthofmeifter und ihrer Dberfthofmeifterin empfing Maria Louise im Gefolge ihres Batere bie in feierlichem Aufzuge bei ber Rirche anlangende Erzherzogin die, erft noch ihre Freundin und Gefellichafterin, nun ihre Mutter und Gebieterin wurde, und nahm in den Tagen barauf unter Borantritt ber neuen Raiferin an all ben Geftlichkeiten Theil die in raicher Folge einander ablöften : Theatre pare, "Freiball" in ben taiferl. Redouten-Galen, ein Carroufel u. bal.

Als die schöne Sahreszeit in ihre Rechte eintrat, zogen der Kaiser und die Kaiserin mit den "durchsauchtigsten jungen Herrschaften" nach Lagenburg, 18. Juni, Maria Louise mit ihrer Kammer nach Baben, 20.

7.

Es war nicht eben eine ruhige Zeit, in ber die junge Kaiferin bie Honigmonde ihrer ehelichen Berbindung beging. Schon im Sommer 1808 beutete manches auf neue Stürme. Erzherzog Karl hatte nicht die Leitung des Heerwefens, Graf Philipp Stadion nicht die der aus-wärtigen Angelegenheiten übernommen, um mit Ergebung fich in das Schickfal zu fügen das ihrem Baterlande durch den Presburger Frieden auferlegt war. Ihrer Beider Namen, ihre jetige Stellung bedeuteten

erneuten Rrieg mider ben "Buonapart", und Soffnung Bertrauen Begeifterung maren bie Befühle bie ihnen bie Bevolferung Ofterreich's entgegentrug. Schon 1806 nach ber Schlacht bei Jena hatte es an einem Baare gehangen bag die Urmeen bes Raiferftaates fich gegen ben gallifchen Dranger wieder in Bewegung fetten. Bon ba an mar Öfterreich bewaffnet geblieben, hatte nicht aufgehört zu ruften, fich gu verftarten, auf neuen Ranipf vorzubereiten. Die allgemeine Meinung im gande mar unbedingt fur ben Rrieg. Der Burger und Bauer bafte ben Frangmann ber feit Jahren feine Rube, feinen Sausftand, fein Bewerbe bedrohte, mehr ale einmal feine Saaten gertreten, Dorfer und Städte vermuftet hatte. Doch ichwerer trug ber Abel die Bewaltberrichaft bes wilden Corfen ber im "Reich", wo ein großer Theil ber einheimischen Geschlechter Rang und Guter befeffen, alles über ben Baufen geworfen hatte, beffen rudfichtelofem Schalten fein Thron, fein Recht und Titel heilig mar. Abnliche Empfindungen erfüllten die höchften Rreife. Die Erzherzoge Johann, Maximilian Efte wünschten nichts fehnlicher ale Wiederaufnahme bes Rampfes; die Raiferin Maria Ludovica fonnte die Berbrangung ihrer Familie aus ihrer ichonen Beimat nicht verschmerzen. 3m Juni 1808 murbe bie Bilbung einer Bandwehr aus allen maffenfähigen nicht in ber Armee bienenden Dannern gwifden 18 und 45 Jahren angeordnet, ber volfsthumliche Bring Johann mit ber Durchführung biefer Magregel betraut. Alle Belt erblicte barin ein neues Bahrzeichen bag Großes im Berte fei; und nie murbe in Ofterreich eine Regierunge-Dagregel mit mehr Begeifterung, mit mehr Freude und Opferwilligfeit aufgenommen. Die Stande aller Provingen wetteiferten bie militarifchen Rrafte ber Monarchie zu heben. Ungarn bewilligte erft 12.000, bann 20.000 Dann gur Ergangung ber Regimenter, wies 200.000 Gulben für freiwillige Werbungen an und gab ber Regierung für brei Jahre bas Recht bie "Infurrection" aufzurufen. Der bohmifche Laudtag gemahrte einftimmig anderthalb Millionen gur Ausruftung feiner Landwehr, die Stäude von Rieber - Ofterreich übernahmen bie Betleidung und Berpflegung ber ihrigen. Die Stadt Bien verpflichtete fich feche Bataillone Freiwilliger auf die Beine gu ftellen. Die Commiffare fonnten nicht alle aufnehmen Die fich melbeten; in der Borftadt Erdberg wollte von den Übergahligen

feiner abtreten; ein Schufter erichof fich weil man ihn ale untauglich gurudwies. Abuliches fiel an anderen Orten vor. Wo fich taufend ftellen follten, fanden fich zweitaufend ein; wer ein Gewehr hatte brachte es mit; in einem Begirte Rrains erschienen 12.000 Bewaffnete. In Bohmen bilbete fich aus jungen Leuten eine "Legion bes Ergherzoge Rarl", im Nachbarlande bie Schaar ber "mahrifden Freiwilligen". Das Bredburger Comitat fchiefte 600 Reiter und zwei Bataillone gu Guf, bas Baricher und Trendiner je 300 Mann ju Pferd volltommen ausgeruftet. Fürft Batthnanni und fein Bruder Graf Johann Baptift ftellten eine Sufaren-Divifion, ber Erghergog - Primas Rarl Ambrofine von Efte ein ganges Regiment. Graf Georg Festetice ftellte 500 Sufaren gur Insurrection, 500 gur Referve und legte 100.000 Bulben beim Salaber Comitate gur Unterftugung folder Cbelleute nieber, benen bie Equipirung und Anschaffung von Pferden bei ber Infurrection beschwerlich fiele u. bal. m. Die nationalen Dichter Beinrich von Collin, Graf Chorineth, Georg Rellinger, Caftelli fangen begeifterte Rriege= und Wehrmanns-Lieder, Weigl und Gyrowet fetten fie in Mufit. Das politifche Lied, nach Abam Bolf's treffender Bemerkung, erftand in Diterreich vier Jahre por Arndt und Rorner.

Co war man eigentlich mitten im Rriege ehe fich's die Regierung noch recht überlegt hatte ob fie ihn erflaren folle, erflaren fonne. Denn ce fehlte boch eigentlich noch allenthalben, und eben nur die allgemeine Begeisterung mar es die biefes Gehlende nicht erkennen, nicht wie fich's gehörte barauf achten ließ. "Die Regierung improvifirte ben Rrieg und bas Bolf glaubte an beffen Rothwendigfeit, es gahrte bie Rampfluft wie junger Wein in ben Daffen"7). Am 20. Februar murbe Ergherzog Rarl zum Generaliffimus ernannt, und ein Bubelruf erfchallte barüber pon einem Ende ber Monarchie jum andern. Um 28. berief Napoleon feinen Gefandten Grafen Andreoffi von Bien ab, am 2. Mar; zeigte (Braf Metternich in Baris bem frangofifchen Minifter bie Rriegebereits ichaft Ofterreiche an. Die Opferwilligkeit, ber Thatendrang im Baterlande waren in fortwährendem Steigen. Die amtliche "Biener Zeitung" brachte Blatt für Blatt neue Buge bavon gur Renntnie bee Bublicume: jest einen Brief bee jungen Grafen Clam-Martinic worin er feinen Bater beichwört, ihn die Baffen ergreifen und "bem Rufe bes angebetheten Helden" folgen zu lassen. Dann die Namen des Wiener Seidenzeug-Fabrikanten Karl Reschauer der siebenzehn seiner Gesellen zur Landwehr entläßt und dazu noch jedem eine tägliche Zulage versspricht, und des Seiseusieders Andreas Jaure der alle seine Gesellen mit doppeltem Monatslohn fortschieft und ihnen für die Zeit des Kriegsdienstes eine monatliche Zulage gesobt. Ein Lasträger Sebastian Gruber trägt im Einverständnisse mit seinem Weibe seine mühsam erssparten 100 fl. zum Richter, um damit dreizehn Familien deren Nährwäter zur Landwehr eingerückt waren unterstützen zu helsen. Das Wiener Großhandlungs-Gremium stellt 21.960 fl. in monatlichen Naten "zur Unterhaltung der Gattinen und Kinder der Wehrmänner vom I. Wiener Batailson" zur Verfügung. Ein "Ungenannter" händigt dem Erzherzog Maximilian 30.000 fl. zum Besten der Landwehr, ein Patriot "mit dem Bunsche ungenannt zu bleiben" dem Kaiser 40.000 fl. ein ze.

Es lagt fich benten welche Gindrude biefe ruhrenden Beweife von Baterlandeliebe und Opfermuth in den Allerhöchsten Rreifen machen mußten beren Glieber, barunter bie Ergherzogin Maria Louife, fich übrigens auch unmittelbar in die allgemeine Bewegung hineinziehen ließen. Um 9. Darg murbe die feierliche Sahnenweihe ber feche Biener Yandmehr-Bataillone im St. Stephans-Dome begangen: Die Raiferin, ber Generaliffimus, ber Ergherzog Maximilian waren es, welche in die vom Fürft-Ergbifchof Grafen von Sohenwart geweihten feche Fahnen die Ragel einschlugen. Tage barauf rudten die Landwehrmanner auf bem Glacis aus: ber Raifer von ben Ergherzogen, Die Raiferin von ben Bringeffinen umgeben wohnten bem erhabenen Schaufpiele bei, nach beffen Beendigung eine Abtheilung vom Erzherzog Ludwig nach Korneuburg, die zweite Colonne vom Erzherzog Maximilian nach Rlofterneuburg abgeführt murben; ber Raifer hatte ben Wienern "ben Borgug gemahrt vor allen übrigen Bataillonen ber Landwehr fich gum Ausmariche zu melben."

Um 6. April ging ber Generaliffimus zum Heere ab, ein Armee-Befehl rief feinen "theuren Baffengefährten" zündende Worte zu; am 8. ergingen die Manifeste des Kaifers, der am selben Tage aufbrach um in der Nähe feiner begeisterten Truppen zu weilen.

## II.

## Das Unglücksjahr 1809.

8.

Um 8. April 1809 hatte Kaifer Franz feine Resibenz verlaffen; unmittelbar barnach faubte ihm seine Tochter Louise ein Briefchen nach bas wir seinem ganzen Inhalte nach hersetzen wollen:

Wien ben 8. Marg 1809.

## Lieber Papa!

Die liebe Mama erlaubte mir burch biese Gelegenheit auch an Sie zu schreiben; und ich benütze es mit großer Frende um ihnen nochmals alle die Bunsche welche ich für ihre glückliche Reise hege zu erneuern. Jede Minute erinnert mich an Sie bester Bapa und erneuert ihn mir alle die so schmerzhaften Gefühle welche mir ihre Trennung verursachte. Es bleibt mir nichts übrig als mein Gebeth fleißig gegen Gott zu richten um daß er ihnen gute Gesundheit und Glück der Waffen verleihe; dieses allein und der Gedanke daß Sie sich öfters an uns erinnern werden kann uns einigermaßen von ihrer Abwesenheit trösten. Ich bitte Sie lieber Papa schonen sie Ihre uns so theure Gessundheit, benn an Ihnen allein hängt unser ganzes Glück und Zusriedenheit, und ich kann den Augenblick nicht erwarten, wo

ich ihnen wieder die Sande fuffen werde konnen und Ihnen der gartlichen Liebe welche ich stets für fie haben werde verfichern tann

Lieber Bapa

Ihre gehorsamfte Tochter Louise m. p.

Der Brief ift in fehr beutlichen, ziemlich gleichformigen, feinen Bugen geschrieben welche bie Frauenhand nicht verkennen laffen; die Beilen, gerade und in gleichen Abstanden untereinander, waren vielleicht nach unterlegten Linien gezogen. Diefer Charafter ihrer Schrift blieb im allgemeinen auch ber jungen Gattin eigen, bis bann bie Mutter und noch fpater die Regentin etwas flüchtiger in bem Sinwerfen ihrer Beilen wurde, ohne übrigens baburch ber Leferlichfeit berfelben Abbruch gu thun. Much fonft findet fich ichon in ben Augerlichkeiten biefes erften Briefes manches mas in bem nun folgenden wechselvollen ichriftlichen Berfehr mit ihrem Bater häufig wiederfehrt. Go batirt fie ihren Brief vom "Marg", ba es boch im April ober, wie fie gewöhnlich fchreibt, "Aprill" war; und fo mochte auch in ber Tagesgahl ftatt bes 8. an welchem ihr Bater faum die Stadt verlaffen, ber 9. ale ber erfte Tag nach feiner Abreife zu verfteben fein. Ahnliche Berfeben, befonders nach ber jeweiligen Monate- fo wie nach ber Jahreswende, unterliefen ihr gar nicht felten. Gben fo tommen Flüchtigfeiten ber Schreibung, wie hier "ihn" ftatt "in", "ihnen", "fie" ftatt "Ihnen", "Gie" faft in jedem ihrer Briefe por; fie verwechselt "wahr" mit "war", "daß" mit "bas"; fie wunfcht bag man fie in bie Lage "festen" mochte, fie schmeichelt fich ihres Batere Liebe ju "befitten" u. bgl. Dagn gewiffe Eigenthumlichkeiten ihrer Grammatit; ber "Tag" hat bei ihr im Plural regelmäßig "Tage"; fie verwechselt im Singular fehr häufig die vierte mit ber britten Endung: "in biefen Augenblid" ftatt "in biefem Mugenblide"; "ich habe einen heiligen Johannes nach einen berühmten italienischen Gemalbe ben Bruber Ferdinand gu feinen Geburtetag gemahlen welcher nicht übel ausgefallen ift". Und faft immer gefchieht bies im Blural ber Unrede: "ich werbe 3 hnen meiner gartlichen Liebe verfichern"; "ich wunschte bei Ihnen gu fein um 3hnen gu troften". Gie ichreibt "frifcherer" ftatt "frifcher", "wegen bie Beichaften" ftatt "ber Gefchäfte"; fie spendet "talentfähigen" Personen ihre Anerkennung, wobei Ginem Lichtenberg's "fcmarg wie ein Mohrenbrenner" einfällt u. bas. m.

3m allgemeinen fällt auf bag fie frangofifch ungleich correcter fchreibt ale ihre eigene Muttersprache; boch liegt die Erflarung nabe. Das Frangofische bat fie buchmäßig gelernt und hat an ihren Gouvernanten, an ihren Altern, an ihren Damen und Cavalieren Berfonen um fich die es gleichfalls nur auf diefem Wege lehren ober gelernt haben. Mit ihrer Beimatfprache mar bas Gegentheil ber Fall. Gin reines und richtiges Deutsch gehörte in Wien zu Aufang unferes Jahrhunderte noch zu den großen Geltenheiten. Raifer Frang fprach bekanntlich wenn er fich geben ließ - und bas mar die Regel bei ihm ein wundervolles Lercheufelderifch, und mas wir von deutschen Phrasen in gleichzeitigen Briefen von Berren und Damen bes Sofes finden, zeigt une bag es nach ihres Gebietere Borbild mit ihnen in ahnlicher Beife bestellt mar. Maria Louisens britte Mja Die Colloredo, eine geborne Frangofin, icheint ein erbarmliches Deutsch gefprochen gu haben und ihre faiferliche Mutter, eine Italienerin, batte, bei aller Dube die fie fich in diefer Sinficht gab, mit beutscher Grammatif und Spntar oft genug zu ringen.

Bas uns bagegen aus Ton und Inhalt schon bieses ersten Briefes eutgegentritt, ist das bezeichneudste und treueste der Gefühle der jungen Schreiberin: das der innigsten Liebe, der rührendsten Anhänglichkeit und Unterwürsigkeit gegen ihren Bater. Die "gehorsamste" Tochter, als die sie sich am 8. oder 9. April 1809 gegen ihren "lieben Bapa" unterzeichnete, ist sie Zeit ihres Lebens geblieben. Sie ist, wenn er abwesend, im Geiste immer um ihn. "Ich solge Ihnen", schreibt sie einmal, "überalt mit meinen Gedanken, zu allen Angenblicken des Tages denke ich wo sie jetzt sehn, mit was Sie sich beschäftigen werden, und suche beständig auf der Karte die Poststationen welche sie durchreisen." Sie mahlt sich allerhand Verwandlungen aus, wie sie ihm nacheilen, um ihn weisen könnte. Da heißt es einmal: "Ich wünschte daß ich anstatt meinen Brief selbst zu Ihnen kommen könnte"; und ein andermal: "Und wenn ihre Abwesenheit nothwendig ist, möchte ich daß die Feengeschichten wahr wären, denn da könnte ich nach meiner

Willführ mich zu Ihnen verfügen, Ihnen die Hande füßen und mündlich sagen wie sehr ich Sie liebe und verehre". Doch das sind eitle Wünsche, die Trennung ist einmal da nud läßt sich nicht ändern: so möge sich doch alles zum besten wenden! "So sehnlich ich auch wünsche sie recht bald wieder zu sehen, so will ich gerne darauf Berzicht thun wenn es zu Ihrem Besten ist; aber dann soll auch Gott unser stündliches Gebeth erhören und sie recht glücklich machen." Selbst ihr Patriotismus ist nur eine andere Seite ihrer kindlichen Liebe und Verehrung: "Ich hosse sich Gott wird Ihnen nicht verlassen, er wird die Treue Ihrer kannen beseitigen die bereit sind all' ihr Habe und Gut auch ihr Leben für ihren Landessürsten auszuopfern, denn sie wissen zu gut daß sie nie mehr einen so vortresslichen wie Sie lieber Papa sind bekommen werden."

In der That hatte die junge Erzherzogin nicht blos unaufhörlichen Unlag, fondern auch Zeit genug an ihren abmefenden Bater ju denten. Bu Bien murde es jett des Krieges halber wenn nicht ftiller, doch jedenfalle erufter; ber Abel jog ane ber Stadt auf feine Buter, der Sof vereinfamte mehr und mehr. "Geftern", fchreibt die Erghergogin am 12. April, "hatten meine Schwester und ich Damen, ich vermuthe bag es mohl bas lettemal fenn wird, ba fie nicht großen Gifer zeigen fich aufschreiben zu laffen." Maria Louifens Gefellichaft maren bald ausschließend die Grafin Lajauftn und ber Graf Edling, ihre jungern Geschwifter und beren Cavaliere, bie ihr benn gu allerhand Rurgmeil bienen. Bald muß ihr bie Grafin ju einem Portrait fiten, bas fie unter Aufficht ihres Zeichenmeifters guftandebringt und bas begreiflicher Beife biefer "und alle andern Leute" fehr gelungen finden. Gin andermal fieht fie, wie "Bruder Ferdinand" und beffen Ajo Baron Erberg eine Angahl einheimischer und ausländischer Bemachse trocinen, und fogleich abmt fie bas Beifpiel nach; "man braucht viel Gebuld und Beit bagu, ba man gwijchen jedes Blatt einer Blume ein ausgeschnittenes von Glufpapier bineinlegen muß; ber Baron ift fo gut und trocfnet fie mir und ich pice fie nachdem auf Papier."

Sehr schön bilbete sich das Berhältuis zu ihrer jugenblichen' Mutter aus. Kaiserin Indovica, von Natur zart und frankelnd, ursprünglich für das Kloster bestimmt, litt unendlich unter dem Fernsein ihres

Gemahle, unter ben wechselvollen Empfindungen von Freude und Furcht, von Soffnung und Corge, welche die vom Rriegeschauplate einlangenden Rachrichten und bie noch gahlreicheren Gerüchte täglich in ihr wachriefen. Bebe gute Boft, befonders ein Brief von ihrem faiferlichen Gemahl machte fie beffer ansfehen, aber jede zweifelhafte Runde außerte fclimmen Rudichlag auf ihre Gefundheit. Schreibt boch felbft bie viel fräftiger organisirte Maria Louise am 28. von sich: "Ich werbe wieder um vieles fetter und befomme alle die Rrafte, welche ich nach bem Bieber verlohren habe, aber mein Beift ift frant und wird es immer bis frohere Radprichten tommen bleiben." Da mar es benn für beibe Frauen Bedürfnis fich oft zu fehen und von dem Gegenftande ihrer gemeinschaftlichen Gehusncht zu unterhalten. Maria Louise fchreibt ihrem Bater in jedem Briefe von ber "lieben Dama", erwähnt bankend bie große Bute und Anfmerkfamkeit die ihr dieselbe erweift; boch mas fie ihrer Mutter am meiften bankt find die Nachrichten die diefelbe ihr und ihren Geschwiftern täglich von ihrem Bater gibt. "Unfer gewöhnliches Gefprach mit ber lieben Mama ift von 3hnen ... Gie hat Die Bute und täglich jum Speifen und auch Abende jum Spiel fommen gu laffen; mein Berg wird aber immer traurig wenn ich ben leeren Blat erblide mo Gie fonft faken."

So rührend diese und ähnliche Züge sind, einen so anheimelnden Einblick sie uns in das patriarchalische Verhältnis das am kaiserlichen Hose zwischen Altern und Kindern waltete gewähren, so läßt sich doch andererseits nicht läugnen daß bei der Erzherzogin dies kindlich Ehun und Wesen mitunter in eigentlich kindische übergeht; manche Stellen ihrer Briefe lauten so, als ob sie von einem Schulmädchen das sich noch unter der Anssicht und Wartung einer Pflegerin besindet, nicht von einer herangewachsenen Jungfrau von bald achtzehn Jahren geschrieben wären die bereits ihren eigenen Hosstaat hatte. Die töchtersliche Abhängigkeit in der sie von ihrer ersten Mutter gehalten worden verlängnet sie auch gegen ihre zweite nicht: sie schreibt erst an ihren Bater nachdem die "liebe Manna" es ihr "erlandte". Sie versichert ihren Papa bei jeder Gelegenheit, ihr einziges Vestreben gehe dahin durch ihre "Aufführung" seine "Zufriedenheit und Wohlwollen zu verdienen". "Ich will nich jest besteißen", schreibt sie ein andermal, "recht

viel Fortschritte in allem zu machen, um daß Sie ben Ihrer Zurücktunft recht zuserieden mit mir sehn können." Wenu sie irgend ein Unswohlsein befallen, berichtet sie gewissenhaft: "Ich habe seit ein paar Tägen starken Halsweh und wollte ihn (ich sehe vor daß Sie mich lieber Papa auskreinen\*) werden) gänzlich übergehen, ward aber doch endlich gezwungen Thee einzunehmen; um sie aber wieder zu beruhigen, muß ich mich wieder loben" 20.

9.

Raifer Frang mar über Guns, 10. April, nach Althau gereift wo er über ichlechte Unterfunft zu flagen hatte; von ba weiter nach Braunan und Scharding, 22. Die Jahreszeit mar fehr ungunftig in Wien bemitleidete man fowohl ben Monarchen als die Armee wegen bes ichlechten Bettere bas ihre Mühfeligfeiten noch erhöhen mußte. "Bir verzweifeln ichon biefes Jahr einen Frühling ober Commer ju befommen", fchrieb Maria Louise am 16. ihrem Bater; "denn es ift abwechselnd talt und feucht, und diese Tage erhebt fich um Mittag ein fo fchredlicher Sturm, daß er uns bald von der Baften weggetragen hatte." "Es schneiet schrecklich", heißt es einige Tage spater, "und geht daben doch ganglich auf, ich bedauere alle armen Truppen welche marschieren mußen." - Die nicht in den Krieg ausgezogen waren beteten zu Saufe. 2m 21. follte ein Bittgang aus der Sofpfarrfirche nach St. Stephan unternommen werben; wegen ber außerft unfreundlichen Witterung ließ ihn die Raiferin abfagen und auf gunftigere Zeit verschieben. Um 24. fand er ftatt: Die Raiferin und Maria Louife, der Kronpring, die Erzherzoge Rainer, Rudolph, Frang von Efte gingen im Buge mit, der fie von 1/2 10 Uhr B. D. bis 1/2 2 N. Dl. aus der Augustiner Soffirche gu ben Dichaelern, ju den Schotten, in die Rirche am Sof, auf den Beter und endlich nach St. Stephan führte; Abende waren alle Schaufpielhäufer und öffentlichen Erluftigungeorte gesperrt. Auch die reformirte Gemeinde, 23.,

<sup>\*)</sup> fchelten.

und die evangelische A. C., 30., unterließen nicht, in ihren Bethaufern feierliche "Krieasanbacht" gu halten.

In ber Stadt wartete man mit angftlicher Spannung auf Rachrichten vom Rriegeschauplate. An Berüchten, Die fogar ichon ben Raifer ale Trinmphator heimtehren ließen, fehlte es nicht. "3ch wunschte", fchrieb bie Ergherzogin am 21., "daß alle bie Giege welche bie guten Leute bier ergablen, mahr maren. Geftern ergablte man ichon Gie wurden diesen Samftag in Wien erwartet und die liebe Dama hatte wegen biefen einen Blumenftrauß pfluden laffen, welchen Gie Ihnen geben wollte. Leider", fügt fie wehmuthig bei, "tonnte ich mich burch biefe fo fuge Rachticht nicht taufden laffen; gebacht habe ich mir aber biefen glücklichen Angenblick." Am 24. April tam, vom faiferlichen Soflager gu Scharding abgefandt, ein Courier ber bie Nachricht von bem ruhmvollen Rampfe bei Eggmühl am 22. überbrachte. Sogleich verbreitete fich in ber Stadt die frohe Runde von einem "großen Sieg" ben ber Ergherzog-Generaliffimus erfochten; die Menge umringte ben Courier und wollte aus feinem Daunde naberes erfahren; aus allen Saufern ftromte es auf bie Strage und wogte burcheinander wie an einem Festtage, füllte bie Plate und Gaffen bag an manchen Orten burch bas Gebrange faum burchzutommen war. "Dit vielem Bergnugen". fchrieb barüber bie Erzherzogin am 25. April, "haben wir vernommen baß Raifer Napoleon felbft jugegen mar, wenn er noch fo eine Schlacht verliert, hoffe ich bag er ben Ropf ganglich verlieren wird. Die Leute machen hier fcon fehr viel Brophezeiungen über fein Ende und unter andern will jemand aus der Apotalipfe erklären daß er 1809 in Rölln im Gafthofe bennt rothen Rrebs fterben wird, obwohl man teinen Glauben barauf feten fann, fo wünsche ich herzlich bag es mahr wird ... Co eben erfahre ich bag Gie wieder einen nenen glangenden Gieg gegen die Frangofen erfochten haben, ich bin vor Freude außer mir, und weiß nicht wo mir ber Ropf fteht."

Doch nur zu balb sollte die junge Patriotin grausam aus ihren himmeln geworfen werden! In der That hatten die Desterreicher nicht blos am 22. April bei Eggmühl, sondern bereits durch brei Tage früher, vom 19. die 21. bei Thann, bei Abensberg, bei Landshut,

und baun noch am 23. bei Regensburg überaus tapfer fich gefchlagen; allein bas Ergebnis bes fünftägigen hartnädigen Rampfes mar bas vollständige Scheitern des fühn geplanten Angriffstrieges gegen Napoleon, bie Auseinandersprengung ber Armee bes Ergherzogs Rarl in zwei Theile, ber Rudzug Siller's mit ber fleineren Salfte gegen Ober-Diterreich, bes Generaliffimus mit ber größeren gegen Böhmen. Und fo fehr betrachtete letterer, ber feinen Rriegeplan auf einen erften großen Gieg gebaut hatte, bas gauze Unternehmen als gescheitert baf er burch einen eigenen Courier bei feinem faiferlichen Bruber anfragte. ob es nicht unter diefen Umftanden gerathen fei lieber gleich eine Berftanbigung mit bem Teinbe ju fuchen; ale Raifer Frang bavon für feine Berfon nichts wiffen wollte, es bem Erzherzoge anheimftellte, ichrieb letterer gegen Ende April an Rapoleon, ohne jedoch von diefem einer Antwort gewürdigt zu werben. Unfer Raifer hatte ingwijchen Scharding verlaffen, nach Wien mar bereits "traurige Botichaft" gefommen, die regierende Raiferin ruftete fich ihrem Bemahl entgegengureifen, und angitvoll harrte ihre altefte Tochter in ber Raiferburg wo fich überrafchend fcnell Freude in Betrübnis verwandelt hatte. "Noch taun ich mir nicht die Birtlichkeit biefer Nachricht vorstellen". fchrieb Maria Louise am 28., "ich glaube beständig einen Traum gu haben, und bente mir immer es ift nicht möglich bag biefes Unglück geschehen fen ... Doch ich tann nicht verzweifeln ... Gott wird ihre Baffnen feguen, und wird ber Ungerechtigfeit bes Raifere Napoleon ein Ende machen ... Jeden Augenblid glaube ich die Thure geben zu hören, ich horche ob nicht eine gute Bothichaft tame; man erzählt mir manchmal einen Gieg, welchen die Wiener erfunden haben, ich freue mich außerordentlich und bald fommt leider die Rachricht von der Unwahrheit biefer Erzählung und ich verfalle in eine befto größere und fcmerg= haftere Traurigfeit."

Die Unglückszeichen häuften sich von Tag zu Tag. Um 30. April erschien eine Kundmachung bes Erherzogs Rainer um die Wiener aufmerksam zu machen, daß eine "augenblickliche Demonstration gegen die Hauptstadt nie als ganz unmöglich betrachtet werden" könne; baher hätten Se. Majestät "alle nothwendigen Vorkehrungen, schon jetzt aber die Verfügung getroffen daß alle die Gegenstände die zu einem Unter-

nehmen diefer Art vorzüglich einladen konnten ben Zeiten entfernt und in Sicherheit gebracht werben." Am 2. Dai übernahm Ergbergog Maximilian, vom Raifer gefandt um Bien in Bertheidigungezustand an feten, ben Oberbefehl über die bafelbit befindlichen Streitfrafte. Seine erfte Sorge mar die faiferliche Familie aus Stadt und Pand gu ichaffen, 4. Mai, und es war, wie fich die Dinge in ben nachften Tagen entwidelten, bochfte Beit bagn. Um 5. erließ ber Ergherzog einen Aufruf "an die Ginwohner Biene" die er gu muthvoller Ausbauer bei bem Raberruden ber Gefahr, an Bertranen in bie gum Schute Biens von allen Seiten herbeieilenden Armeen ermunterte : "Benn une alle nur ein Bille befeelt, wem wird ce gelingen une gu . übermältigen?!" Am 10. zeigten fich die erften Frangofen in ber Bor= ftadt Mariahilf, vier Reiter fprengten fed bis in die Rarntnerftrage. wo fie freilich gefangen murben. In ber Racht bes 11. eröffnete ber Beind ein Bombardement, Abende den 12. wurde die Capitulation unterzeichnet, am 13. Morgens rudten die Truppen Ondinot's in Wien ein 5).

Die Sauptftadt ber Monarchie mar gum zweitenmal gefallen, gahnefnirschend wie im Jahre 1805 trugen die Biener bas Joch bes übermuthigen Fraugofen 9). Das rechte Ufer ber Donau von Ling bie an die ungarifche Brange mar in den Sanden bes Reindes, am linken war Siller eben fo rafch den Fluß hinabgezogen. An den wichtigften Uebergangepunften hatten theile er theile ber über Budmeis anrudende Erzhervog Rarl fleinere Beobachtunge-Corps gurudgelaffen; in Urfahr Ling gegenüber hielt Rolovrat, in Rrems Schnfted, bei Stoderau Rabecth die Bacht; jedes Schiff bas bie Donau herabtam murbe in ben Grund geschoffen. Die Sauptmacht Siller's lagerte am Rufe bes Bifamberges. feine Borbut ftand Wien gegenüber nachft ber Donanbrude am Spit. Der Generaliffimus tam mit feinem Beere über 3mettl Born und Stoderan bie Kornenburg, wo er feine Bereinigung mit Siller bewerfftelligte. Er hatte ben Webanten eines angriffemeifen Borgebens aufgegeben; aber er war gur lowenmuthigen Bertheibigung entichloffen wenn ihm ber Reind eine Schlacht anbieten follte, und machte fich auf einen Uebergang Napoleon's bei Rugborf gefagt. Ginftweilen

genossen seine Truppen nach so anhaltenden Kämpfen und Märschen einige Ruhe.

10.

Um 5. Dai hatte die faiferliche Familie Wien verlaffen. Die Raiferin mar unwohl, fie flagte über Miliftechen; jedes Rutteln bes Bagens woran es auf ber elenden Strafe nicht fehlte vernrfachte ihr Schmerzen. "Für uns", fchreibt Maria Louife, "war es fchredlich fie fo leiden zu fehen und wir empfanden jeden Stoß an ihrer Stelle." Rach zwölfstündiger Fahrt tam man nach Raab; in der Borftadt war man in Befahr umguwerfen, "benn es waren fürchterliche Bruben". Das Gepade war noch nicht gur Stelle; man behalf fich gur Roth, jo bafe bie Ergherzogin Leopoldine mit ber Raiferin in Ginem Bette liegen mußte "und fie balb berausgeworfen hatte". Die gange Racht gab es ein "Concert von Raten, Bunden, Banfen zc. und bem Nacht= wächter" daß man faum ein Auge guthat. Anderen Tages 6 Uhr morgens, nachdem man einer Deffe bes Bifchofe in ber Domtirche beigewohnt, ging es wieder fort; die Insurrection bes Raaber Comitate, "lauter ichone große Leute", war ausgerudt "zum Ausmarichiren bereit". Dan fam au Romorn vorbei beffen Festungewerte in der Ausbefferung begriffen maren. Es regnete und fturmte unaufhorlich, und die Strafe befand fich in einem fo erbarmlichen Buftande bag man "Schritt por Schritt" fahren mußte, "und bod ftieg ber Wagen von unten fo jammerlich daß es die liebe Mama taum vor Schmerzen aushalten fonnte". Um halb gehn Uhr Abende fam man bie auf die Sant burchnaft in Ofen an; eben fo war alles was man im Bagen, in ben anund aufgeschnallten Roffern hatte, berart eingeweicht, namentlich bie Bettwafche, bag man es für ben Augenblid nicht branchen tonnte; die Brancard-Bagen mit den Leuten waren noch weit gurud. Doch ichlief man nach den zweitägigen Strapaten leidlich und felbit die Raiferin fühlte fich am nachften Morgen beffer. Maria Louise erkannte in ben Appartemente bie ihre Mama bewohnte ihre eigenen vom Frühjahr 1807, in benen aber die ihr felbft angewiesen waren jene die zwei 3ahre früher um diefelbe Zeit ihren Bater beherbergt hatten; "fie erinnern mich",

versichert sie diesen, "an allen Stellen an die glücklichen Augenblicke welche ich mit Ihnen hier zubrachte, eine Erinnerung welche ich mit vieler Freude, Rührung und Erkenntlichkeit für Ihre Gnaden gerne wiederhohle."

Muf bas fürchterliche Wetter ber Reife folgte bald ichonere Beit. Gelbft die Raiferin ließ fich bereben mandmal im Schloß = Bart ober in ben Oregn'ichen Garten gu fpagieren; mitunter wurden Sahrten in bie Umgegend unternommen. Die faiferliche Familie mar fast gan; auf fich und die Berfonen ihres Sofftaates beschränft; man fpeifte gu Mittag wie bes Abende gemeinschaftlich, meift gegen breifig Berfonen. Den Tag füllten manche ber gewohnten Beichäftigungen aus, und einige neue. Maria Louise ertheilte ihrer Schwester Leopoldine Unterricht im Clavier-Spiel und gab fich ,alle mogliche Dube um baf fie wenigstens basjenige nicht vergift was fie bie ist gelernt bat". Auch jum Zeichnen hielt fie biefelbe an, worin fie felbft fich balb nach biefer bald nach jeuer Richtung versuchte 10). Rach Tifche fpielte bie Raiferin gewöhnlich mit dem Grafen Ballis ober Laurencin Schach, Maria Louise versuchte es burch Buschauen zu lernen, tam aber, wie fie felbit gefteht, aufange bamit nicht weit. Abende fpielte im Garten bie Dufif "von ben blafenden Inftrumenten bee Balatinus", die beiden Bringeffinen laufchten bei offenem Reufter ihren Tonen bis fie verftummten. Saufig brachte Maria Louife, von jeher eine Freundin der freien Natur, ben Abend auf einem Borfprung des Schlofgartens zu von wo fie ben Strom hinab und hinauf feben fonnte. Dber es maren die Dheime ba, wo man langer im Barten weilen, fich die Sternbilber benennen und erflären laffen tounte. Doch all bas mar nur zeitweiliges Berhüllen beffen mas fouft nicht aufhörte ben Ginn gn beschweren; Die Conne fdien freundlich und warm, der himmel war blau bei Tage, fternenhell bei Racht: "wir wünschen bag unfer Bemuth so beiter fein tonnte". Dazu famen manche leibliche Unordnungen bie man bem veränderten Klima, dem ungewohnten Baffer, zugleich aber ber unaus= gesetten Spannung und Aufregung zuschrieb; "es ift wirklich nicht andere möglich wenn die Geele nicht ruhig ift" 11). Man befam wohl zuweilen Runde aus ber Sauptftadt, man fühlte fich gehoben burch bie Ausbauer ber Biener, burch ihren muthigen Trot ben Berlodungs=

versuchen der Franzosen gegenüber, man freute sich über jeden schienen Bug den man erfuhr; "nach den neuesten Nachrichten sollen die Franzosen Geld unter sie ausgestreut und es noch den folgenden Tag auf dem nehmlichen Plate\*) gesunden haben".

Bas auf bem Rriegsschanplate vorging wufte man nicht und bas Gerede ber Leute, bas die Stelle verläglicher Bulletine burch allerhand Muthmagungen und Erfindungen ausfüllte, machte die Ungewißheit zur mahren Bein. "In Dfen", heißt es in Maria Louifen's Brief vom 6. Dai, "ift es was bas ergahlen betrifft noch viel arger als in Wien, bald bort man eine angerft frohe Rachricht bald eine üble gang erfundene, und ich tann mich nicht enthalten einige Augenblicke über bas Gine" (mich) "zu erfreuen über bas audere mich gu ängstigen". Dann am 19 .: "Wir leben in einer beständigen Anaft, ungewiß ob und jeder nene Tag neuen Rummer oder Freude bringen wird und unfer einziger Troft und Zuflucht ift die Religion und nach biefer Briefe von Ihnen". Und wie ruhrend bricht die Liebe gu ihrem Bater burch wenn fie beifugt: "3d beneibe in biefen Angenblict die Manner, welche bas Blud" (haben) "für Gie gu fechten und fterben ju tonnen; benn es mare mein größtes Bergnugen, für Gie mein Leben aufopfern gu fonnen." Bie fehr mufste fie barum ihrer guten Mama bafur Dant bag, ale um diefe Beit ber fiebenthalbjährige Ergbergog Frang, 18. Mai, und die drei jungeren Schweftern Maria, Rarolina und Maria Unua, 19., von Dien nach Erlau "und von ba fpater nach Grofwardein" gebracht wurden, fie felbit mit dem Rronpringen Gerdinand und ihrer Schwefter Leopoldine in Dfeu bleiben burfte; benn es wurde fie, verfichert fie ihren Bater, "rafend toften" fich noch weiter von ihm zu entfernen.

In biefer Lage, nach so viel traurigen Botichaften, tam mit eins eine unerwartet frendige, fast mochte man sagen unglaubliche: ein Sieg war ersochten worden, der erste wahrhaste Sieg über den für unbesiegbar Gehaltenen, ein entscheidender Sieg über die von Napoleon in Person geführte französische Hauptmacht: der Sieg bei Aspern, 21. und 22. Mai. Und Österreich war es bem allein und unbestritten

<sup>\*) 3</sup>m Driginal fieht "Tag", ein offenbarer lapsus calami.

er angehörte, öfterreichische Truppen hatten ihn erfochten, ein öfterreichischer Gelbherr, ein Bring bes öfterreichischen Regentenhauses hatte fie geführt, hatte fich überall gezeigt wo die Wefahr am größten gemefen, hatte im heftigften Rugelregen die Fahne ergriffen und die Enticheidung herbeigeführt! Die Runde wirfte eleftrisch in allen Theilen des Reiches; aber anch über beffen Brangen hinaus in allen Bauen Deutschlands jubelte man und pries den Belden - Ergherzog; überall mo Franfreich Reinde hatte ericholl bas lob Defterreiche, feines Minthes, feines gerechten Bludes. Dag man am Sofe von Dfen außer fich gerieth vor Freude, daß insbefondere die junge fo marm fühlende Pringeffin faum Worte fand ihren Gefühlen Ausbruck zu geben, war begreiflich. "Dein erfter Schritt", fchreibt fie ihrem Bater am 25., "war Gott inbrunftig für diefe große Gnade zu banten, und zu bitten daß er Ihnen fünftigbin ein eben foldes Baffenglud verleiben möchte ... 3ch möchte Ihnen die Freude ber Ofner und Befther beschreiben tonnen, geftern faben wir nichts als freudige Gefichter, überall wo die liebe Dama ging ericholl ein lautes Bivatrufen, man fah alle Leute mit einander reben, und Gott für diefen Gieg banten ... 3ch beneide ben Graf Balfp ber zu Ihnen tommt, und Gie feben tann, ich wünschte mich in diefem Mugenblid in feine Berfon verfeten zu fonnen, ... aber fonften murbe ich um feinen Preiß taufchen wollen, indem ich Ihnen da nicht mehr liebster Pava hatte, und Gie mir bas Liebste mas ich auf ber Welt habe find". Bas fie einigermaßen beforgt machte, war nur die Dittheilung von einem großen Ritte ben ber Raifer um biefe Zeit hatte maden muffen, und wie heftig griff es fie an ale fie vernahm, ihr Bater habe fich felbft auf bas Schlachtfeld begeben wollen und fich nur burch die Borftellungen ihrer Outel davon abbringen laffen; "ich bin recht froh baf mir es nicht eher mußten, fouften ware ich von Schrecken halb geitorben."

Doch im übrigen war ber Frende tein Ende. Was aus bem Haupt-Quartier oder vom kaiferlichen Hoflager nach Ofen kam mußte "alles haarklein erzählen"; wer von Ofen dahin abging, wie Anfang Inni ein Graf Eszterhäzh der seinen in Wolkersdorf trank liegenden Bruder besinchen wollte, bekam Briefe und Gruße mit auf den Weg. Die Hoffmungen die sich an den Sieg von Uspern knüpsten waren so

groß, daß die Raiferin icon baran bachte ihre jungeren Rinder aus Grofwarbein berbeigurufen, als wiber Erwarten fie felbit mit ben brei alteren weiter von Dfen fortmußte. Bei ben einander gegenüberliegenben Armeen mar ein Stillftand eingetreten, ben beibe benütten bie Luden ber verheerenden Rampfe auszufüllen und neue Rrafte an fich ju gieben. Dagegen hatte Ergherzog Johann ber in Ober = Italien commandirte, vom Bice - Ronig Engen Beaubarnais gebrudt, feinen Rückjug gegen Grat und von ba weiter gegen Bresburg angetreten. wodurch Bring Gugen ben Beg frei betam, ben Semmering überfette und feinem Stiefvater eine frifche Urmee guführte. Die fteirische Grange bot jest gegen Ungarn teine Sicherheit, Die faiferliche Familie in Ofen liek paden und fuchte tiefer im Canbe Schut. In einer Sinficht mochte man fich ben Bechiel bes Aufenthaltes gefallen laffen; benu Die Bite hatte in ber letten Zeit eine fo unerträgliche Bobe erreicht baß felbit bie Spazierfahrten bei Tage eingeftellt murben. "Es weht fein Luftchen", fchreibt Maria Louife, "und ift fogar auch in ber Racht jum erftiden; ber Ontel Rainer troftet mich mit bem Gebanten baß es bis in Monath Anguft fo fteigen wird". Als fie am 7. Juni ber Frohnleichnams Proceffion beiwohnte, schwoll ihr bas Genich berart an bafe fie fich brei Tage lang Umichlage "von Beterfillmaffer" auflegen laffen mußte. In ben weiter gegen Norben gelegenen bugeligen Wefilden von Ober-Ungarn ließ fich auf eine etwas gemäßigtere Temperatur hoffen.

Mitwoch den 14. Juni N. M. wurde von Ofen abgereist, anderthalb Stunden in Gödöllö bei der Tante Beatrix Rast gemacht und 11 Uhr Nachts Hatvan erreicht. Hier verdrachte man den Dounerstag in Ruhe, deren am meisten die Kaiserin bedurste. Man wäre darum wohl auch den größten Theil des Freitag daselbst geblieden wenn nicht eine Nachricht vom Kriegeschauplatze, die in der Nacht vom 15. zum 16. nach Hatvan gelangte, zu beschleunigtem Aufbruch getrieben hätte. Erzherzog Johann war schon am 11. auf dem Marsche
von Papa gegen Raad von den Franzosen angegriffen worden, hatte
dann bei letzterem Orte Halt gemacht und am 13. dem Feinde eine
Schlacht angeboten, in der von unserer Seite mit großer Tapferteit
aber im Ganzen ohne Ersolg getämpst wurde, die der Keldherr das

Gefecht abbrach und ben Ruckjug auf Komorn anordnete. Die beiden Erzherzoginen Maria Louise und Leopoldine lagen am 16. morgens noch im süßen Schlummer, als an ihrer Thure gepocht wurde und die Stimme des Outel-Primas draußen erschallte: "Stehen Sie auf, wir mussen fort, wir haben eine Bataille verloren!" So wurde deun in Sile Toilette gemacht gepacht gefrühltückt, um 10 Uhr B. M. saß man wieder im Reisewagen und traf Abends halb sieden in Erlan ein, wo man im weitläufigen Palaste des Erzbischofes fürstliche Unterkunft fand.

## 11.

Der Aufenthalt in Erlan brachte in ber erften Beit einige Abwechslung. Die Touriften - Reigung ber jungen Erzberzogin fand in der nenen Umgebung manchen Aureis zu fleinen Ausflügen. Da ift es für fie ein mahrer Berdruß, ale fie eines Tages ben Egibi-Berg "ben höchsten in ber hiefigen Wegend", beffen Bipfel wie man ihr gefagt eine prachtige Aussicht bietet, besteigen will, aber trot aller Auftrenannaen, obwohl fie stellenweise auf allen vieren friecht, burch mehrere Löcher ichlüpft zc., gulett nicht weiter tann, fondern auf halbem Bege umfehren muis. Ein andermal fpagiert fie in ben Beinbergen und gerath auf Abmege, obgleich es nicht leicht ift fich zu verirren "weil man von jeder auch ber fleinsten Erhöhung gang Erlan überfieht"; erft fpat Abende trifft fie gu Saufe ein. Auch in ber Stadt felbit find fur fie neue Erfahrungen zu machen. Balb gibt es an ber theologischen Lehranftalt eine große atademische Feierlichkeit, ein Minorit empfängt ben Doctor-Grad, und ba befommt man von Fruh bis Abends einen "fürchterlichen garm von Trompeten und Panten" ju hören. Ober es wird ber "mathematische" Thurm bestiegen und die Erzherzogin kann bie aftronomifchen Juftrumente bewundern, alle birect aus England wie man ihr mittheilt, und "viel fconer ale bie von Bien"; "man hat fie ichon wollen um eine ichreckliche Summe taufen, ber Erzbifchof gibt fie aber um feinen Breis meg". Auch verschiedene Familien-Ereigniffe unterbrechen die Ginformigfeit des Erlaner Lebens. Um 16. Juli feiert Erzbergogin Leopoldine ihre erfte Communion und ihre altere Schwefter hat ihr nachzurühmen daß sie dies "wirklich mit aller möglichen Anbacht und Anstand gethan hat." An demselben Tage hat der Erlauer Familienkreis die Freude den kleinen Franz Karl, und Tags darauf die drei jüngeren Schwestern wiederzusehen, welche die Kaiserin aus Kaschau wo sie zuletzt geweilt herüberdringen lassen. Die wochenlang Getrennten haben sich nun allerhand zu erzählen; es gibt da manches was die Ausmerksamteit der jungen Reisenden in dem eigenthümtlichen Lande erregt hat. "In Großwardein und in der hiesigen Gegend", berichtet einmal Maria Louise ihrem Bater, "haben sie einen sonderbaren Gebranch, sie lassen die Delinquenten so lange am Galgen hängen zur Barnung, die sie in Stücke versaulter zersallen, Schwester Maria sach eine Menge dergleichen."

Un ber Dongu erfüllten fich mittlerweile bie Beichice Diterreichs. Rach fechewochentlichem Stillftand brach bie Sauptmacht ber Frangofen aus ber Lobau hervor. Um 6. und 7. Juli ging für bie Unfern die entscheibende Schlacht von Bagram verloren. 3mei Boden nach bem Tage bei Afpern hatte Napoleon ben Grafen Bergen, einen ber in Bien gurudgebliebenen taif. Commiffare, in bas Saupt= Quartier bes Ergherzoge Rarl gefandt, bem er burchbliden laffen follte ber Friede fei meder unmöglich noch fo ichwierig als man vielleicht meinte : es batten im ofterreichischen Lager Conferengen stattgefunden bei benen fich ber Beneraliffimus fur Anfnupfung von Unterhandlungen, ber Minister Graf Stadion aber für Fortsetzung bes Rrieges aussprachen. Best mar die Cache umgefehrt. Bon Ernftbrunn, wo er nach der verlornen Echlacht weilte, fandte Raifer Frang ben Fürften Johann Liechtenftein in bas frangofifche Saupt-Quartier mit Friedensantragen. Stadion erflarte, unter biefen Umftanben halte er feine langere Anwesenheit für untblos und felbst gefährlich; er ging zu seiner Familie nach Prag, Raifer Frang mit Metternich reifte nach Ungarn ab und nahm für's erite feinen Aufenthalt in Romorn. Es tamen für ihn harte Zeiten. Das erstemal als Liechtenstein nach langem Umberirren ben übermuthigen Sieger in Buaim traf, 11. und 12. Juli, wollte biefer von gar nichts wiffen ale von Anflojung der öfterreichifden Monarchie, Abdantung des Raifere Frang; er fprach nur von ben "Bringen bes immer rebellischen

Saufes Lothringen", von einem Aufrufe ben er an die Ungarn erlaffen wolle. Liechtenftein, ber für einige Tage auf feine mahrifchen Buter ging, ftellte fich im Begriffe nach Romorn abzugeben noch einmal bem Raifer Napoleon vor, 16. Juli, ben er biesmal in befferer Laune traf. Der Frangofen-Raifer forderte ein ahnliches Opfer wie vor vier Jahren in Bresburg; "wolle Raifer Frang abbanten, etwa gu Bunften bes Großherzoge von Burgburg, fo merbe er biefe Bedingungen noch berabfeten" 12). Raifer Frang wollte aufange nicht einmal ben Baffenftillstand autheißen ben Ergbergog Rarl unmittelbar nach ber erften Bufammenfunft Liechtenftein's mit Rapoleon gu Inaim abaeichloffen, noch weniger von Frieden hören. Bulett ließ er fich boch bereden ben Baffenftillstand zu bestätigen, 18. Juli; Metternich und Mugent empfingen Bollmachten wegen des Friedens zu unterhandeln, was von Bielen mit großer Unluft aufgenommen murbe. Es gab in Defterreich eine machtige Rriege-Partei die ben Frangofenfaifer hafte, wie man in früheren Beiten ben Erbfeind ber Chriftenbeit gebakt hatte. In Wien felbit glomm es fortwährend. Der Fürft von Reufchatel und ber Gouverneur von Wien faben fich wiederholt genothigt an die Bevolkerung ernfte Dahnungen ju richten und mit den fcarfften Dlagregeln zu broben. Der paffive Biberftand ber Biener ließ fich burch nichts einschüchtern. Dillionen von Bancogetteln lagen in ber Erbe vergraben, bas wenigfte wurde von den Frangofen aufgefunden. Die Bevolterung gab die Soffnung nicht auf daß ber Rampf wieder entbrennen werbe, und benütte jede Belegenheit fich bafur thatig zu zeigen. Gines Tages wurden nicht weniger als 10.000 Feuer gewehre - fo flagten Berthier und Andreoffi in einem amtlichen Aufrufe - in bem Augenblicke mit Befchlag belegt ba fie in Bresburg eintrafen. In den höheren Rreisen sprachen die bedeutendsten Manner vom Civil, wie Stabion, Rolovrat, mit Gifer bafur, Die Stimmung des Bolles deffen Begeisterung noch immer nicht abgefühlt fei nicht unbenütt gn laffen, mahrend gerade bie Dlanner vom Fache, Erzbergog Rarl, Fürst Liechtenftein, jede Möglichkeit leugneten ben Rampf langer fortzuseten. Unter biefe letteren gehörte auch Fürft Rarl Schwarzenberg beffen Bemahlin, bamale im Afpl in Ungarn, mit tiefem Scelenschmerz die Schmach ihres Baterlandes trug und nur den einen Troft hatte daß ihr Gatte wie durch ein Bunder davor bewahrt geblieben sei "seinen Namen mit jener Bernichtung Desterreichs zu besudeln die nur Feigheit Friede nennen kann." 13)

Die Glieber ber faiferlichen Familie in Erlan lebten die gange Beit hindurch ftill und auf fich beschränft, auscheinend ruhig wie außer ber Belt, doch um fo aufgeregter und ungedulbiger im Gemuthe. Ram jemand von außen, befondere Graf Ferdinand Balffn ben ber Raifer von Zeit zu Zeit mit Grug und Botichaft ichicte, fo erichien er ihnen wie ein "Meffias", wie ein "Engel welchen Gott in unferer Bedrangnie gu une fendet"; bann fammelte fich alles um ihn und bestürmte ibn mit Fragen "baß er gar nicht mußte ben welchen er am erften mit dem beantworten anfangen follte." 3mmer hoffte Maria Louise bafe ihr Bater felbit einmal tommen werde, beffen Antlit fie feit beinahe vier Monaten nicht gesehen hatte. "Lettens mar ich gang in diesem Gedanten vertieft", fchreibt fie am 26. Juli, "ale ich plotlich fcmalgen bore, und einen Gpannigen Wagen in geftrecten Ballop vorbenfahren febe. Geft überzeugt bag fie es maren, fange ich wie eine Rarrin gu fpringen an, aber meine Freude wurde in diefen nehmlichen Augenblick gerftort, ba man mir fagte, bag es ein leerer Reifemagen aus Rafchau mare. 3ch fann Ihnen aber nicht beschreiben, die Stimmung in welche ich nachdem gerieth, es war ein Bemifch von Mergernift und Traurigfeit." Bludlicher war Maria Ludovica, die ber Raifer zu fich nach Komorn tommen ließ; die Ergherzogin gount ihrer lieben Mama bas Glud ihren Bater wiederzusehen, aber fie beneidet fie zugleich "außerordentlich darum".

Maria Louise ist nun als die alteste gleichsam das besorgte Hand des kesorgte hand des kleinen hänslichen Kreises von Erlau; dazu die Kümmernis um die abwesenden Aeltern die sie in dem ungesunden Klima von Komorn weiß. Es ist ihr ein Trost gegen Ende Angust zu vernehmen daß der dortige Aufenthalt mit dem gesunderen in Dotis (Tata) vertauscht werden soll. Allein bald darauf kommt die Nachricht von der gefährlichen Erkraufung des "Onkel Primas", und nun tritt ihr der zarte, sast immer leidende Zustand ihrer Mama vor die Seele: "Ich traue mir gar nicht den Gedauken nur vorzustellen, daß sie auch kraut könnte werden, er ist für mein Herz viel zu schrecklich, ich bitte Sie

inftanbigft, fie zu bereben baf fie fich mehr ichont, ich fann feine Borte finden um Ihnen die Angft zu beschreiben welche fie une verursachet." Un bem Tag wo fie diefe Borte ichrieb, 3. September, mar ihr Ontel bereits nicht mehr unter ben Lebenben († 2. Gept.); erft am 6. traf die Todesnachricht in Erlau ein. Ueberhaupt tamen den faiferli= den Rinbern Radrichten jett fehr unregelmäßig gu. Faft täglich ichrieb Die Raiferin ober in ihrem Auftrage ber Oberfthofmeifter Graf Althan; allein bie Boft fam nicht alle Tage, Briefe gingen verloren ober tamen faft eine Boche fpater: Couriere blieben nicht felten aus und die Erzherzogin war froh wenn fich eine Brivat = Gelegenheit bot bie fie benüten tounte. Dazu trat ein unangenehmer Bitterungewechfel ein. Auf die große Sige von früher folgten Ralte und naffe Beit; "und wenn es einmal anfängt hier zu regnen", flagte bie Erzherzogin, "fo bleibt ein fo gaber Roth, bag, wenn man nicht fich in Dbacht nimmt, man auf die Dafe fallt und fich bie Bande gerfratt, welches mir wirflich ichon ein paarmal geschah." Unter folden Umftanben tonnte es bem jungen Sofe nur erfreulich fein, ale benfelben ein Befehl ber Meltern von Erlan ab und in ihre Rabe nach Ofen rief. Um 18. September ichrieb Daria Louise von bort ihren letten Brief an ihren Bater, und auch biefen mußte fie eilig abbrechen; benn "in biefen Augenblide hore ich bas gange Domtapitel gur Beurlaubung fommen, ich muß enben."

## 12.

Am 17. August hatten in Ungarisch-Altenburg — ungefähr die Mitte Weges zwischen Schöubrunn wo der siegreiche Franzosen-Kaiser sein Haupt-Luartier hatte, und Komorn wo damals noch das öfterreischische Herrscherpaar weilte — die Friedensunterhandlungen begonsnen. Sie wurden von jeuer Seite durch Champagny, von der unsern durch Metternich und Nugent geführt und ließen sich ungünstig genug an. Champagny verlangte nichts weniger als das "uti possidetis" nach der Demarcations-Linic des Wassenstiftstandes von Znaim, also, nebst den von den russissen und fächsischen Truppen besetzen Gebieten,

Salgburg Ober-Ofterreich Rarnten und Rrain, bann bie Rreife Leitmerit Caag und Elbogen von Bohmen. Die ofterreichifden Bevollmachtigten erflarten biefen Borfchlag für unannehmbar, Metternich fprach von Auffündigung des Baffenftillftandes, Raifer Frang verzweifelte an einem gutlichen Ausgleich. Bon Brag aus hatte Stadion fcon vorlängft um feine Entlaffung gebeten; ber Raifer hatte fie nicht angenommen, vielmehr ben Grafen wiederholt nach Romorn eingeladen. Stadion hatte immer Ausfluchte gebraucht; nun empfing er bie gemeffene Beifung fich am taiferlichen Soflager, bas ingwischen nach Dotis verlegt worben war, einzufinden. Dotis befam jest ein belebtes Aussehen, zwischen ba und Altenburg nach ber einen, Dfen nach ber andern Seite gab es fortwährendes Rommen und Beben ber bebeutenoften Berfonlichkeiten. Um 2. Geptember ericbien ber Staate- und Confereng-Minifter Graf Bingendorf und hatte lange und ernfte Conferengen mit dem Raifer. Bugleich mit ihm war Oberft Flahaut, Adjutant bes Fürften von Reufchatel, eingetroffen um eine Berlangerung bes Baffenftillftandes auf weitere feche Wochen vorzuschlagen. Balb barauf brachte Cernisev, Flügel-Abjutant bes Raifere Alexander, ein Schreiben feines Monarchen an den unferen. Ergherzog Frang bon Efte, Sofrath von Bubelift, Friedrich Gent, ber Englander Bathurft, ber Corfe Boggo bi Borgo, ber Bring Bilhelm von Dranien, Anwarter bes hollandifchen Erbes, ber Graf Ballmoden u. a. waren ab und gu in Dotis und in Dfen. Um 4. Ceptember traf in erfterem Orte Stabion ein, und einen Augenblick ichien alles auf Wiederaufnahme bes Rampfes hinzudeuten. Allein bald gewannen wieder fühlere Ermägungen die Oberhand; Raifer Frang fette ein eigenhändiges Schreiben an Navoleon auf, womit Graf Bubna in ber Nacht bom 6, jum 7. eilende nach Wien abreifte. Behn Tage fpater mar Bubna wieder in Dotis gurud, Ueberbringer ber Antwort des frangofifchen Raifers, der es ale eine große Bunft von feiner Geite angefeben miffen wollte von ber ftrengen Forberung des uti possidetis - "qui comprenait 9 millions de population" - abgelaffen zu haben und fich mit beiläufig 1,600.000 Seelen im Gubmeften und etwa 2,000.000 in Baligien begnugen gu wollen. Allein abermale hatte fich in Dotie ber Bind gedreht, Bubna murbe talt empfangen, man fprach neuerdings p. Belfert, Maria Louife.

pon Auffündigung des Waffenftillstandes, man entwarf taiferliche Dani= fefte. Aufrufe an die Bolter bee Reiches u. bal. Um 20. ging Bubng mit einem neuen Schreiben feines Raifers nach Schonbrunn ab, wo er eine fturmifche Audieng ju bestehen hatte. Allmalig beruhigte fich Rapoleon, fprach bann noch zweimal mit Bubna ohne jedoch von feinem Ultimatum etwas ablaffen zu wollen; er tam wieder auf die Abdantung bee Raifere Frang ju Gunften bee Großherzoge von Burgburg gurud, in biefem Falle fei er bereit bie Monarchie in ihrem gangen Umfang wieder herzustellen; "übrigens wolle er gern dem Raifer Frang die Ehre ber Auffundigung des Waffenstillstandes laffen, eines Schaufpieles unerhörter Berblendung und bes Borlaufere feines völligen Unterganges". Um 24. war Bubna in Dotie gurud. In einem unmittelbar barnach abgehaltenen Familien-Confeil fprach die Raiferin jum erstenmal fur ben Frieden. Derfelben Meinung maren in einem Tage baranf gufammenberufenen Staaterathe die Feldmarichalle Belle-Stadion reichte neuerdings garbe und Firft Johann Liechtenftein. feine Entlaffung ein. Um 27. gingen Liechtenftein und Bubna nach Bien, wo fie mit bem verfohnlichen Maret in Berhandlung traten ber jedoch alsbald wieder burch Champagny erfett murbe.

An der Friedensstimmung der Kaiserin, die discher stets für die Wiederausnahme des Kampses gesprochen hatte, mochte ihr äußerst leidender Zustand einen großen Antheil haben. Sie besand sich die ganze Zeit über bei den Kindern in Osen und kam nur zeitweilig nach Dotis hinüber, was sie aber jedesmal in Folge der Mühen und Beschwerden der Reise mit einer Verschlimmerung ihres Zustandes zu düßen hatte 14). Dagegen genossen die kaiserlichen Kinder jetzt das lang entbehrte Vergnügen ihren Vater wenigstens auf kurze Zeit zu sehen. In der zweiten October-Woche überraschte er sie in Osen und versprach sobald als möglich wieder zu kommen; Maria Louise war außer sich vor Wonne: "Die ungehenre Freude die mir die Ueberraschung machte Sie zu sehen", schreibt sie ihrem Vater am 12. nachdem er sie wieder verlassen, "täglich, vielmehr stündlich empfinde ich sie wieder." Es war das ein kurzer Sonnenblick in einer langen traurigen Zeit. Denn im allgemeinen war die Stimmung trüb und düster, wie die

Witterung fast ben gangen Berbit hindurch unfreundlich falt und regnerifch war; ein Bingerfest bas bie "Onteln" ben faiferlichen Rinbern auf der Margarethen-Infel bereiten wollten, mußte zweimal verschoben werben; bas brittemal famen fie unverrichteter Dinge gang burchnafet nach Saufe; erft ber vierte Berfuch gelang. Der Abend verfammelte die Familie bei ber Raiferin, wenn es irgend ihr leibender Buftand erlaubte; ihr Bruder Frang, Graf Althan, die Rammerdienerin Biefenthal trugen Befangftude por, die Erzherzogin Maria Louife accompagnirte auf bem Clavier und verrichtete, wie fie fich felbst ausbruckt, "das Amt eines Capellmeiftere." Doch faum gelang es auf furge Angenblide die Gemuther zu erheitern. Gin Trauerfall ber fich um biefe Zeit in ber faiferlichen Familie ereignete gab neuen Anftoß gu ernfter Stimmung 13). Dazu bie allgemeine Aufregung über bas mas bie nachften Tage bringen wurden; bas fortwahrende Sangen und Bangen ob vielleicht noch einmal bas Baffenglud versucht werben folle oder ob endlich das Wert der Unterhandlung jum Abichluß tommen werbe; die noch immer nicht erloschene Opferwilligfeit und Schlagbereitschaft ber Bevolferung; ber bittere Schmerg ber Batrioten, treu ergebene Provingen, vor allem das heroifche Tyrol ohne Silfe gu wiffen; die lahmende Boraneficht ben Frieden nur mit ben fcmerften, mit beschämenden Opfern erfaufen ju tonnen; bann aber wieder bie ichredliche Gemischeit bafe, wenn bas Bagnis abermale mielange, Die Monarchie bem Untergang geweiht fei16): alle biefe verschiedenartigen, ftete mechfelnden und einander befampfenden Bedaufen Buniche Soffnungen Befürchtungen ließen es zu feiner innern Rube fommen.

Noch immer überbot sich Champagny in den härtesten Forderungen. Die Kriegs-Entschädigung wurde von ihm mit 190,000.000 Fr. angesett; davon waren nach der Behauptung der österreichischen Bevollmächtigten bereits die Häste, wo nicht zwei Orittel, abgetragen; der französische aber berechnete die noch zu begleichende Summe mit 134,000.000 und wollte sich erst nach mehrtägigen lebhasten Unterhandlungen mit 100,000.000 begnügen. Liechtenstein und Buldna sandten in ihrer Verlegenheit die Bedingungen Champagny's nach Dotis um den Willen des Kaisers einzuholen; Liechtenstein wollte für

biefen Zwedt felbst babin reifen, allein Champagny ertlarte: "fein Berr werde ben Abgang bee Fürften wie einen vollständigen Bruch ber Berhandlungen anfehen, die von feinen Truppen besetzten Provingen an fich giehen und nach Belieben vertheilen, und mit Rube abwarten mas ber frühere Bebieter berfelben thun werbe um fie feiner Berrichaft wieder zu unterwerfen." Es war ber hohnenbfte ilbermuth bes Giegere, beffen herrifchem Gebot bie Unterworfenen nichte entgegenzuseten hatten ale ohnmächtige Erbitterung. Am 6. October legte Stadion fein Bortefeuille endgiltig nieder und reifte noch benfelben Tag nach Romorn ab; am 7. übernahm Graf Metternich bie Leitung ber auswärtigen Befchafte. Bur felben Beit erfchien - ber frangofische Begwinger hatte bie Erlaubnis bagu gegeben - Graf Bubna in Dotis und brachte, wie Gent nach Brag fchrieb, "eine gange Litanen von 3meifeln Ausftanden und Rlagen" mit, fo bafe wieder einmal die Deinung auftauchen fonnte bafe man "ohne Rrieg nicht aus biefer unglucklichen Sache heraustommen fonne". Allein in ben mafgebenben Rreifen mar man bereits zur äußersten Nachgiebigfeit entschloffen. In einem vom Raifer prafidirten Dlinifter-Rathe, der noch am Tage von Bubna's Gintreffen und in beffen Beifein abgehalten murbe, entichied man fich hinfichtlich ber Rriegeentschädigung babin bafe man 30,000.000 Fr. gleich bezahlen wolle; für den Reft hatten die Bevollmächtigten auf Nachlass ober boch annehmbare Bedingungen der Abstattung zu bringen, widrigen Falles aber alles weitere abzubrechen. Es gab nun in Wien mifchen ben beiberfeitigen Bevollmächtigten noch eine Reihe von ftur= mifchen Berhandlungen, wiederholt ichidten fich Liechtenftein und Bubna gur Abreife an, ale ein eigenthumlicher Borfall gum lang ersehnten Riele führte.

Um 12. October 9 Uhr B. M., der Stunde wo Napoleon im Schloßhofe von Schönbrunn Musterung zu halten pflegte, schritt er die große Treppe herab und, austatt wie sonst am Fuße derselben zur Entgegennahme von Bittschriften einige Augenblicke zu verweilen, gerade auf die Truppe sos; es waren zwei die drei Reihen französsischer Gesangenen die vor turzem gegen österreichische ausgewechselt worden waren. Ein junger Mensch von einnehmendem Außern und saufter Bildung, in einsachem blauen Überrock, einen Militärhut mit einem

metallenen Ablerknopf auf bem Saupte, brangte fich, ein gufammengefaltetes Papier in ber Sand haltend, bem Raifer nach, burch bie Suite hindurch, fo dafe ihn Berthier mit ber Dahnung, er moge fich gebulben, gurudweisen mußte. Doch unr um jo gubringlicher murbe ber Jungling: "er muße ben Raifer fprechen", bis ihn General Rapp, Flügel-Adjutant vom Dienft, beim Urm ergriff und gwei Glite-Bensbarmen übergab bie ihn auf bie Schloftmache abführten. Mis er ba= felbft unterfucht murbe fant man in ber Seitentafche feines Rodes ein großes zweischneibiges Deffer; über die Beftimmung biefes icharfgefdliffenen Bertzeuges, über feinen Ramen, feine Berfunft befragt, verweigerte er jede Austunft: "er werde nur bem Raifer Rede fteben". Navoleon felbit hatte von dem Borfalle nichts bemerft; er erfuhr ihn erft ale ihm, nachdem er in feine Bemacher gurudgetehrt, Rapp bavon Melbung machte. Er ließ ben Befangenen beraufbringen ber fich ale einen Baftore-Cohn aus Naumburg Friedrich Stapps mit Namen, 18 Jahre alt, ju erteunen gab und ans feiner Abficht ben Raifer gu ermorben fein Sehl machte. Napoleon, gang verdutt über biefes in ruhigem Tone, ohne alles ichausvielerische Befen vorgebrachte Beftandnie, meinte ber Menfch muffe verruct fein und fandte um Corvifart. "Das ift gang unnöthig", fagte Stapps unbefangen; "ich bin volltommen gefund." Corvifart tam, fühlte ihm ben Bule und gab fein Gutachten ab, bem jungen Dann fehle nichts. "Das habe ich ja gleich gejagt", mar Stapps' ruhige Bemerfung. Napoleon versuchte es ben jungen Menichen auf andere Gedanten gu bringen; Die Berhandlung, bei welcher General Rapp ben Dolmetich machte, murbe von beiben Seiten mit einer mertwürdigen außeren Rube geführt. "Und wenn ich Gie begnadigte", fagte Napoleon gulett gelaffen, "würden Gie nicht aus Rudfichten ber Dantbarfeit von Ihrem verbrecherischen Borhaben absteben?" "Gie gu tobten", erwiederte Stappe ohne Aufregung, "ift für mich tein Berbrechen fonbern Pflicht. 3ch verlange mir feine Bergeihung, ich tann nur bedauern meine Abficht nicht haben ausführen zu konnen." Rapoleon ließ ihn nach Bien schaffen und bem Berichte überliefern. Bon biefem murbe nicht fo gelind mit ihm ver-Man manbte allerhand Torturen an, ihm weitere Beftandniffe abzunothigen; man beraubte ihn gewaltsam bee Echlafes, man

gab ihm 24 Stunden nichts als Wasser zu trinken oder nur Obst zu genießen um ihn herabzustimmen. Es war alles vergeblich; er hatte teine Mitschuldigen oder wollte keine haben, und ging muthvoll seinem Tode entgegen. 17)

Der Auftritt mit dem thuringifchen Mucius Scavola machte auf ben modernen Porfenna einen tieferen Gindruck ale er fich gegen feine Umgebung wollte merten laffen. Er hatte feine Rube mehr in Schonbrunn, und er felbit mar es nun der auf den Abichlug des Friedens Er beschied die öfterreichischen Bevollmächtigten gu fich die er jest mit einer ausnehmenden Freundlichkeit behandelte 18); feinem eigenen Minifter aber ertheilte er ben Anftrag: "Schliefen Gie ab, ich will ben Frieden, ich will mit ber Sache ein Ende machen". Champagnn fette feine Forderung auf 85,000,000 France berab, wovon 55,000,000 in Friften abzutragen waren. Um 14. October unterzeichneten Johann Liechtenftein und Bubna ben Friedens = Bertrag, am 15. brachten fie bas Document nach Dotie wo man noch in letter Stunde unschluffig war ob man es unterzeichnen folle; fo druckend fand man, nebit ben ungeheueren Abtretungen an Sandergebiet, die Bedingung ber die Finangen belaftenden "Feld-Contribution". Bahrend in Diefem Ginne ein Confeil nach dem andern gehalten murbe, erichien am 17. General Laurifton mit einem Soflichkeite-Schreiben Napoleon's in Tata. Best entschloß fich auch Raifer Frang ein Ende zu machen. Die Erwägung von bem üblen Gindrucke ben es bei ber Bevolferung machen mußte, wenn man erführe bafe, nachdem die unglückfelige Unternehmung fo viele und fo grofartige Opfer gefoftet, bas Feilichen um ein paar Dillionen Rriegeentschädigung auf ober ab das Friedenemert abgebrochen habe, gab ben Musichlag.

Am 18. ging ber kaiferliche Kammerer Graf Wrbna nach Wien wo er nur noch Champagny traf. Napoleon hatte bereits am 16. Schönbrunn verlaffen, an bemfelben Tage ba die erste Mauerseite ber alten nun ber Zerstörung geweihten Befestigungen Wiens in Schutt rollte. Am 20. wurden die Natissiationen des Friedensvertrages ausgewechselt, am 22. überbrachte Wrbna die für Österreich bestimmten nach Dotis 19).

## 13.

für Maria Louise hatte der Abschluß des Friedens eigentlich nur eine Bedeutung und Folge; alles mas fie bisher gebangt und ausgeftanden trat vor bem Bubel ihrer Seele gurud: fie mufste ihren Bater aller Gefahr entriffen und fie befam ihn wieder zu feben. Um 22. fette fie fich wieder um nach langer Zeit den erften frohen Brief an ihn zu richten, und felbft die ftpliftifchen Uebereilungen die ihr babei wiederholt unterliefen find nur ein Beweis mehr für die machtige Erregtheit ihrer Empfindungen. "Ich tann Ihnen", fchreibt fie, "nicht genng meine Frende beschreiben über die Soffnung welche une ber Friede machte, Gie wieder und recht bald zu feben, und ich eile Ihnen biefe Freude, biefes Bergnugen ganglich auszubruden. 3ch finde bag nur diejenigen 'es fo lebhaft und innigft fühlen und empfinden tann" (fonnen) "ale ich, welche Ihnen mahrend ber langen Zeit von 7 Donatthen nicht die Ehre hatten gu feben. 3ch tann nicht genng Gott bem Allmächtigen banten, welcher nach einer fo langen Abmefenheit Ihnen gludlich und gefund nach einer fo langen Abwesenheit uns wieder gibt."

Die kaiferliche Familie blieb vorderhand noch in Ofen, der Kaifer selbst brachte den größten Theil des November in Dotis zu und erschien am 22. in Presburg um sich von da nach Wien zu begeben. Seine älteste Tochter machte im Geiste die Triumphe mit, die ihm bei seinem Einzuge am 27. und in den Tagen darnach die Liebe und Anhänglichseit seiner Wiener bereitete. Man hatte in der Hauptstadt bis sast zum letzen Augenblicke von seiner Rücksunst nichts gewust; als sich nun auf einmal die frohe Kunde davon verbreitete, da strömte alles aus den Häusern, auf die Gassen, stürzte sich unter Jubel und Thränen dem geliebten Landesvater entgegen; Abends ließen sich's die Leute, so sehr der Kaiser dagegen war, nicht nehmen, die Stadt zu beseuchten was zu neuen Ausbrüchen der Freude Anlass gab. "Ich habe", heißt es in einem Briese vom 9. December den Fürst Kaunit ihrem Bater zu überdringen hatte, "mit innigster Rührung die Freudenseihren

bezeugungen gelefen, welche die Wiener beh 3hrer Ankunft äußerten. Aber auch unter diesen freudigen rührenden Gefühlen, stieg ein trauriger Gedanke in meiner Seele auf. Bare ich nur daben gewesen, und hatte das Glück mit diesen guten Leuten genießen können Ihnen zu sehen". Am 4. December früh verließ der Kaiser in Begleitung seines General-Adjutanten Autschera Wien um sich zu seiner Familie nach Ofen zu begeben, als er in Presburg die Nachricht erhielt der Kronprinz sei von den Masern befallen, worauf er am 14. nach Wien zurücksehrte.

Uberhaupt mar ben gangen Rovember und December hindurch ber Rrantenguftand in ber ungarifden Sauptftabt ein fehr bedenklicher. In ben Spitalern griffen anftedenbe Seuchen um fich, mehrere Argte murben bae Opfer berfelben - "einer jedoch, welchen man mit Gewalt in die zu enge Todtentrube hineinbrangen wollte, mard zu feinem Blude wieder lebendig" -. In der Stadt griffen Ausichlage um fich von benen felbit ermachiene Berfonen, wie ber Bring von Burttemberg, befallen murben. Die Universität verlor binnen wenig Bochen vier Brofessoren durch Tob. Die gange faiferliche Familie hatte mehr ober minder von diefen Ubelftanden ju leiden, wogu die meift ichlechte Bitterung, bie alle Bege grundlos machte und oft tagelang weber Ausgang noch Spazierfahrt geftattete, bas ihrige beitrug. Louise murbe miederholt von Unwohlsein geplagt, ihre Beschwifter hatten mit Suften und Schnupfen fast fortwährend ju ichaffen. Der Bruber ber Raiferin Ergherzog Frang murde von ben "Fleden" befallen bie trot aller Borficht auch ben Weg zu bem Kronpringen fanden. Maria Ludovica fannte teine Schonung wenn es die Sorge für ihre Angehörigen galt. Ihre Dama habe ben Ratarrh, flagte Maria Louife ihrem Bater am 28. November, ichone fich aber gar nicht; fie "geht oft zwehmale bee Tages über alle Bange zu ben Befchwiftern und gu mir. Geftern tam fie um gwölf Uhr zu mir, und ich bin überzeugt baß fie bas Fieber gehabt hatte, benn fie tonnte fich por Ralte gar nicht erwarmen, befam ben Dagenframpf und Rrampfungen und mußte fich übergeben, ging aber bemungeachtet jum Bruber und burch alle Gange. alles Bitten baf fie fich ichonen mochte ift umfonft." Und etwa brei Bochen fpater: "Es ift wirklich höchft traurig ju feben wie fie leibet und abnimmt." Gerade mahrend biefe Rrantheiten mutheten, gab es in Dfen ein militarifches Schaufpiel um bas andere. Um 6. December gogen die Bomorer und Tornaer, am 10. die Sgathmarer und Sgabolcfer Cavallerie-Regimenter, am 12. bie Reograder Bacer Jaggier und Rumanier aus dem Felbe mo fie allerdings nichts mehr auszurichten vermocht hatten, in ihre Beimat gurudfehrend, burch Beft-Dfen. Um 12. traf Erzherzog Joseph nach mehr als halbjähriger Abmefenheit in Dien wieder ein und ftieg, ba bie Burg von ber faiferlichen Familie befett war, im "Prafibial-Baufe" ab; am 13. führte er in voller Barabe bas Cavallerie-Regiment bes vereinigten Beft-Bilie-Golther Comitate, beffen immermahrender Obergefpan er ale Balatin mar, in Berfon burch bie Reftung, an ben Renftern bes an fein Bett gefeffelten Rronpringen und ber grokentheils leibenben faiferlichen Familie porbei. Erft in ber zweiten Salfte December begann fich ber allgemeine Gefundheitezustand ju beffern, Kronpring Gerdinand war von feinen Dafern genesen, auch ber Raiferin ging es wieder etwas beffer und Bundargt Berbed, ben man ju Unfang bes Monate von Wien hatte tommen laffen, tounte nach Beihnachten wieber bahin gurudfehren.

In ben Zeiten ba fie nicht burch Unwohlsein verhindert mar, feben wir die Ergherzogin Maria Louise in Dfen ihre Tageseintheilung mit gewohnter Bemiffenhaftigfeit einhalten. Gie beichäftigt fich zwei Stunden täglich mit Logif, mit Beschichte und Geographie, und bringt niehrere andere mit "lefen, ichreiben und arbeiten" qu. Gie hat auch begonnen in Ohl zu malen; "ich fonnte es gerade nicht die angenehmfte und reinlichfte Arbeit finden, aber ich bin fest überzeugt bag es man nur auf biefe Beife in der Runft weitbringen faun". Es geht ihr gut von ftatten, und fie hofft ihr Bater werbe finden bag fie barin "einige Fortichritte gemacht habe". Huch bem Clavier wird manche Stunde gewidmet, "obwohl man bier gar fein gutes Fortepiano findet und das meinige fehr ichlecht ift". Wenn es bie Witterung irgend erlaubte murben langere Promenaden auf den Bafteien ber Feftung unternommen, wo an heitern Bintertagen die von ben Mauern und Banden ber Saufer gurudprallende Sonne eine angenehme Temperatur erzeugte. Beft, mo es in der erften Salfte November febr belebten Martt gab, tonnte die Ergherzogin nur aus ber Gerne beobachten; von hinübergeben mar feine Rebe, aber auch fich im Bagen binüberbringen

zu lassen ersorberte einen heroischen Entschluß; "benn der Koth ist so schrecklich daß die meisten Wägen in den Straßen steden bleiben". Roch grundloser waren die Wege außerhalb der Stadt, "besonders in der Gegend von Neudors", so daß "neulich ein Lastwagen in die Donau stürzte". Abends wurde meist Schach gespielt und der Graf Edling, ihr Lehrer in dieser Aunst, ließ sich von seiner Schülerin mehr als eine Partie abgewinnen. Der gute alte Herr schülerin zugleich die Rolle eines lustigen Rathes des kleinen erzherzoglichen Hosstaates gespielt zu haben, und zwar wie es scheint mehr in passivem als in activem Sinne; "er wird völlig kindisch", schrieb Maria Louise eines Tages ihrem Later, "und erzählt daher so nuglaubliche Sachen, daß man sich alle Mühe geben muß ihm nicht in's Gesicht zu lachen, zum Glück macht er sich gar nichts daraus".

Überhaupt finden wir die Erzherzogin in den letten Briefen aus ber Ofner Zeit gang ale biefelbe wieber, ale bie fie fich une ichon ein paar Jahre früher gezeigt. An ber Schwelle eines unabsehbaren Beichices, wogu fie die Berkettung ber Umftanbe, nicht ihre Unlage und Reigung berufen, ericheint fie une wie bas ichulblofe Gretchen, "halb Rinderspiele halb Gott im Bergen". In den aufgeregten Donaten die fie mahrend ihres fluchtabulichen Aufenthaltes in Ungarn zubrachte, verrath fie nicht eine Ahnung bavon bafe es mit ihr je andere werden fonnte ale unter ber Obhut ihres "lieben Bapa" und ber "lieben Mama", in ber Gefellichaft bes Grafen Ebling und ber Gräfin Laganoth zu leben. Der am ftartiten hervortretende Bug ihres Charaftere ift die Liebe gu ihrem Bater, hinter ber alles andere gu= rudtritt. Gie ift teine Corbelia, fie icheint nicht bas geringfte fur ben fünftigen Gatten gurudbehalten gu wollen, ja es ift ihr ber Bebante wohl noch gan; fremd bafe es etwas bergleichen wie einen fünftigen Gatten für fie einmal geben tonne. Aber noch weniger ift fie eine Regan ober Goneril, die mit ihren überschwänglichen Tochter-Befühlen eigenfüchtig prunten; biefe Gefühle ftromen ihr treu und mahr aus bem Bergen. Dabei ift fie ihrem Bater gegenüber nicht die berangereifte achtzehnjährige Jungfrau, fie ift das gemiffenhaft gehorfame, bas willenlos unselbständige, im fleinften wie im größten auf ihren Bater blidende, von ihm Bob und Gnaden erwartende, ihm alles bantende Rind. Much fonft erlaubt fie fich alteren Personen gegenüber, fittig und artig, taum ein eigenes Urtheil, auf's hochfte einen Zweifel. "Auch fogar ein Tafchenspieler ift hier", erzählt fie ihrem Papa vom Befter Jahrmarfte, "welcher die fonderbarften Runfte macht, lettens fcuttete er über die Grafin Bathpany ein Glas rothen Bein, fo daß man ihn herabtropfen fah, fie murde aber weber beschmutt noch naß, sondern ber Wein verwandelte fich in lauter Rofenblatter, Diefes icheint mir ein wenig unwahrscheinlich". Wenn fie ein Unwohlsein an die Rrantenftube feffelt, gedenkt fie ber Mahnungen ihres Baters wie ein braves Töchterchen. "Sie tonnen verfichert fenn lieber Bapa", fchreibt fie einmal, "baß ich Ihrer Ermahnungen meines Rathars wegen getren folge und ben jeber Schale Suppe, wenn ich fie noch fo ungern nehme, an Gie bente und mir porftelle, daß wenn Gie es feben wurden ich 3hre Infriedenheit erhalten wurde". Und ale fie, vielleicht ale Lohn für dies ihr braves Betragen, balb barauf von ihrem Bapa aus Dotis einen Rleiderftoff jugefchickt erhalt, findet fie nicht Worte ihr Bergnugen und ihre Dantbarteit bafur auszudruden. "Wie oft", fchreibt fie, "habe ich nicht 3hr fcones Wefchent feit geftern bewundert, und immer mit einer neuen größeren Freude. Beute habe ich es gleich gum Schneiber geschickt, und allemal ale ich bas Rleid anziehen werde, wird mein immermahrender Gedante 3hre Gute fenn".

So erscheint uns die junge Erzherzogin weder zur helbin geboren noch zur herrscherin erzogen; wir verlassen sie in der Kinderstube, um sie binnen turzem auf dem Bege zum ersten Thron der damaligen Christenheit, an die Seite eines der größten Männer aller Zeiten und aller Länder, wiederzufinden.

## III.

# Der Che-handel.

14.

Die Ereignisse bes Rriegsjahres 1809 haben in Ofterreich und in Franfreich gang merkwürdige Banblungen nach fich gezogen.

Diterreich mar bis babin, von bem überfeeischen England abgefeben, ber ausbauernofte, ber muthvollfte, ber reblichfte Biberfacher jenes Reu-Frankenthums von bem fich die ftaatliche Ordnung von gang Europa unausgefett bedroht fab. In langjährigen Rampfen wieberholt geschlagen, empfindlich gedemuthigt hatte Ofterreich gulett allein bas Bagnis unternommen, bem gludbegunftigten Emportommling ber Revolution ben Gehbehandicuh hinzuwerfen. Die nationale Begeifterung, die im Jahre 1809 nicht blos zu Beginn bes Feldzuges fonbern bie nach ber ungludlichen Wendung beefelben burch alle Rreife ber öfterreichischen Bevolferung ging, fann ben iconften Beifpielen biefer Art in ber Geschichte an bie Geite geftellt werben. Um fo labmender mar nun aber ber Rudichlag, nachdem alle mit fo viel Freude gebrachten Opfer, alle mit jo viel Bingebung gemachten Unftrengungen ale vergeblich, nachdem felbft ein herrlicher Gieg, ber erfte ber über ben modernen Cafar erfochten worben, nur ale Borboten um fo größerer Niederlagen fich gezeigt, nachbem Ofterreich burch maßlose Beld- und Bebiete-Berlufte auf die Stufe einer Dacht zweiten Ranges

herabgebrudt worden! Der Duth der Bevolferung mar gebrochen, ihre Rraft gelahmt, bas Teuer ihrer Begeisterung erloschen. Gine ftumpfe Ergebung in ihr Schicffal breitete fich weithin über bie auf feine Bufunft mehr bauenden Gemuther aus; ein Gefühl der Ohnmacht, der Fügfamteit in eine, wie es ichien, unabwendbare Rothwendigfeit beberrichte alle Rreife. "Gott und fein Burgengel Rapoleon find über une", fdrieb Gent in iener traurigen Beit. Er und andere aufgeflarte Freunde Ofterreiche mublten in ihrem Schmerze nach ben Urfachen die ein fo trauriges Beschick berbeigeführt, und ale beren erfte ihnen ftete ber betlagenswerthe Mangel an Thatfraft und Entichloffenheit des Raifere galt20); allein wie etwas an der verzweiflungevollen Lage zu andern, wie aus ihr herauszufommen fei, bavon hatte feiner von ihnen eine Ahnung. Andere erblickten ben Grund aller Ubel in bem Mangel an Intelligeng bie fich in allen Schichten ber Bevolferung und barum auch auf allen Stufen ber Beeresleitung fühlbar mache, und führten diefe Ericheinung auf die mangelhaften Schuleinrichtungen auf die blobe Cenfur und Beiftesbeschrantung gurud, ober flagten bie übermäßige und unbehilfliche Centralisation ale Burgel aller Dlieftande Leuten biefer Art war es Napoleon von welchem allein Rettung tommen tonne wenn noch eine Rettung fei; er werbe Ofterreich, bas er von ber einen Geite gelahmt und gertrummert, auf einer anderen gur Biebergeburt verhelfen; "auf bas Dachtgebot jenes Selben" murben "die Teffeln ber Donau und die Teffeln ber Meere gebrochen" werden und bann merbe Ofterreich "ichoner bluben ale es fein Beitalter fah". Gin Buch, ohne Angabe bes Berfaffere und bes Berlageortes auf elendem Bapier gedructt: "Ginn und Bergmann, ober mer berricht nun in Ofterreich?" fann ale mahres Zeichen jener Zeit gelten. Unter bem "Bergmann" ift ber öfterreichische Batriot gemeint, ber fein warmes Berg iprechen lafet und nur Geufger und Rlagen fur fein ungludliches Baterland hat; ber "Sinn" ftellt ben aufgeflarten Rosmopoliten vor, bem ber corfifche Gieger wie bas reinigende Better gilt bas alle angesammelten Dunfte gu gerftreuen, die verrotteten Buftanbe bes alten Europa hinweggufegen und eine neue Ordnung ber Dinge berbeiguführen pon ber Borfebung erforen fei. "Go follft bu benn fallen glangendes Ofterreich", jammert ber erftere; "fallen nachbem



bu über ein halbes Jahrtaufend groß marft, beine Fürften auf alle Throne pon Europa gefandt und Bolfer die fich urfprunglich die frembeften maren in beinem Schofe zu vereinigen gewußt haft? . . . Glorreich endete Sabeburg, aber ale bie lette Sabeburgerin ihre Scepter an die Lothringer übergab wich bas Blud von Ofterreich. Schon ber britte Lothringer muß es gerriffen feben!" Darauf erwidert Sinn: "Nur felten hat bas Blud auf Lothringen gelächelt, ichon ale es nur noch an ber Dofel herrichte; noch feltener als es gur Raiferfrone gelangt mar. Dafür hat es in beiden Berhaltniffen gu allen Beiten eine unglaubliche Bolteliebe genoffen, welche beweifet baf fich bas Bolf von ihm nicht minder geliebt mufste!" . . . Und in ber That, Dieje wechselseitige Liebe ber öfterreichischen Bolfer und ihres angestammten Berricherhauses war es fast noch allein was alle Ungludefälle ber letten Jahre überbauert hatte. Raifer Frang gehörte in biefer Sinficht gu ben beneibenswertheften Fürften aller Zeiten. Er war ein glücklicher Batte; von ben Frauen, beren er nun ichon bie britte batte, liebte ibn eine mit grtlicherer Reigung ale bie andere. Er war ein glüdlicher Bater, an bem feine Rinder mit abgöttifcher Berehrung und Folgsamkeit hingen. Und nie find einem aus fiegreichem Gelbange beimfehrenden Gurften innigere Onlbigungen bargebracht worden, ale fie bem geschlagenen, an Yand und But beraubten Raifer Frang bei feiner Rudfehr aus ben Rriegen von 1805 und von 1809 bie Biener Bevolferung bereitete.

Wie nun sah es im Gegentheile in dem sieghasten Frankreich ans? Herrschten dort Jubel und ansgelassen Siegesfrende? War man stolz und übermüthig, und blickte voll Geringschätzung auf den abermals niedergeworsenen Feind hinüber? Außerlich schien es allerdings so. Napoleon sonnte sich in dem strahlenden Glanze seines Ruhmes und Glückes; es gab Angenblicke wo er sich im Lichte seiner Unüberwindlichkeit als von höherer Macht dahingestellten Gebieter der Fürsten und Völker zu erblicken und gleichsam vor seiner eigenen Größe zu erstaunen schien. Sein Paris sollte die Hauptstadt des Weltalls werden. Alle Vasallen-Fürsten des neuen Kaiserreiches wurden berusen huldigend vor seinem Throne zu erscheinen. Die Cardinäle des päpstelichen Etuhles erhielten Besehl ihren Sig in Paris auszuschlagen, das

auf diefe Art zugleich den Mittelpunft ber gefammten fatholifden Welt bilben follte. . . . Allein trot all' biefes Bruntes und Schimmere mar Die allgemeine Stimmung in Frankreich nichts weniger ale ungetrübt. Der lette Feldzug mar ein fo morberifcher gemefen, ber Gieg mar fo gah und hartnadig bestritten, mit fo großen Opfern erfauft worden, bafe man in Franfreich ben Breis ber errungenen Corbeern giemlich hoch zu finden begann. Bubem mar es bas erftemal bafe Rapoleon eine Angel getroffen; fie hatte, bei Regensburg, allerdinge nur feinen Buß geftreift, allein ber Gedante lag nabe: wie wenn fie um brei Schuh höher eingeschlagen hatte? Und mit bem Banber feiner Unverwundbarteit hatte auch ber feiner Unüberwindlichfeit einen Stok erlitten; jum erftenmal war Napoleon in einer Sauptichlacht erlegen, und zwar war es bas vereinzelte, noch bagu feit 1805 bebeutend verfürste Diterreich bas ihm ben Giegespreis entriffen hatte 21). Navoleon felbft und feinen Getreuen hatten die Ereigniffe des letten Feldzuges tiefe Eindrude gurudgelaffen. In Augenbliden wo er fich nicht ale Salbgott fühlte, machte er gegen Undere barane fein Sehl. "Aus feinem eigenen Munde vernahmen wir es", beift es in ben Memoiren Fouche's, "was fur Schwierigfeiten er gu überwinden hatte in diefem mubfeligen Geldzuge, und wie fehr fich Ofterreich ftart und bedrohlich gezeigt hatte". Befannt ift die von ihm mit einer Urt Bewunderung anerkannte Tapferfeit ber "öfterreichifchen Grenadiere", die er besonders bei Afpern fennen gelernt. "Ihr habt die Ofterreicher von Aivern nicht gesehen, also habt 3hr nichts gesehen!" rief er feinem Echwager Murat gu, ale biefer bei einer Belegenheit Zweifel außerte warum Rapoleon nach Wagram und Znaim nicht entschiedener vorgegangen fei 216). Allein noch mehr ale in feiner Wehrtraft hatte ihm Efterreich in feinem inneren Salt unwillführliche Achtung abgenöthigt. Bas er für ein angerlich gufammengewürfeltes Reich gehalten, hatte fich ihm ale ein durch traditionelle Sympathien festgefittetee Staatengebilde por Angen geftellt. Er hatte es in Stude gertheilen, er hatte Ungarn jum Aufftande bringen, er hatte ben Großherzog von Burgburg an bie Stelle bee Raifere Frang feten wollen; allein er hatte von all diesen Rachegedanten ablaffen muffen weil fie, wie ihm bald flar murbe, an bem Willen ber Bolfer Citerreiche murben geicheitert

sein. Bas er soust wohl im Hohne gesprochen: "Herreich arbeitet unausgesetzt an seinem Untergange und kommt nie dahin — L'Autriche travaille toujours à sa ruine et n'y peut parvenir", das mußte jetzt für ihn eine ganz andere, eine tiefere Bedeutung haben. So trat denn die eigenthümsliche Erscheinung zu Tage, daß in derselben Zeit wo man in Österreich an der eigenen Krast verzweifeln wollte, die Meinung von diesem Staate bei dessen Feinden nach dem Feldzuge von 1809 eher gestiegen als gesunken war. In ganz anffallender Beise offenbarte sich diese Stimmung bei Naposeon's Marschällen, von denen viele von dieser Zeit an nichts eifriger sannen als wie sie ihren Gebieter zu jener scheindar gebrochenen Macht in möglichst innige Beziehungen zu setzen vermöchten.

Napoleon insbesondere fühlte sich durch das tühne Bagnis und die taltblutige Entschlossenheit des Stapps tief berührt. "Es ist ohne Beispiel", äußerte er zu General Rapp, "daß ein junger Mann von diesem Alter, ein Protestant, ein Deutscher und gut erzogen, ein solches Berbrechen hätte begehen wollen"; und zu Champagnh: "Benn wir nicht Frieden machen, so stehen tausend Bendeer um uns herum auf!" Mit seiner Kriegsmacht, so mußte er sich sagen, war Österreich im letzten Feldzuge allein gegen ihn gestanden; doch moralische Berbündete hatte es mehr und hingebendere gehabt als er selbst. Das ernste Wort das er ein paar Jahre später gesprochen: "Ich habe die Bölfer beleibigt — J'ai choqué les peuples", im Schlößhose von Schönbrunn war es vielleicht zuerst wo es als vorwursvolle Mahnung vor seiner Seele ausstieg!

Die That bes jungen Stapps war es auch, die das ihrige beitrng einen Entschliß zur Reise zu bringen auf den einige Glieder der Familie Napoleon's seit Jahren hindrangten, den er selbst schon lang insgeheim gesafst, zu dessen Mussührung es aber ihm, der sich in seiner Familie eben so friedliebend und nachgiebig zeigte als er nach außen starkmuthig und triegerisch war, bisher stets an Muth gesehlt hatte.

15.

3m 3ahre 1796 hatte General Buonaparte bie verwitwete Bofephine Beauharnais, geborne Tafcher be la Bagerie, die aus ihrer erften Berbindung zwei Rinder Gugen und Sortense batte, gur Frau genommen. Die Che war nach ber bamaligen fehr laren Braris eingegangen worben, nämlich ohne Bermittlung bes guftanbigen Geelforgere und ale ein nicht unauflösliches Band; erft ber fpatere Cobe Napoleon hat wieder ftrengere Grundfate eingeführt. 2118 es im Jahre 1804 gur Raiferfronung tam wogu Napoleon ben Papft aus Italien herbeibemuht hatte, erfuhr Bine VII. zu feinem unangenehmen Erstaunen menige Tage por ber beiligen Sandlung bafe Josephine in dieselbe einbegriffen werden follte, und nun erft murde vom firchlichen Standpunfte die Frage aufgeworfen : ob denn bas Bundnis gwifchen dem faiferlichen Baare ein giltiges fei? Um bas Bewiffen bes Bapftes ju beruhigen, fand nun Sonnabend ben 1. December, am Bortage der Kronung, eine Art Ginjegnung ftatt die ber Oheim Rapoleon's Cardinal Reich in den Gemächern Josephinens in aller Stille und Beimlichteit vornahm. Doch foll fich Josephine fpater vom Cardinal eine Beicheinigung über ben Bollgug biefes Actes haben ausstellen laffen 22).

Josephine war nach ihrer eigenen Angabe im Jahre 1768 geboren; es wurde aber ber Berbacht rege dass sie den Tausschein einer jüngeren vorverstorbenen Schwester zu ihren Gunsten gestend gemacht, und von Einigen behauptet dass sie schon 1761 das Licht der Belt erblickt habe. Jedenfalls war sie älter als ihr zweiter Gemahl den sie nicht mit Kindern beglückte. Sie hatte in den ersten Jahren, während der oftmaligen und mitunter lang dauernden Abwesenheiten ihres triegerischen Gatten, einen etwas lockeren Bandel geführt und dem start verliebten General oft genug Grund zu bitteren Vorwürsen gegeben. Später änderte sich das Verhältnis, und wenn auch Josephine in der Neigung des ersten Consuls und nachmaligen Kaisers stets ihren Platz behandtete, hatte sie sich doch je länger je mehr über alterhand Verhältnisse desselben zu beklagen die zu verhüllen er sich feine v. Verleert, Waris Lowise.

sonderliche Mühe gab. Trot dieser vielsachen Anlässe zur Siersucht für Josephinen und trot der nicht minder häufigen Klagen zu denen andererseits sie durch ihre unbesonnene Verschwendung ihrem Gemahl Grund gab, war die Berbindung beider eine herzliche zu nennen. Josephine besaß ein so wunderbares Verständnis für den Charafter Napoleon's, einen so feinen Tact in der Art ihn zu behandeln, eine solche Selbstverläugung seinen Schwächen und Launen gegenüber, und war dabei so vollendete Meisterin aller Künste weiblicher Anmuth und Liebenswürdigkeit, dass sie den jüngeren Gemahl mit ungeschwächter Neigung gefesselt zu halten wußte.

Der große Schmerg für beibe Gatten blieb ftete nur ihre Rinderlofigfeit. "Es ift bies die Qual meines Lebens", fagte Napoleon ju feinem Bertrauten Bourrienne ale er 1805 jur Rronung nach Mailand abging ; "ich febe ein bafe meine Stellung fo lang feine geficherte fein wird fo lang ich feine Rinder habe; feiner meiner Bruder ift fabig mich zu erfegen; alles ift begonnen, nichts ift vollendet, Gott weiß mas baraus entstehen founte!" Bourrienne hutete fich mohl ber Raiferin biefe Außerung zu hinterbringen; er mufete bafe es ber nagenbe Burm an ihrem Bergen war und bafe fie nie bas Borgefühl beffen verließ was fie, die Glang und Pracht liebende Frau, eines Tages aus allen ihren himmeln ftofen tonnte. Gie ließ fein Mittel bas ihr die Argte angaben unversucht, ben Bann ihrer Unfruchtbarkeit gu lofen. Bieberholt hatte fie fich und ihren Gemahl mit Soffnungen hingehalten bie fich nur ju balb wieber ale eitel erwiefen. Gie ichraf felbit, ale es auf natürlichem Wege nicht geben wollte, vor bem Betruge nicht gurud ber Welt mit ber Unterschiebung eines Rinbes Canb in die Augen zu ftreuen, und machte ihrem Danne geradezu Borichlage in biefem Ginne 23). Doch fchien fich eine Zeit hindurch Rapoleon an ben Bedaufen ju gewöhnen ben alteften Bringen feines Bruders Ludwig und feiner Stieftochter Bortenfe, Napoleon Ludwig Rarl geb. 1803, ju feinem Rachfolger heranguziehen. Er zeigte große Bartlichkeit für das begabte Rind, und die Laftergunge verfehlte nicht diefe vaterliche Zuneigung aus einer truben Quelle berguleiten. Allein ber Rnabe ftarb in feinem vierten Jahre, 5. Marg 1807. Napoleon mar aufer fich vor Schmerg, und noch tiefer ichnitt es Josephinen in Die Geele.

Sie verschloß sich in ihre Gemächer, wollte keine Nahrung zu sich nehmen, verschmähte jeden Trost; als das theuerste Andenken erbat sie sich des Berstorbenen blondes Haar, das sie auf einem Grunde von schwarzem Sammet einrahmen ließ und beständig vor sich auf dem Schreibtische hatte. Nachdem der Schmerz um den Berlorenen sich etwas gemildert, trat nur um so genalvoller der Fluch ihres eigenen Schickals vor ihre Seele. "O wenn Sie wüßten", sagte sie eines Tages zu Madame Junot, "was ich litt so oft eine von Ihnen ihr Kind in meine Nähe brachte! Ich die ich nie den Neid gekannt, ich sühlte ihn wie ein fürchterliches Gift mich durchdringen wenn ich sichone Kinder, frisch und rosig, mit ihren Müttern sah. Und mich Unglücksielige, mit Unfruchtbarkeit geschlagene, mich wird man mit Schinupf und Schande von dem Bette meines Gatten jagen! Und Gott ist mein Zeuge, ich liebe ihn mehr als mein Leben, mehr als den Thron und die Krone die er mir gegeben!"

In der That war es um biefe Zeit bas erftemal bag ben Raifer ber Bedante einer Trennung von Josephinen ernftlicher gu beschäftigen ichien. Die einsamen Ritte die er jett, nur von feinem vertrauten Leibiager Bardin begleitet, oft halbe Tage unternahm, brachte man bei Bofe mit biefer feiner Stimmung in Bufammenhang. Un Begunftigern berfelben fehlte es nicht. Die Mitglieder feiner Familie, ben Carbinal Gefch allein vielleicht ausgenommen, waren, icon aus Reib gegen die Beauharnais die in der Gunft des Raifers fo hoch geftiegen, für Die Scheidung. Dabame Dere hatte für ihn ichon eine, augenblidlich wohl noch fehr junge, Braut im Auge: Charlotte, geb. 13. Mai 1796, ältefte Tochter ihres Lieblingssohnes Lucian beren Erziehung Fran Batitia leitete. Gine auffallende Rolle fpielte Die Bringeffin Pauline, in zweiter Che an ben gutmuthigen Gurften Borgheje vermählt. Rapoleon war in feine Schwefter verliebt, noch auf St. Belena fcmarmte er von ihren Reigen und erflarte fie fur bas iconfte Beib ihrer Beit, und wenn Bauline nicht aus mahrem Gefühl Dieje Reigung theilte fo tonnte fie aus Chrgeis bafur nicht gleichgittig fein. Es wurden in bem allerdings fehr boshaften Getratich jener Tage mitunter gang hafliche Beschichten, von benen es genug ift wenn fie erfunden werden fonnten, über ben Umgang ber beiben Beichwifter herumgetragen. Unter an-

bern foll ber Pringeffin, die überhaupt weder ihr Mundwert noch ihre Bebarden besondere im Banme hielt, eines Tages die Ankerung entichlüpft fein: "Warum leben wir nicht im alten Hanpten? Bir würden es bann wie die Ptolomäer machen; ich murbe mich icheiden laffen und mein Bruder murbe mich heirathen" 24). Pauline mar barum gegen Bofephine, aber auch gegen jede andere bie etwa beren Blat einnehmen follte. Bon Napoleon's Ministern war nur Montalivet entschieden wider bie Scheidung; die meiften andern liefen es an Andentungen in biefer Richtung nicht fehlen, Fouche vor allen, in früheren Jahren Josephinens Getreuer. Der Bergog von Otranto magte es fogar, ohne von Napoleon ermächtigt gu fein, Bofephinen felbit bavon zu fprechen, ihr bas Bohl Franfreiche vor Angen gu halten. Dafe biefe ihm barob bitter grollte mar begreiflich, und bafe fie von ihrem Bemahl verlangte er folle ihm um ihn Lugen gu ftrafen ben Abichied geben, nicht unglaublich; allein Napoleon fonnte fich biegu nicht entschließen, vielleicht gerade weil er ben Schein vermeiben wollte ale miebillige er Fonche'e Gifer. Anch Talleprand, ber gur Beit ber 916wefenheit Buonaparte's in Agppten Josephinen ichwer beleidigt hatte und fie von baber für feine unversöhnliche Weindin hielt, fette fein Bemuben barein fie burch eine Chefcheibung ungefährlich gu machen. Doch tam mit ber Zeit alles wieder in bas frühere Beleife, und für Josephinen ichienen fich fogar neue Aussichten gn eröffnen, ale ihr Gemahl in einem am 14. Janner 1806 erlaffenen Statute fur ben Gall feines Absterbens ohne männliche Nachfommen den Bringen Gugen Beauharnais ale feinen Sohn und Erben für die italienische Rrone anerkannte. wobei ber Bedante nahe lag bafs ber Raifer diefe Bunft mit ber Beit wohl auch auf bas Rachfolgerecht in Frantreich ansbehnen möchte.

So war der Krieg gegen Ofterreich im Jahre 1809 herangekommen. Josephine hatte sich's nicht nehmen lassen ihrem in's Feld ziehenden Gemahl bis an die Granze Frankreichs das Geleite zu geben; in Strafburg hatten auf sie die Königinen von Holland und von Weftphalen, die Erbgroßherzogin von Baden u. a. gewartet; sie hatte sich ungeben gesehen von dem ganzen Pomp und Glanz den die gebieterische Macht-sülle Napoleon's um sich verbreitete. Mit den Segenswünsichen für einen glücklichen Ausgang des Krieges und eine siegreiche Heimtehr

ihres hohen Gemahls war sie nach Baris zurückgekehrt. Doch bald ichon nachdem das Waffenspiel begonnen, sollte sie inne werden daße die lette Stunde ihres Glückes geschlagen hatte. Wahrscheinlich war es das an sich unbedeutende Ereignis vor Regensburg das die allgemeine Ausmertsamkeit in Frankreich von neuem auf die Scheidungsfrage lenkte. Die unvorsichtigen Äußerungen einzelner Marschälle daß, falls ihrem Gebieter ein Unglück zustieße, Prinz Eugen der Armee und der Nation ein willkommener Nachfolger sein würde, spornten die antibeauharnistische Partei zu verdoppelten Austrengungen an. Dazu der Auftritt mit dem jungen Stapps, der bei Napoleon selbst den tiefsten Sindruck hintersassen. Er kam, wie es Josephine gewünscht hatte, als Sieger aus dem Feldzuge heim, aber zugleich, was sie nicht vorzausgesehen, mit dem kesten Entschlusse sich die Aussicht auf einen unsmittelbaren Thronerben zu eröffnen.

#### 16.

Am 26. October 9 Uhr B. M. war Rapoleon in Fontainebleau eingetroffen wohin er, bevor er noch seine Gemahlin gesehen, den Fürsterstanzler des Reiches beschieden hatte. Napoleon war voll übersmüthigen Selbstgefühls; "er sah aus als ob er sich in der Fülle seines Ruhmes erginge", sagte Cambacérès später von diesem Auftritte. Bald lenkte der Kaiser das Gespräch auf die Nothwendigkeit Frankreich einen Erben zu geben. Cambacérès hing an den Überlieserungen der Republik, und wie er dem ersten Consul das Kaiserreich widerrathen hatte, so versocht er auch jetzt die Sache Josephinens gegen den Plan eines neuen Ehebundes. Allein der Herr wollte und der Diener mußte sich bescheiden.

Josephine selbst ersuhr von dem Inhalte dieser Unterredung unmittelbar nichts; allein sie ahnte ihr Schicksal, wozu noch ein anderer Umstand trat der ihr wie eine schlimme Voransverkündigung galt. Als sie — am Nachmittage desselben 26. Sctober an dessen Morgen Na≠ voleon eingetroffen war — in Fontaineblean ankam, fand sie die Verbindung ihrer Gemächer mit denen des Kaisers unterbrochen. Der

Balaft-Brafect Bauffet ben fie barüber befragte ichob die Urfache auf einige Baulichfeiten, die burch ben in fo vorgerudter Jahreszeit nicht mehr erwarteten Befuch ber beiben Majeftaten in's Stoden gerathen feien. Die Raiferin fcuttelte traurig ben Ropf: "Glauben Gie mir Berr von Bauffet, es ftedt babinter ein Geheimnis!" Gie hatte bie gange Gicherheit ihrer Saltung verloren, ihre Mugen füllten fich wenn fie fich unbelauscht glaubte mit Thranen; fie war blag, ihre Buge fprachen von innerem Leiden. Gie fuchte ihre Umgebungen auszuforichen ob fie etwas ficheres mufsten, und judte boch gufammen wenn jemand bas Bort entschlüpfte bas fie felbft über ihre gitternden Lippen nicht gu bringen magte. Dann gab es wieder Giferfuchte = Scenen mit ihrem . Gemahl, die er vielleicht abfichtlich hervorrief um einen Bormand ju haben unfreundlicher gegen fie ju fein; boch fehlte es ihm noch immer an Muth ihr offen zu erflaren mas er in feinem Bergen barg. 3hre Rinder follten es ihr beibringen. Sortenfe bie nach bem Saag abreifen wollte hielt er gurud, ben Bringen Gugen rief er aus Italien berbei.

Um 14. November murbe Fontainebleau verlaffen. Paris war bamale von hohen Befuchen erfüllt. Alle Napoleoniden maren bahin geeilt dem ruhmgefronten Raifer ihre Suldigung bargubringen, freilich auch allerhand Unliegen und Buniche ihm vorzulegen. Der Ronig von Sachsen, die Ronige von Bapern und Burttemberg, ber Fürft-Brimas, der Großbergog von Burgburg und andere Rheinbund - Fürften hatten fich in ber ftolgen Metropole eingefunden. Aber je glangender nach außen eine Festlichkeit die andere ablofte, um fo ftiller ging es im Inuern bes faiferlichen Saushaltes gu. Rapoleon mar in feiner Saltung verlegen, verschloffen, Josephine mar unruhig, von dufteren Bebanten befaugen ; beim Speifen bas nur etwa gehn Minuten bauerte waren beibe einsplbig; hochstens bafe Rapoleon ein paar gleichgiltige Fragen an einen feiner Sofbeamten hinwarf ohne auf beffen Untwort ju achten. Denn ichon hatte er in ber Cache, die er vor feiner Bemahlin noch immer geheim hielt, einen entscheibenben Schritt gethan.

In den Erfurter Tagen 1808 mar der Gedaufe einer näheren Berbindung der Höfe von Saint-Cloud und St. Betersburg zuerst angeregt worden. Kaiser Alexander schwärmte für Napoleon, und die Hand

einer feiner Schwestern galt ihm taum ale ein Opfer wenn er baburch feinen genialen Bundesgenoffen mehr an fich gieben tonnte. Doch por Beendigung feines Feldzuges 1809 gegen Ofterreich hatte Napoleon burch feinen Gefandten in St. Betereburg vorfichtig anfragen laffen; die Groffürstin Unna - geb. 18. Janner 1795 - mar es auf bie er feine Hugen richtete. Allein abgesehen von ber großen Jugend ber Bringeffin war man in der ftolgen Baren-Familie einer fo bedeutungsvollen Berbindung mit bem corfifden Emportommling burchaus nicht geneigt. Die Raiferin-Bitme fonnte ihren Abichen vor Napoleon nicht überwinden. Dagu die Orthodoren, von denen Zweifel angeregt murben ob man wohl einem altgläubigen Bopen und feinem Gottesbienfte Ranm in ben Tuilerien gonnen werde. Alle in Folge beffen fur's erfte teine bestimmte Untwort fondern nur höfliche Redensarten, hinhaltende Entichuldigungen nach Schönbrunn und nach Baris gurudgefommen maren, hatte man, weniger von Geite Napoleon's felbft ale von ber feiner Umgebung, Anlaß genommen nach andern Richtungen Umichau zu halten. Die Bringeffin Raroline Louise von Sachsen-Beimar - geb. 18. Juli 1786 - Scheint nur nebenbei, etwa um die Auswahl reicher ericheinen zu laffen, in's Muge gefaist worben zu fein; um fo eifriger bagegen machte man fich um Ofterreich zu ichaffen.

Eine Persönlichkeit war es vor allem, die sich in dieser Angelegenheit hervortretend bemerkdar machte. Graf Alexander de Laborde, bei Aussbruch der französsischen Revolution von seinem Bater nach Österreich geschickt wo er Dienste genommen und bis zum Frieden von Campossormio gegen die republicanischen Here saum Frieden von Campossormio gegen die republicanischen Here stateslandes gesochten hatte, war dann in letzteres zurückgefehrt, hatte sich dem im Aussteigen begriffenen Stern Buonaparte zugewandt und war von diesem 1808 zum Auditeur im Staatsrath ernannt worden. Als der Krieg von 1809 ausbrach besand sich Laborde im Gesolge seines Kaisers, dem er durch frühere Bekanntschaft mit den österreichischen Berhältnissen ersprießliche Dienste zu leisten geeignet schien. In der That bekam er sowohl während des Feldzuges als während der Friedensverhandlungen allershand zu thun. In Dotis war er nicht gern gesehen. Je bestissener er bei jeder Gelegenheit seine einstige österreichische Unterthanschaft herauskehrte, desto weniger Gesallen hatte man an ihm; eine gewisse

aufbringliche Dienstfertigkeit machte ihn dem Grafen Metternich eben so unangenehm als verdächtig; dabei war er eitel und ordenssüchtig. Während der Unterhandlungen zwischen Wien und Dotis nun war es wo Laborde zuerst auf eine Familien Berbindung der Napoleoniden mit dem österreichischen Herrschause hindeutete, und zwar war es die Prinzessin Charlotte die sich, wie er meinte, für den kasserlichen Kronprinzen eignen möchte, ein Borschlag der österreichischerseits in ganz unzweideutiger Weise von der Hand gewiesen wurde. Als es sich bald darauf um einen neuen Bertreter Österreichs am französischen Hose handelte und die Wahl auf den f. f. General der Cavallerie Fürsten Karl Schwarzenberg siel, nahm Metternich in dessen Instruction auch die Weisung auf: "der kaiserliche Botschafter habe sich, salls jener Antrag jemals ernstlich zur Sprache käme, darauf zu beschränken die Wesehle seines Monarchen darüber einzuholen" 25).

In gang anderer Beife ale Laborde gu Bien und Dotie bachten mittlerweile die Staatsmanner Napoleon's zu Baris baran eine Berbindung zwifchen ben beiden Sofen angutnupfen, und ichon ber Empfang ben ber neue Botichafter in Franfreich fand ichien barauf berechnet ju fein, ihn und bas Cabinet bas ihn gefandt in gunftiger Beife bafür zu ftimmen. Die vielleicht ift ber Bertreter einer gedemuthigten Macht, wie es Ofterreich Ende 1809 war, von feinem Überwinder in abnlicher Beife begruft morben; Die Reife bee Gurften Schwarzenberg hatte nicht glangender fein konnen mare bas Berhaltnis bas umgefehrte gemefen. Auf besonderen Befehl napoleon's murde er, fobald er ben frangöfischen Boden betreten, in allen Orten feierlich und mit einer gefuchten Auszeichnung empfangen. Als ber Botichafterath Floret am 21. November - am Morgen biefes Tages war Schwarzenberg in Baris angefommen - fich in bas Sotel bes Minifteriums bes Angern verfügte um für feinen Chef Tag und Stunde bee Empfanges gu erfragen, mar er fehr erftaunt ale er, obgleich ber Gaal von Bartenden angefüllt war, fogleich vorgelaffen und von Champagun mit einer gan; ungewöhnlichen Freundlichkeit empfangen wurde 26). Der Minifter, nach= bem er ihm einen Fautenil nächft bem Ramine angeboten, erfundigte fich über die Reife bes neuen Botichafters, über bas Befinden bes Grafen Metternich, berührte einzelne geschäftliche Angelegenheiten,

fragte mann Floret Dotie verlaffen, und leitete von da das Befprach auf unferen Raifer und beffen Familie. "Und bie Frau Erzherzogin Maria Louife? Baben Gie fie gefehen? Bo ift fie in Diefem Mugenblid? Gie ift, fo hore ich, bas einzige von den Rindern Geiner Dajeftat bas fich einer fraftigen Gefundheit erfreut. Man ruhmt die vollendete Erziehung die fie genoffen". Floret erwiederte, ohne dem Begenftande ein besonderes Bewicht beigulegen, in allgemeinen Ausbrucken, "er fonne nur alles beftätigen was ber Berr Minifter hinfichtlich ber Frau Ergherzogin gefagt habe". Dit Schwarzenberg felbit icheint ber Bergog von Cabore über diefen Begenftand vorläufig nicht gesprochen ju haben. Es mochte dies damit gusammenhangen, bag Champagny um eben diefe Beit eine Chiffern-Depefche an Caulaincourt auffeten laffen mußte worin diefer den Auftrag erhielt, bem Raifer Alexander un= mittelbar und perfonlich Andeutungen über die bevorstehende Chetrennung bee frangofischen Raiserpaares zu machen und felben zu bitten ihm in zwei Tagen zu eröffnen wie er hiernber bente; in feinem Berichte habe fich bann Caulaincourt über bie Gigenschaften ber jungen Groffürstin auszulaffen, inebefondere über die Beit wann dieselbe fabia fein durfte Mutter gu werben; "denn unter ben gegen= wartigen Umftanben find feche Monate Unterschied ein Gegenftand von Belang". Die Depefche trug bas Datum bes 22. November, der damit betraute Gilbote icheint aber erft einige Tage fpater von Baris abgeschickt worden zu fein. Um 26. wurde Schwarzenberg von Napoleon empfangen der ihn ungemein freundlich aufnahm und unter anderen fallen ließ: "bag er aus ber Bahl feiner Berfon endlich von den Befinnungen feines Raifere überzeugt fein und eine gunftige Meinung von ben Begiehungen faffen tonne die berfelbe mit ihm (Napoleon) zu unterhalten gebenfe". -

Gerade um die Zeit da Schwarzenberg seine Antritts Aufwartungen beim französsischen Hofe machte, spielten sich in den Gemächern des letteren folgenschwere Ereignisse ab. Auffallen nußte ihm dass er, als er sich nach der Andienz bei Napoleon der Kaiserin vorstellen wollte, die Ausrede vernahm dieselbe empfange niemand da sie sich unwohl fühle.

Da Bring Eugen aus Mailand noch immer nicht eingetroffen war entichloß fich Napoleon felbit ben Schritt zu thun ben er fo lang aufgeschoben hatte. Es war am 30. November. Die frangofischen Dajeftaten fpeiften im fleinen Rreife; nicht ein Bort murbe mahrend bes traurigen Dahles gewechselt, nur bafe Napoleon einmal Berrn Bauffet fragte mas fur Better braugen fei. Josephine, Die feit ben letten Tagen die Angft in fich trug bafe es balb ju bem verhängnisvollen Borte fommen muffe, hatte Dube ihre Thranen zu erfticken. Der Raifer erhob fich, Josephine folgte ihm zogerud in bas anftogende Gemach wo ber Raffee eingenommen murbe. Die beiben Gatten waren allein. Napoleon's Diene, fein Blid verriethen feine innere Aufregung, Josephinens Glieber burchzitterte ein leifes Frofteln. Er naberte fich ihr, ergriff ihre Sand, legte fie an fein Berg, fah fie eine Beile an ohne zu fprechen, und fand gulett bie Rraft fie in ruhrenden Musbruden feiner unwandelbaren Liebe ju verfichern, aber jugleich bas gebieterifche Berhangnis ju fchilbern bas ftarter fei ale fein Bille, und auf die Intereffen Franfreiche bingumeifen benen gegenüber feine theuerften Empfindungen ichweigen mußten. Josephine brachte mit Dube einige Worte heraus: "fie verftehe ibn, fie habe das lang erwartet, aber ber Schlag fei barum nicht minber töbtlich"; babei brach fie mit einem lauten Aufschrei gusammen. Rapoleon ftand ber Angftfcmeiß auf ber Stirue; in außerfter Berlegenheit rief er um Silfe. Der Thurhuter im Speifefaale wollte hinein, der Balaft-Brafect hielt ihn gurud. Da erichien Napoleon in ber Thur: "Treten fie ein Berr von Bauffet", rief er, "und ichließen Gie hinter fich ab". Josephine lag noch immer auf bem Boben; "nein ich überlebe es nicht", feufzte fie halb bewuftlos. Bauffet vom Raifer aufgefordert die Liegende fortgutragen marf feinen Sut fort, faßte fie von rudwarts um ben Leib mahrend Napoleon ihre Beine ergriff, und fchleppte fie aus bem Bimmer; ber Degen machte bie Cache fchwierig, Bauffet furchtete jeben Augenblick zu fturgen; boch gelang es fie ohne Unfall in ihre Bemacher zu bringen 27). Napoleon mar in ber hochften Aufregung. Er ließ bie Rönigin Sortenfe, Corvifart, Cambaceres, Fouche tommen, bie nacheinander in den Tuilerien erschienen. Er ftieg nur einzelne Cate aus: "er habe nicht gebacht bag es fie berart angreifen merbe;...

um so mehr da Hortense sie schon drei Tage darauf vorbereitet haben muße;... er bedauere sie von Herzen;... allein das Interesse Frankreichs verlange dies Opfer". Er sprach davon sie stets in seiner Nahe
behalten zu wollen, als seine liebste und zärtlichste Freundin; "sie soll
einen Palast in Paris haben, den ersten Rang nach der künftigen regierenden Kaiserin einnehmen"...

Noch maren Josephinen berbe Brufungen auferlegt, Um 3. December war Tedeum in Notre-Dame und großes Baftgebot in ben Tuilerien gur Reier bes glücklich überftandenen Relbauges; Bofephine erschien babei noch als Raiferin, in reichem Schmuck, boch Trauer in ben Bliden. Tage barauf wurde eine Festlichfeit im Stadthause von Baris abgehalten. Der Brafect Graf Frochot hatte eine Unrede für ihren Empfang vorbereitet, allein er erhielt die Beifung bies zu unterlaffen; ihre Damen hatten fich eingefunden fie in gewohnter Beife an ber Treppe ju erwarten, auch bies murbe unterfagt. 218 3ofephine ererichien nahm fie gleich bie eingetretene Unberung mahr. Dit Dube unterdructe fie die Thranen die jeden Augenblid hervorbrechen wollten; fie nahm all ihre Rrafte gusammen, boch bie Ratur war ftarter als fie; ihre Stimme gitterte wenn fie fprechen wollte, die Rnie verfagten ihr ben Dienft ale fie fich erhob; fie mußte heimfehren in ben Balaft ben fie bald für immer verlaffen follte, und weinte in einem fleinen Rreife von Bertrauten ben tiefen Schmers aus ber fie überwältigte. Bon ba an erichien fie nicht mehr por ber Offentlichkeit. Huf bem Sofball ber am 6. abgehalten murbe, machte Dabame Dière bie Honneure; Josephine ein Unwohlsein vorschützend hielt sich eingeschloffen in ihren Gemächern.

Um 9. December traf ihr Sohn ans Maisand ein. Es war bei seiner plöglichen Berufung nach Paris der Gedanke in ihm aufgestiegen es gelte vielleicht ihn als Erben des Kaiserreichs verfündigen zu lassen; um so grausamer war die Enttänschung als er ersuhr wozu man ihn berusen. In seinem ersten Schmerze erklärte er dass ihm und seiner Schwester nichts übrig bleibe als mit ihrer Mutter sich in's Privat- leben zurückzuziehen; doch ließ er sich, besonders im Hindlick auf seine Gemahlin eine geborene Prinzessin von Bahern von der er ein solches Opfer kaum fordern durfte, zuletzt eines anderen bereden und half

von da an mit großer Gelbstverlängnung mit, die Plane feines Stiefvaters ju unterstuten und gu forbern.

17.

Napoleon ichien in diefer Beit gang im ruffifchen Fahrwaffer ju fein. Obgleich Fürst Rurafin jede Mitwiffenschaft eifrig ablaugnete, liegen fich's Undere nicht nehmen die Cache mit Rugland fei fo gut wie abgemacht; Beneral Savarn, fagten fie, halte fich bereit jeden Augenblid in außerordentlicher Gendung nach St. Betereburg abzugeben. Huch den Umftand baf die Baren - Witme, beren Abneigung gegen Napoleon man fannte, ihren Binteranfenthalt im Schloffe Gateina nehmen wollte um fid; wie fie erflarte gang ber Gorge fur ihre Rinder ju widmen, fette man mit ben Unterhandlungen wegen ber Beirat in Berbindung: ba fie dieselbe nicht hindern tonne, wolle fie mindeftens nicht Zeugin bavon fein und burch ihre Unmefenheit gleichsam barein willigen. Um frangofifden Dofe erfuhr ber ruffifche Botichafter bie größte Auszeichnung, mahrend Schwarzenberg und die Bertreter ber anderen Machte bei Soffesten, im Cercle n. bal. über allerhand wie abfichtliche Berftoge gegen die gebührende Stignette gu flagen hatten. Bei einer biefer Gelegenheiten mar es auch wo Napoleon feinem getreuen Savarn in's Dhr flufterte, er moge ihm unter ben anwesenden Damen jene bezeichnen bie ber Groffürstin Anna am meiften abulich fabe: bem Gefragten, ber bie Pringeffin in noch fehr gartem Alter gefeben hatte, war es einigermagen fchwer die Reugierde feines Bebieters gu befriedigen.

Was den Fürsten Schwarzenberg in seinen Muthmaßungen nach dieser Seite hin bestärken mußte war, dass er für seine Berson zur selben Zeit mit den verschiedensten Unannehmlichkeiten zu kämpfen hatte. Er stand so zu sagen sortwährend in der Mitte zwischen den Klagen und Hilferusen aus seiner Heimat und den Vorwürsen und Orohungen seitens der französischen Regierung. Dass sich bei dem Empfange des Kaisers Franz in Wien in die Freudenruse für den Landesvater einige Bereats gegen Napoleon und dessen Franzosen gemischt, und

dafe im Theater an der Wien die Leute ein paar freche maliche Befellen, die bem Enthufiasmus Laden und Bifden entgegenfetten, jum Saale hinausgeworfen hatten, murbe von ben "Monches", von benen es feit bem letten Rriege in Wien wimmelte, eilends mit allerhand aufreizenden Bugaben nach Ling, wo damale noch frangofische Befatung lag, und von da weiter nach Baris berichtet. Der rohe Davouft pactte unfern Commandirenden in Ober Defterreich FMQ. Bacquaut auf offener Strage an und hielt ihm eine Strafpredigt über ben Borfall, "den zweihundert Frangosen ,qui ne mentent pas' gu bezeugen vermöchten. Das ift eine erbarmliche Regierung", fchrie er, "bie bem Befindel geftattet fich folde Freiheiten gu nehmen auftatt es bafur ju paaren gu treiben; ber Raifer mein Berr wird bafür Rache gu nebmen miffen". In ber That mar man in Paris über biefe Anzeigen Reuer und Rlamme. Der Minifter bes Junern Graf Montalivet ließ in den antlichen Blättern einen geharuischten Artifel darüber abdrucken. Rapoleon, in höchstem Grade gereigt, wollte von der Beglaubigung eines Botichaftere am faiferlichen Sofe, Die gerade bamale im Buge mar, nichts weiter miffen; "man werde fich in Wien mit einem blofen Beichäftsträger gu begnugen haben". Ja es verlautete, einige nach Spanien bestimmte Regimenter hatten plotlich Saltbefehl befommen u. bal.

Und bei alledem war es gerade in diesen Tagen, wo von mehreren Anhängern Napoleon's sowohl zu Paris als zu Wien die Frage einer Familien-Berbindung mit dem Hause Österreich eifriger als ze betrieben wurde. Bon allen Großen des französischen Hofes war es teiner der es in dieser Hinsicht ernster nahm als Berthier. Bei einer Unterredung die er zu Ansang December mit Schwarzenberg hatte, schien er diesem "ganz durchdenungen von der Möglichkeit einer größeren Annäherung zwischen Österreich und Frankreich"; und machte einige Tage später tein Hehl darans: "er hoffe dass der Zeitpunkt nicht sern sei wo alle unliebsamen Beziehungen zwischen den beiden Hösen ein Ende haben werden". So allgemein diese Versicherungen sauteten und so geringen Werth Schwarzenberg denselben beilegte, so standen sie doch unläugdar mit einem Schritte im Zusammenhang der in derselben Zeit in Wien gemacht wurde. Bevor Graf Laborde nach Frankreich heim-

tehrte fand er fich noch einmal bei unferem Minifter bes Augern ein, tam auf den Borfchlag einer Familien-Berbindung gwifchen Ofterreich und Frankreich gurud, warf die Idee rudfichtlich ber Bringeffin Lucian bin und fnupfte baran eine andere: bie einer Bermahlung Dapoleon's mit ber alteften Tochter bes Raifers von Ofterreich. Den erfteren Borfchlag lehnte Metternich burchaus ab; bezüglich bes zweiten war er nicht unvorbereitet. Gine in ben frangofischen Sof= und Marichalle-Rreifen immer gablreichere Bartei, Die fich und bas Guftem bem fie ihre junge Dacht, ihren Glang, ihren Reichthum verbantte endlich einmal gefichert und barum ben fortwährenden Erschütterungen bes Welttheils ein Biel gefett zu feben wünschte, hatte ichon 1808 bem bamaligen öfterreichischen Gefandten über eine mögliche Löfung ber Bande, die ihren Raifer an Josephine Beanharnais fnupften, Anbeutungen gemacht auf die Metternich damals nicht besonders geachtet ju haben fcheint. Jest mar bas andere. Der Plan einer Familien-Berbindung des allgewaltigen Beherrichers von Frankreich mit dem Saufe feines Monarchen war ibm wie ein Rettungsanter ber fur's erfte bas in allen Fugen erschütterte Staateschiff festhalten, es gegen jebe fünftige Bebrohung von jener Seite fichern fonnte; in weitere Aussicht nahm ber gewandte Diplomat allerhand Bortheile und Begunftigungen, die fich mit ber Zeit an ben Abichlug eines Chebundniffes fnupfen liegen bas für einen nenen Mann wie Napoleon boch von unschätbarem Berthe fein mußte. Erwägungen folder Art leiteten ben öfterreichifden Staatstangler, als er Laborde's zweiten Borichlag nicht unbedingt ablehnte, allein vorsichtig barauf hindeutete: "wenn fich auch fein Monard, nur allein bas Bohl Geines Reiches und bas Blud Geiner Bolfer im Auge haltend, ju einem folden Schritte entichließen fonnte, fo gebe ee boch Befete benen Er Gich ale unter allen Umftanden unterworfen betrachten werbe; nie werde Er ein geliebtes Rind einer Berbindung aufopfern vor ber es guructichene und nie werbe Er Geine Ginwilligung gu einer Beirat geben bie nicht den Borfdriften unferer Religion gemäß fei". 3m übrigen gab er dem Grafen freie Sand, in Paris über biefe Angelegenheit fich mit bem öfterreichifden Botichafter in bas Benehmen ju feten.

Metternich unterließ nicht, ben Fürften Schwarzenberg von feiner Unterredung mit bem Grafen be Laborde in Renutnis gu feten. Er inftruirte ibn : "jede Mittheilung bie ibm in biefer Richtung von frangofifcher Geite gutommen follte ohne allen amtlichen Charafter aufgunehmen, nur feine perfonliche Beneigtheit augubieten bie Stimmung in Wien zu erforschen; biefe rein perfonliche Stellung merbe es ihm auch erleichtern einen unter allen Umftanden wichtigen Gegenstand gur Sprache zu bringen: welche Bortheile Frankreich fur ben Fall bes Buftandetommene biefer Familien-Berbindung Ofterreich biete". Bugleich legte aber Metternich bem Fürsten bie größte Behutsamfeit in allem was er mit Laborde gu besprechen haben werde an's Berg, eine Dah= nung deren es bei bem überaus feinen und rudhaltsvollen Borgeben bes Fürften Schwarzenberg nicht erft bedurfte 25). Huch fam biefelbe ju fpat; benn ehe noch bie Depefche unferes Ctaatstanglere aufgefett war, hatten in Baris Ereigniffe ftattgefunden und Unterhandlungen begonnen, für die fich Schwarzenberg für den Augenblick ohne Beis fungen von feinem Sofe befand.

#### 18.

Am 15. December 1809 fanden sich der Fürst Erzfanzler des Reiches Cambaceres Herzog von Parma und der Minister des taiserstichen Hauses Graf Regnault de Saint-Jean d'Angely, einem unmittelbaren Besehle Napoleon's Folge leistend, um 9 Uhr Abends im Thronssaal der Tuilerien ein von wo sie in das große Cabinet des Kaisers geführt wurden. Es besanden sich daselbst: Napoleon und Josephine, die Könige und Königinen von Holland Neapel Spanien und Westphalen, der Bice-König von Italien, die Prinzessin Pauline; Josephine und Hortense waren in schwarzen Sammet gekleidet. Der Kaiser eröffnete den Bersammelten dass er, seit Jahren der Hossung beraubt aus der She mit seiner sehr geliebten Gemahlin Kaiserin Josephine Kinder zu bekommen, sich veranlasst sühle die süßesten Reigungen seines Herzens zu opfern, seine Berbindung aufzulösen und eine neue einzugehen. "In dem Alter von vierzig Jahren", schloß er, "kann ich die Hosssinung

hegen noch hinreichend lang ju leben um die Rinder, welche die Borsehung mir gu fchenken belieben wird, in meinem Ginn und Beift zu ergiehen". Darauf follte Josephine bas Bort ergreifen und "mit Erlaubuis" ihres allerdurchlauchtigften und theuersten Bemahls" ihrerfeits die Erflarung abgeben: "dafe fie gur Befriedigung der Bedurfniffe feiner Politif und bes Intereffes von Frankreich . . . ihm gern ben größten Bemeis von Ergebenheit und Aufopferung gebe ber je auf Erben gegeben wurde". Doch fie brachte taum die erften Borte hervor, Thranen erftidten ihre Stimme, bas Blatt entfiel ihrer Sand. "Gie feben eine fehr ungludliche Frau vor fich", fprach fie ftogweise . . . "3d verliere den Frieden meines Lebens . . . 3d werde bald fterben . . . Diefe Trennung tobtet mich . . . Dache man mas man will, ich werde mich allem unterwerfen" . . . 3hr Cohn hatte bas Blatt aufgehoben bas er nun ju Ende las wie es Tage barauf, ale ob Josephine felbft die Borte gesprochen hatte, im "Moniteur" gu lefen mar. Roch fpat Abende, Rapoleon lag bereite im Bette, öffnete fich die Thure feines Echlafgemaches und Josephine in allen Bugen entstellt, mit aufgelöstem Saar, schwantte gu ihm beran; ein langes Zwiegesprad, eine erichütternde Scene erfolgte, beren Gingelbeiten fein Laufder behorcht hat.

Am 16. December waren die Mitglieder bes Senats "in großer Amtstracht" versammelt um ans den Händen des Erzkanzlers und des Ministers des Hauses den Entwurf eines Beschlusses wegen Auflösung des zwischen dem Kaiser-Paare bestehenden Shedandes entgegen zunehmen. Prinz Eugen, am selben Tage in den Senat eingeführt, war es selbst der für Zustimmung sprach: "das Glück Frankreichs verlange es dass der Gründer dieser vierten Ohnastie ein langes Leben erreiche, nungeden von einer unmittelbaren Nachsommenschaft als Schutz und Bürgschaft sur uns alle, als Unterpsand des Ruhmes unseres Vaterlandes". Der Vericht des Senators Lacépède wies darauf hin, "daß unter den Regierungs-Vorgängern des Kaisers nicht weniger als dreizehn sich durch ihre Pflicht als Souveraine genöthigt gesehen die Vande auszulösen durch die sie mit ihren Gemahlinen verdunden waren, und das unter diesen dreizehn vier der am meisten bewunderten und gesiebten französsischen Monarchen gewesen: Karl der

Große, Philipp August, Ludwig XII. und Beinrich IV." Bulett murde ber Beichluß im Ginne bes vorgelegten Entwurfes gefaßt; es war barin ausgesprochen bafe bie getrennte Gattin ben Titel und Rang einer gefronten Raiferin fortführen und einen Jahresgehalt von zwei Dillionen France begiehen folle. Das Senatus Confult murbe fobann in die Tuilerien überbracht, worauf unmittelbar die ranmliche Scheidung ber beiben Gatten erfolgte: Napoleon bezog bie beiben Trianon, 3ofephine überfiedelte mit einem Theile ihres Sofftaates nach Malmaifon. Doch murbe barum ber Bertehr zwischen ihnen nicht abgebrochen; im Wegentheil fie ichienen mit einander auf befferem Gufe gu fteben als je. Selten verging ein Tag wo Napoleon nicht nach Malmaifon binübertam ober Josephine einen Besuch in Trianon machte, und wenn fie fid nicht faben ichrieben fie fich Briefden, auch mehrere bes Tages wie zwei Berliebte. Napoleon fühlte fich einfam in den Tuilerien, der große Balaft ichien ihm obe und leer feit Bojephine baraus gefchieben war. Er mar übellaunig gegen feine Familie, aber liebenswürdig gegen Josephinen; er brudte ihr beim Rommen und Beben gartlich bie Banbe, nur bafe er fie nicht mehr fufete, was Josephinen anfangs ichmerglich berührte 29). Er war voll Aufmerksamkeit für fie, er machte ihr Gefchente, er gab Befehl ben Bart von Malmaifon zu erweitern, er ließ bas Einfee in Baris ju ihrer Bohnung herrichten und ftattete beffen Gemächer mit allem aus wovon er wufste bafe es ihr Frende machen fonnte. Er ichien ihre unmittelbare Rabe nicht entbehren gu tonnen. Als fie eines Tages in Trianon einen Befuch machte und von ba nach Baris wollte wo fie bem Gurft Erztangler gum Diner gigejagt hatte, ließ fie ber Raifer nicht von fich; ein Courier flog nach Baris um bei Cambaceres ihr Ansbleiben zu entschuldigen. In Softreifen meinte man fich gar nicht verwundern gu follen wenn die beiben Getrennten fich eines Tages wieder gang vereinigten. Doch bamit hatte es feine weiten Bege; Diapoleon betrieb den Che-Brocefe, ber jest vor den geiftlichen Berichten schwebte, mit unverwandter Aufmerffamfeit.

Nach tatholischen Grundfagen gibt es teine Trennung ber She, sondern nur eine Scheidung von Tisch und Bett welche die Eingehung eines neuen Bundnisses nicht gestattet; letzteres tann nur bann eine

treten wenn die Ghe für ungiltig b. h. für eine Berbindung erflart wird bie von allem Anfang feine mahre Che gemefen. Wollte baber Napoleon feinen Zwed erreichen, fo mußte vom firchlichen Standpuntte feine Berbindung mit Josephinen für null und nichtig, für eine blofe Schein-Che erflart werden. Das Diocefan Difficialat von Baris, bas in erfter Inftang enticheiben follte, machte bie Ginmenbung bafe bie Ungelegenheit ale zwischen gefronten Sauptern eine folche fei die vor den Richterftuhl bes heiligen Batere gehore, 26. December. Das fam nun aber Napoleon fehr ungelegen; einmal weil es bie Gache jedenfalls wurde verzögert haben, und dann weil er fich mit Bins VII. im Rampf befand und er nicht wohl feinen Wefangenen von Cavona über fich ju Bericht fiten laffen tonnte. Er ließ baber burch ein aus fieben gefügigen Bralaten gebilbetes Collegium, an ihrer Spite bie Carbinale Maury und Cafelli, bas Gutachten abgeben: bafe bas Officialat pon Baris unter ben obwaltenden Berhaltniffen feinen Unftand gu nehmen branche in ber ihm vorgelegten Chefache fein Urtheil gu fallen, 3. Janner 1810. Ale Ungiltigfeitegrunde murben bem Officialat gur Auswahl vorgelegt: "dass bie Berbindung im Jahre 1796 nicht nach canonifden Grundfaten eingegangen worden; bafe der bamalige General Buonaparte biefelbe ohne Ginwilligung feiner Mutter -- Bater Buonaparte war ichon lange tobt - geichloffen, und bafe er überhaupt nie, auch nicht bei ber Ginfegnung im Jahre 1804, bas Band ju einem unauflöslichen zu machen im Ginne gehabt, bafe er vielmehr blos, mube ber bringenben Bitte Josephinens und mit innerem Biberftreben, die Bornahme bee Actes ohne Beugen und ohne fchriftliche Beglaubigung zugelaffen und eine blofe Schein = Ginwilligung abgegeben habe". Bon biefen Brunden mar ber erfte unzweifelhaft richtig; allein ber ursprüngliche Fehler mar burch ben nachfolgenden Uct von 1804, falle andere biefer lettere ale ein giltiger angusehen, ausgeglichen worden. Daburch fiel auch ber zweite Grund hinmeg, abgesehen bavon base Dabame Dere burch ihre Unwesenheit bei ber Kronung jedenfalle ihr nachträgliches Ginverftandnis gu ber Berbinbung ihres Cohnes mit Josephinen an ben Tag gelegt hatte. Immer war es baber nur ber Act vom 1. December 1804 auf beffen Giltigfeit oder Ungiltigfeit alles antam. Duroc Berthier und Talleprand,

die am 6. Janner ale Zeugen vernommen wurden, gaben die Erflarung ab: "bafe die firchliche Ginfegnung, falle ja eine folche zwischen Ihren Dajeftaten ftattgefunden habe, ohne mahrhafte Buftimmung feitens bes Raifers, ohne den guftanbigen Pfarrer, ohne Beugen und ohne darüber ausgestellte beweisfraftige Urfunde vorgenommen morden fei". Cardinal Gefch, ber vierte Zeuge, tonnte natürlich nicht laugnen die Ginfegnung vorgenommen gu haben; allein ber guftanbige Seelforger mar er nicht und eben fo wenig hatten, wie auch er gu Protocoll gegeben zu haben icheint, Zeugen beigeftanden. Auf diefer Grundlage nun erfolgte - "benn bie Ermächtigung bes beiligen Batere fonnte nicht ben Abgang bee orbentlichen Geelforgere erfeten, was nur der Bijchof ale Ordinarine murbe haben thun fonnen" am 9. Janner ber Urtheilespruch bee Diocefan-Officialates von Barie: "bafe bie zwifchen Ihren faif. und tonigl. Dajeftaten eingegangene Che nichtig und von feiner Wirfung quoad foedus fei und bafs baher beiben Dajeftaten freiftehe ein anderes Chebundnis nach ben gefetlichen Borichriften einzugehen"; ein Urtheilespruch ber Tage barauf in zweiter Inftang von bem Barifer Metropolitan = Officialate beftätigt murde 30).

#### 19.

Bahrend biefer gangen Zeit waren bie vertraulichen Unterhandslungen wegen bes öfterreichischen Chebundniffes in mausgesettem Gange.

Wenige Tage nach ber feierlichen Senats-Sitzung, am 30. Descember, war Graf be Laborde bei unferem Botschafter erschienen um ihn auszuholen wie man es in Wien aufnehmen würde falls man für den Kaiser Napoleon um die Hand der Erzberzogin Maria Louise anhielte. Auf die Entgegnung des Fürsten Schwarzenberg: "ihm scheine Kaiser Napoleon seine Wahl bereits getroffen zu haben; auch habe er, Schwarzenberg, in letzter Zeit in Paris so viel unangenehme Dinge ersahren, dass er sich unmöglich benken könne dass man besondere Sympathien für Öfterreich hege", begann der Unterhändler die Bortheile einer Ber-

bindung zwifchen Frantreich und Defterreich auseinanderzuseten : "bie aufreizenden Rachrichten aus Bien rührten von einem gewiffen Touffaint her ber früher in frangofischen Diensten gestanden; ber Bergog von Baffano fei fur Defterreich fehr gunftig geftimmt und laffe burch Semonville ben Senat in biefem Sinne bearbeiten; mas ben Bar betreffe fo fei ber Raifer ber ruffifden Alliang nachgerad mude fo bafe bas leifefte Baubern von jener Geite hinreichen murbe bas Beirats-Broject gang fallen gu laffen; bagegen fei Napoleon fehr geneigt fich Diterreich inniger anzuschließen und in biefem Ralle bemielben eine ber verlornen Provingen gurudguftellen". Bulegt beschwor Laborde ben Fürften ihn bald in die Lage einer entschiedenen Untwort gu feten. Schwarzenberg, bamale noch ohne Beifungen aus Bien, antwortete mit großer Burudhaltung: "ber Fall fei fo höchft perfonlicher Natur bafe er in feiner Beife magen burfe ben Abfichten feines erlauchten Bebietere porzugreifen; nur bas glaube er fur feine Berfon ausipre= chen zu burfen bafe bie Cache nicht fo gang unmöglich fei, ba er miffe bafe Seine Majeftat lebhaft muniche Allerhochft Ihren Beziehungen gu Frantreich einen vertraulicheren Charafter (un caractere d'intimité) aufzubrücken".

In der That hatte Napoleon's Zorn wegen der Biener Vorfälle sich bereits gelegt. An die Ernenung eines Botschafters für Bien wurde nun ernstlich gedacht und man zeigte sich bestrebt eine dem österreichischen Hofe gefällige Wahl zu treffen. Andreossi, Gouverneur von Wien während der seinblichen Besaung, wurde von Schwarzens berg abgelehnt, dagegen auf de la Rochesoucault hingewiesen; zuletzt bestimmte Napoleon den Grasen Otto, bisher französischen Gesandten in München, für den jetzt doppelt wichtigen Wiener Posten.

Um ben 12. Jänner 1810 hatte unser Botschafter eine Unterredung mit dem Herzog von Cadore der, nach längerem Umhersühlen ob Schwarzenberg nichts aus Wien zu berichten wisse, mit der Frage herausrückte was für einen Eindruck das Ereignis vom 15. December gemacht habe und wie sein Hof über die weiteren Folgen denke. "Man war schon lang darauf vorbereitet", erwiederte der Fürst; "man läset dem Eutschluße Ihres Monarchen Gerechtigkeit widersahren, und was die Folgen seines Schrittes betrifft so kann man an unserem Hofe die

öffentliche Stimme über die von Er. Majeftät getroffene Wahl taum überhören". "Aber das ist ja gar nicht wahr", siel Champagnh mit französischer Lebhaftigkeit ein; "die öffentliche Meinung besindet sich vollständig im Irrthum, der Kaiser hat noch gar keine Wahl getrofsien und ich habe Aulass genommen in einem eigenen an unsere Gesandtschaften gerichtetem Rundschreiben dies ausdrücklich zu betonen"31). Champagnh bedauerte den Grasen Ito noch nicht in Wien zu wissen, kam dann auf das Besinden des Kaisers nud der Kaiserin, dann der Prinzen des faiserlichen Hauses und zuletzt nach maucherlei Umschweisen auf das der Erzherzogin Maria Louise, ganz so wie er es anderthalb Monate früher Floret gegenüber gemacht hatte. Schwarzenberg hielt sich innerhalb der Gränzen allgemeiner Redensarten; Champagnh war am Ende der Unterredung nicht um einen Schritt weiter als zu Ausang derselben.

Mittlerweile murbe berfelbe Gegenstand auch von anderer Geite aufgegriffen. Die Grafin Metternich mar feit bem letten Anfenthalte ihres Gemable in Paris dafelbit gurndaeblieben; fie ftand in Begiehungen jum Sofe und bot badurch fowohl ihrem Gemahl wie ben Faifeure von ber andern Geite Gelegenheit zu allerhand Andeutungen, die man auf geradem Bege an ben Ort ihrer Bestimmung gelangen zu laffen Auftand nehmen founte. Wenn Graf be Laborbe um fie berumflatterte, ibr allerhand Aufmertfamteiten und fleine Befälligfeiten erwies und fie bafur ale Bermittlerin von Correspondengen mit ihrem einflugreichen Gatten in Anspruch nahm, fo maren es andererfeite teine geringeren Berfonlichfeiten ale die Raiferin Josephine und die Konigin von Solland, die mit ihr die Angelegenheit der Biebervermahlung Napoleon's zur Sprache brachten und babei geradezu auf die öfterreichische Erzherzogin hinwiesen. Denn wie früher, ba es fich um die Trennung gehandelt hatte, die Buonapartes entschieden gegen Josephinen gemefen maren, eben fo entschieden maren nun, ba Die Bahl ber neuen Gattin in Frage fam, Die Beaubarnais fur Maria Louisen. Nicht aus perfoulicher Spurpathie wozu ihnen Boben und Begiehungen fehlten, fondern aus fluger Berechnung; fie faben burch bie Berbindung mit Ofterreich ben Weltfrieben und gleichzeitig Eugen's Besit von Italien gesichert. Cobald Metternich von biefer

Stimmung erfuhr, faumte er nicht feine Gemahlin aufzuforbern ber Raiferin Josephine Bertrauen mit Bertrauen zu erwiedern, Die Bortheile ber beabsichtigten Berbindung, aber auch die berfelben noch im Wege ftehenben Sinberniffe offen bargulegen: Die firchlichen Bebenten und die taum ju erwartende Buftimmung ber jungen Erzbergogin. Fürft Schwarzenberg durfte von biefen Borgangen nicht ohne Rennt= nis bleiben. Metternich verhehlte ihm zwar nicht bafe bie Beziehungen ju Rufland noch immer nicht aufgegeben ju fein ichienen, bafe biefelben vielmehr in fehr augenfälliger Beife in Bang erhalten murben; allein gerade in diefem letteren Umftand glaube er Grund gu finden baran zu zweifeln ob jene Berhandlungen auch ernft gemeint feien 32). Schwarzenberg für feine Berfon mar noch immer ungläubig; die Beirat mit ber ruffifchen Bringeffin mar ihm trot aller gegeutheiligen Berficherungen Laborbe's "mehr ale mahrscheinlich". Die Anfunft eince ruffifden Couriers am 26. galt ihm ale neuer Beweis fur bie Beneigtheit bee Sofes von St. Betereburg; "zwar habe Caulaincourt berichtet, bei ber großen Jugend ber Pringeffin Anna laffe fich weber für bie Befundheit noch fur den Charafter berfelben einstehen; allein trotsbem", meinte Schwarzenberg, "feien die Unterhandlungen weit bavon entfernt abgebrochen gu fein".

Abgebrochen waren nun die Unterhandlungen mit Rußland gerade nicht; allein, von allem andern abgesehen, erhoben sich auch Schwierigsteiten politischer Art. Kaiser Alexander stellte eine Forderung bezüglich Bolens der zu willsahren Napoleon gerechten Anstand nahm. Der französische Kaiser sollte sich verpflichten Rußland von polnischer Seite für immer Ruhe zu verschaffen; das Königreich Bolen sollte nie wieder hergestellt, der Name Bolen in keinen amtlichen Schriften mehr gebraucht, das Großherzogthum Warschan niemals vergrößert, die Ritter-Orden der ehemaligen polnischen Republik für immer abgeschafft werden. "Kann ich eine solche Berbindlichseit eiugehen?" sagte Napoleon. "Ich kann versprechen eine polnische Empörung in keiner Weise zu unterstützen; aber wenn Polen aus eigener Krast dazu käme für seine Wiedersherstellung zu kämpsen, soll ich meine eigenen ehemaligen Verbündeten mit den Wassen in der Hand niederwersen helsen? Die Unterdrückung des Namens von Polen aber wäre eine Grausamkeit zu der ich mich nie

herbeifinden könnte. Was die Erweiterung des Großherzogthums Warschan betrifft, so muß ich Rußlaud fragen ob es sich seinerseits verpflichten will seinen Staaten nie und unter keinen Umständen einen Theil des ehemaligen Polen hinzuzufügen".

Mm 28. Janner wurde von Rapoleon großer Familien = Rath berufen, dem ber Ronig von Reapel, ber Bice-Ronig von Italien, ber Cardinal Teich, die Grogwurdentrager bes Reiches, die Brafidenten bee Cenate und bee gesetgebenben Rorpere, Die Minifter Champagun und Maret beimohnten. "3ch habe", eröffnete Rapoleon ben Berfammelten, "die Bahl zwifchen einer Pringeffin von Rufland, von Ofterreich, von Cachien, ober von irgend einem ber beutschen fouverainen Saufer, ober aber einer Frangofin; benn am Enbe fteht es mir frei meine Augen auf die erfte zu werfen die durch ben Arc de Triomphe ihren Gingug in die Tuilerien halten murbe". Er fnupfte baran bie Aufforderung an die Anwesenden ihre Meinungen abzugeben. Gur eine Frangofin fprach feiner. Gegen bie Ruffin machten fich hauptfachlich confeffionelle Grunde geltend: eine ruffifche Capelle in den Tuilerien und ein bas Gemiffen ber Raiferin beherrichender altgläubiger Bope! Cardinal Gefch und Fontanes wiesen auch auf die Schwierigfeit, für eine gemischte Che bie papftliche Difpene ju erlangen, bin, Bring Eugen rebete eifrig Defterreich bas Wort: "um ber Ruhe Fraufreichs und Europas millen mufe etwas geschehen mas Biterreich zu verfohnen im Stande fei". Der Bergog von Baffano fiel ihm lebhaft bei. Graf Ceffac fprach entschieden wider Ofterreich, und Ronig Daurat facte alte revolutionare Erinnerungen an, rief bas Bebachtnis an Maria Antoinette mach, marnte bor einer Berbindung mit bem Saufe Sabeburg : Lothringen die Frankreich nie Blud gebracht habe. Doch war die Mehrheit fur die ofterreichische Beirat. Bulett ergriff wieder Napoleon das Bort : "Bas das Sindernis ber Religion betreffe, fo burfe er bei feinen vertraulichen Begiehungen gu Raifer Alexander hoffen denfelben von jener Bedingung abzubringen. Allein ihm felbit widerftrebe ein folder Religions-Bechfel. Er habe feit jeher eine tiefe Berehrung für bas Andenten bes Konigs Beinrich IV.; ben einzigen Borwurf mache er biefem in jeder anderen Sinficht fo vollendeten gurften bafe er um bee Thrones willen feinen Glauben geandert habe.

Sein Grundfat fei daß jeder Menich bei der Religion bleibe in der er geboren worden. In der Hauptsache übrigens könne er sich vom Flecke weg nicht entscheiden und hebe, nachdem er die verschiedenen Ansichten vernommen, die Sitzung auf."

Der Herzog von Baffano ließ durch Laborde den öfterreichischen Botschafter von dem Borgesallenen sogleich in Kenntuiß setzen und ihm audeuten wie man es bei Hose gern sehen würde wenn Schwarzenberg davon durch einen Conrier weitere Mittheilung nach Wien machte. In den höheren Kreisen der Parifer Geschschaft wurde nun schwarzenberg davon durch einen Conrier weitere Mittheilung nach Wien machte. In den höheren Kreisen der Parifer Geschschaft wurde nun schon ganz offen von der großen Angelegenheit gesprochen. Als am 30. Maret bei Maximilian von Bahern speiste, drückte ihm dieser seine Anerkennung für den Mith aus womit er für Österreich in die Schranken getreten sei; "er selbst", sagte der König, "urtheile gewiss unparteiisch da es mehr in seinem Bortheil läge seine Gränzen die St. Pösten als nach der Seite von Würzburg anszudehnen; allein er schlage es höher an, dessen was er besitze in Frieden sich zu erfreuen, und in dieser Hinsicht liege in der Berbindung des französsischen Kaisers mit Österreich, nicht aber mit Rusland, die Bürgschast eines dauernden Friedens und einer allges meinen Sicherseit"33).

### 20.

Der neue französische Botschafter an unserem Hofe Graf Otto war am 25. Jänner 1810 in Wien eingetroffen, hatte am 27. seinen ersten Besuch beim Grasen Metternich gemacht, am 28. seine Antritts-Andienz beim Kaiser von Österreich erhalten. Um zweiten Tage darauf reiste der letztere seiner nach sasse dreibertelsähriger Entserung von Wien heimsehrenden Gemachlin, in deren Gesellschaft sich der Kronprinz Ferdinand und die Erzherzogin Maria Louise befanden, einige Posten weit entgegen und tras noch denselben Tag, 30. Jänner, mit ihnen in Wien wieder ein. Die anderen faiserlichen Kinder tamen einige Tage später in zwei Abtheilungen, 2. und 3. Februar, aus Ungarn zurück.

Graf Otto hatte hinfichtlich ber großen Frage bie feinen hof bewegte feine naberen Beifungen; boch mehrten fich Anzeichen in einer

bestimmten Richtung. Um Diefelbe Zeit ba Otto feinen Biener Boften antrat befand fich Graf Narboune, gulett Gouverneur von Trieft, nun gu Otto's Rachfolger in Munchen ernannt, in Bien, erbat fich im Auftrage Fouche's eine Andieng beim Raifer um die Gefinnung bes österreichischen Monarchen auszuforschen, und glaubte aus den Aukerungen besfelben zu entnehmen bafe man öfterreichischerfeite fur bas Beirate = Project nicht ungunftig geftimmt fei 34). Narbonne fchrieb barüber fogleich nach Baris, und Fonche hatte nichts eiligeres zu thun ale Napoleon zu benachrichtigen ber bavon gang entzückt war 35). In Baris felbit gehörte ber Gengtor Marquis be Cemonville gu jenen Berionlichteiten die das öfterreichische Bundnis am eifriaften betrieben. Er war früher Befandter im Saag gewesen und hatte baselbit Berrn von Floret fennen gelernt ber jest Botichafterath in Baris war. An biefen mandte er fich eines Abende im Salon des Fürften Schwarzenberg, indem er fein Erstaunen fundgab "daß Öfterreich das fo liebenswürdige Bringeffinen befite feine Schritte thue um Diefelben in ben Borbergrund zu bringen, ba bies boch ber einzige Beg fei feine Angelegenheiten wieder auf befferen Ruß zu ftellen". Die fehr porfichtig gehaltene Antwort Floret's hinterbrachte Semonville, obwohl in geanderter Faffung, andern Tages dem Bergog von Baffano 36) der nicht faumte feinem Gebieter barüber Bericht gu erftatten.

So wurde der französische Kaifer in der verschiedensten Beise nach der Seite hingetrieben zu der er sich ohnedies bereits in seinem Innern neigte. In Pariser Hosftreisen galt die österreichische Heirat zu Ansang Februar schon als ausgemachte Sache; man wartete nur noch Depeschen aus St. Petersburg ab. Schwarzenberg, dessen Couriere trot aller Eile noch nicht die entscheidende Antwort von Wien gebracht hatten, besand sich in peinlicher Verlegenheit. Gab er seinen gegründeten Bedenken Gehör, so lief er bei dem hestigen Charakter Napoleon's Gesahr den ganzen Handel rückgängig zu machen; setzte er sich dagegen über dieselben hinans, so lud er seinem Monarchen und der zum Opfer erkorenen Erzherzogin gegenüber die ungeheuerste Verantwortung auf sich. Die letzten Beisungen aus Bien ließen ihn nur in allgemeinen Ausdrücken durchblicken, daß sein ersauchter Gebieter mit seiner disseherigen Haltung zufrieden sei und daß berselbe wünsche er möge sorts

fahren in biefer Richtung zu wirfen. Das war Schwarzenberg's ganze Inftruction als er am 7. Februar, er befand fich aus Anlass einer Jagd außerhalb ber Stadt, die Ginladung empfing unverweilt nach Paris zuruckzukehren und fich in feinem Hotel bereit zu halten.

Um Tage zuvor, 6. Februar, mar ber längft erwartete Courier Caulaincourt's eingetroffen. Der Bar hatte fich zuerft gehn Tage und bann nochmals gebn Tage Bebentzeit vorbehalten. 2m 16. Janner war die zweite Frift abgelaufen; immer ichien es beim Raifer Alexander bie polnische Frage zu fein um die fich alles brehte; ale am 21. Janner noch feine Antwort erfolgt mar, hatte ber Bergog von Bicenga nicht langer feinen Sof ohne Antwort laffen ju burfen geglaubt. ruffifche Beirate-Broject hatte fich fomit endailtig gerichlagen, und nun wollte napoleon von feinem Aufschub bezüglich bes öfterreichischen mehr miffen; Die Gache follte in einem Tage ju Ende geführt merben. Um 7. Februar 1810 4 Uhr R. Dt. war in den Tuilerien ber große Familien-Rath verfammelt. Bring Gugen und Talleprand fprachen fur Öfterreich, Cambaceres machte Gegenbemerkungen; boch bie Cache mar fo gut wie abgemacht, die gange Berathung reine Form. Um 6 Uhr erichien ber Bice-Ronig beim Gurften Schwarzenberg, ihm bas Ergebnis mitzutheilen und ihn zu bitten fich in bas Minifterium ber ausmartigen Angelegenheiten zu verfügen um im Ramen feines Monarchen, fo wie Champagny im Auftrage bes feinigen, bas formliche Cheverlobnis su beffegeln. Schwarzenberg legte gwar Bermahrung ein bafe er in feiner Beife "ad hoc" ermächtigt fei; aber nichts befto weniger unterzeichnete er, und ber Vertrag war abgeschloffen. Unmittelbar barguf fchrieb er nach Bien: "Benn biefes Gefchaft im Sturm gu Ende geführt worben, fo macht Napoleon feine in anderer Beife, und ich habe es für meine Pflicht gehalten ben gunftigen Augenblick nicht gu verfaumen. 3ch habe die volle Ueberzeugung meinem Gebieter gut gebient gu haben; follte ich fo unglücklich fein burch meinen Schritt beffen Diefallen erregt zu haben fo fann mich Ge. Dajeftat ganr einfach besavouiren, nur muß ich im letteren Falle um meine augenblidliche Abberufung bitten". Um 8. fandte er ben Botichafterath Floret mit den betreffenden Acten an Metternich. "Ich beschwöre Gie", fchrieb er, "wenden Gie lieber Freund alles an, daß biefe große Ungelegenheit

teinen Aufschub erleide und daß dies in entgegenkommender Beise gesschehe; das erstere sichert uns den Bestand der Monarchie, das audere kann denselben sogar freundlich gestalten. Ich bedauere in der That die Erzherzogin, allein möge sie bedenken wie schön es sei so guten Bölkern den Frieden zu geben und persönlich als Bürge der allgemeinen Ruhe und Sicherheit dazustehen" 37).

In Baris mar alles froh und guter Dinge. Insbesondere in ben Softreifen. Um 8. war Cercle beim Raifer ber ju Schwarzenberg fagte: "Gie haben, wie mir fcheint, in diefen Tagen viel gu thun gehabt: ich hoffe es ift ein gludliches Gefchaft" \*). Um 9. fpeifte ber Fürft bei Madame Dere wo er ben Ronig von Solland traf; diefer iprach ihm von der Berehrung und Buneigung die er fur die faiferliche Familie empfinde und die ihn mahrend bes letten Rrieges fo weit gebracht habe theilnahmevolle Buniche fur Comargenberg's Donarchen gu begen. Denfelben Abend gab unfer Botichafter einen Ball; alles ftromte bergu fich im öfterreichischen Befandtichafte - Sotel nicht miffen au laffen; ber Bice-Ronig von Stalien zeigte fich von ausnehmender Liebenswürdigfeit gegen den Sausherrn. Dur Fürft Rurafin ber auch beim geftrigen Cercle gefehlt hatte, ließ fich entschuldigen "er liege an ber Gicht ju Bette"; alle Belt hielt bas für einen blojen Bormand, allein er war wirklich frant. Bon der Raiferin Bosephine berichtete man die Augerung: "fie werde es fich zum Gefete machen die Ergherzogin bei jeder Gelegenheit ju ftuten und ju bertheidigen, und aus bem Grunde ihres Bergens alles thun mas in ihren Kräften liege bamit ber Raifer und feine junge Gemablin gegenfeitig gludlich feien". Bei ber Bourgeoifie machte bie neue Runde ben beften Gindrud; fie fab barin eine Burgichaft bee Friedens, die ein Bundnie mit Rufland nie bieten fonne. Die Effecten ftiegen am 9. um zwei von hundert. Die in Baris weilenden Deutschen erblickten bas Ende ihrer Leiden in der Beimat. Much die Bolen gaben bem Entichlufe des Raifere Napoleon ihre laute Buftimmung. In Solland und Belgien herrichte die gunftigfte Stimmung; Capitaliften die ihre

<sup>\*) &</sup>quot;Vouz avez fait de la besogne, ce me semble, ces jours-ci, je crois que ce sont de bonnes affaires."

Gelber in Frankreich hatten versprachen sich von dem Ereignisse die beste Einwirkung auf den öffentlichen Eredit. Wer entschiedenes Missfallen zeigte, waren nur die Parteien die an den beiden Endpunkten der politischen Stufenleiter standen: der Faubourg Saint-Germain war entrüstet über den Frieden den das alte Hans Österreich mit dem Emportömmling der Nevolution besiegelt; und die Jacobiner, die "Königsmörder", sahen mit Ingrimm die Herrschaft ihres Bezwingers durch eine neue Stüte besestigt 36).

Ber fich aber gu bem glüdlichen Ansgange am meiften Glud wünschte und wer fich in feinen Reben und Schilberungen am meiften bamit zu fchaffen machte, mar Graf be Laborde. Er überlief die Grafin Metternich in Baris, er fandte bem öfterreichischen Staatstangler Radrichten und Rathichlage, er bot fich ihm zum vertrauten Bermittler an, mit einem Wort er zeigte fich von einer aufdringlichen Zuvorkommenheit, von einem impertinenten Boblwollen, wie das nur ein Angehöriger ber großen Ration jener Tage an Minifter und Potentaten inferiorer Bolter verschwenden fonnte. Er gratulirte fich und ber Monarchie gu ber Wendung bie in Rolge jenes Greigniffes bas gange bisherige Regierunas-Onftem erfahren muffe. "Gorgen Gie nur dafür mein Freund", ichrieb er witelnd nach Bien, "dafe 3hre Pringeffin bald Rinder betommt, und fagen Gie ihr bafe fie in meinem Bergen jederzeit bie Berehrung finden wird die man einem Saufe Schuldig ift unter dem durch zehn Jahrhunderte bas Baterland glücklich war". Er verficherte Metternich daß die Freundschaft mit dem Bar ihrer Auflösung entgegengehe: "Bablen Gie barauf bafe wir in weniger ale funf ober feche Monaten mit Rufland in fühlen Begiehnngen fein und in weniger ale achtzehn Monaten auf bem Rriegefuß fteben werden". Er warnte ihn por Otto ber es nie aut mit Ofterreich gemeint habe; "er wird nicht bei Guch bleiben und es wird nur von Guch abhangen ibn burch einen anbern erfeten gu laffen". Bezüglich Schwarzenberg's meinte er anfange bafe fich berfelbe "nicht gang geschickt in biefer Angelegenheit benommen habe"; allein gulett zeigte er boch wieder Bnade für benfelben und ertheilte ihm das lob, er wie Floret feien gang ausgezeich nete Leute; nur gebe es freilich manches was am beften gar nicht auf ben amtlichen Weg gebracht werbe: "Rechnen Gie barauf bafe alles mas

Gie mir gutommen laffen, wenn Gie es wünfchen, an ben Dann fommen und, was Gie wüuschen dafe Er bavon nichts miffe, in ber Tiefe eines brennenden Ramins feine Stelle finden werde". Die Sauptfache aber, um was es bem edlen Grafen gu thun war und wofür alles andere nur Aufput und Bugabe bilbete, maren Orden und Beichente für jene die fich um die nun dem Abschluße nabe Berbindung verdient gemacht: fur den Bergog von Baffano ben Stephans- ober Leovolde Orden in Brillanten im Werthe von 300,000 France, ober beffer noch diefe Summe in Noten in einer ichonen Auffehen erregenden Tabatiere: "Madame Maret municht bas, fie faat es werde bas die Ansstattung des Rindes fein bas fie unter bem Bergen tragt"; für Champagnn, "diefen Binfel", eine Tabatiere ohne Hoten; für die Genatoren Cemonville und Benrnonville den Stevhans- oder Leovolde-Orden: "fie maren beide Gure Gefangene in Olmug und eine fo auffällige Genugthung wird in den Rreifen der vernünftigen Jacobiner und ber Conftitutionellen ben gunftigften Gindrud machen"; für fich felbit endlich den Stephans: ober Leopolde-Orden: "ich überlaffe es Ihrer Freundschaft und Ihrer Theilnahme fur mich zu thun mas in 3bren Rraften liegt 39).

#### 21.

Banz anderer Art waren die Stimmungen in Wien. Metternich zwar zeigte sich voller Freude indem er für seine Gewandtheit und Kunft das volle Berdienst dessen Anstern Ausgernah nahm was, wie Gents ganz richtig erkannte, zu einem großen Theile von ganz andern Umständen und treibenden Kräften herzuleiten war 30 b). Doch waren es bei ihm und in noch höherem Grade bei seinem Monarchen von allem Ansang nur Rücksichten der Staatsklugkeit von denen sie sich leiten ließen. Kaiser Franz wollte nicht durch eine abschlägige Antwort den Zorn Napoleon's reizen, und Metternichs Bestreben war bei dem ganzen Handel darauf gerichtet alle irgend für die österreichische Mosnarchie erreichbaren Bortheile darauß zu ziehen. "Durch das Opfer der Erzherzogin so viel als möglich zu erlangen", schrieb er am

14. Februar, "bas muß vor allem für uns in Rechnung tommen; bie jederzeit wohlmeinenden und gemäßigten Ansichten bes Raisers haben in erster Linie die Sicherheit und den fünftigen Frieden Seiner Boller im Auge".

Das amtliche Schreiben mar taum an ben Fürften Schwarzenberg abgegangen ale ber Staatefangler am 15. morgene 8 Uhr ein eigenhandiges Billet bes Grafen Otto erhielt worin ihn biefer, ber in der letten Racht Depefchen von höchfter Bichtigkeit empfangen, dringend um Bestimmung einer Stunde bat wo er ihm ben Juhalt berfelben befaunt machen tonne. Der Minifter und fein Monarch waren beibe auf bas peinlichfte überrascht ale fie aus ben Mittheilungen Otto's bas Ereignis vom 7. Februar erfuhren. Durch bi: fturmifche Gile womit Napoleon die Cache behandelt hatte fah Metternich die gange Angelegenheit jum Abichluß gebracht, ebe noch Berhandlungen über die Bedingniffe biefes Abichlufes begonnen hatten. Raifer Fran; bagegen fühlte fich burch die rudfichtelofe hintanfegung ber gewöhnlichften Forderungen des Anftands, geschweige benn ber au feinem Sofe üblichen Formlichteiten auf das empfindlichfte verlett. Der frangofifche Imperator hatte feine Berlobung mit einer Bringeffin bes alteften Regentenhaufes von Europa abichliegen laffen, ohne um die Sand berfelben angehalten zu haben, ohne ihrer ichlieflichen Ginwilligung verfichert ju fein, und nicht am Wohnorte ber Braut wie bies bie Sitte mit fich brachte mar es geschehen fondern am Berricherfige bes eigenwilligen Brautigams. "Wenn er über biefen eigenthumlichen Borgang hinausgehe", ließ Raifer Frang durch Metternich nach Baris fchreiben, "so geschehe es weil er den Act vom 7. Februar als ein blofes Berfprechen (promesse) ansche dem die Unterzeichnung des wirklichen Beirate-Bertrages am Wohnsit ber faiferlichen Braut und nach ben in ben Sausgeseten und bem Bertommen bes regierenden Saufes vorgezeichneten Formlichkeiten nachfolgen werbe". Der Staatstangler felbft aber faßte fogleich ben Bedanten, unmittelbar nach ber geschloffenen Beirat nach Baris ju geben um baselbit im Intereffe ber Monarchie nachzuholen was ihm burch bas brusque Borgeben Napoleon's vorläufig entschlüpft mar. Ein Bormand zu biefer Reife mar balb gefunden: Metternich hatte Gemablin und Rinder noch in Baris; gudem

dachte er, so schrieb er an Schwarzenberg am 17. Februar, "ben Bunschen ber kaiserlichen Familie zuvorzukommen und derselben sobald als möglich über die Lage der jungen Erzherzogin in ihrer neuen Umgebung verläßliche Nachrichten zu überbringen; der Botschafter möge den Herzog von Cadore ansholen ob deffen Gebieter nichts dagegen einzuwenden habe".

Am 17. ober 18. Februar kam Floret mit bem Schreiben Schwarzenberg's vom 7. in Wien an, und nun war das bisher auf das strengste gewahrte Geheimuis dem Publicum gegenüber kaum länger zu halten. Der Eindruck den die Nachricht in allen Kreisen des Hoses, der Diplomatie, der Bevölkerung hervorries, war unbeschreiblich. Der rufsische Gesandte Graf Suvalov war, nach Metternich's Ausdruck, geradezu versteinert über die Botschaft. Die Engländer erblickten in dem Arrangement eine neue Demüthigung des Hauses Hierrich, sprachen von der rauhen Behandlung welche die kaiserliche Prinzessin von dem übermüthigen Corsen zu erdulden haben werde u. dgl. Auf der Börse konnte der Rückschaft nicht übler sein; die Eurse santen im ersten Augenblick mit panischer Eise und nur durch ein Manoeuvre der Regierung, die auf ein baldiges Erholen vom ersten Schrecken bauend rasch eine Million auftauste, gelang es sie auf der Höhe von 370 zu erhalten.

Die Masse der Bevölkerung wollte ansangs gar nicht glauben dass so eiwas möglich sei; es war ihr unerhört dass eine öfterreichischer an einen abenteuerlichen Emporkömmling sich sollte haben verhandeln lassen. Borzüglich in Brag, damals zugleich dem Sitze der unversöhnlichsten Anti-Buonapartisten, war die Stimmung eine äußerst gereizte. "Der plötzliche Ausbruch eines ungeahnten Bulcans", schrieb Barnhagen von dort, "hätte nicht wunderbarer überrassen können; aller Sinn war betäubt, alle bisherigen Borstellungen lagen umgestürzt, die verwirrten Begriffe rangen nach neuer Fassung und Folge. Man fragte erstaunt was dies Ereignis bedeute, woher es stamme, wohin es ziele? ob neue Schlachten versoren worden? ob die äußerste Gesahr abgewendet, oder ob Deutschland und Italien als Gewinn versprochen sei? Noch gab

es Bunden von Bagram und Znaim die nicht völlig geheilt waren, es schien jest ein Spott dort geblutet zu haben!" Die Kreise des höchsten Abels waren am meisten in Aufruhr; der ganze Stand außerte sich mit gleicher Heftigkeit; von allen Seiten widerhallte ein Schrei des Unmuthes und der Zerknirschung 30 c).

In bem leichtblütigeren Wien machten bie erften Ginbrucke balb anderen Blat. Huch hier gab es nicht Benige, besondere unter ben höheren Militare wie die Sieronnmus Colloredo, die Rlebelsberg, die Rarl Baar, die ihrem Unmuth über die unnaturliche Berbeigung feine Bugel anlegten und bie fich, wenn fie bie Umftimmung ber Andern mahrnahmen, nur damit trofteten: "man burfe es bamit fo ernft nicht nehmen; die Meinung ber Leute tonne, wenn fich die allgemeine Lage andere, eben fo leicht wieder in bas Begentheil umfchlagen". Die Dehreren fanden fich eben mit bem ab mas fie fur ihre Berfon nicht andern fonnten. Gie faften die Sache erft von ber Befühlefeite auf: "um des Beiles feiner Monarchie willen habe fich Raifer Frang in Die traurige Nothwendigfeit gefügt; ihrem theuren verehrten Bater gu Liebe Maria Louise bas ungeheuere über fich ergeben laffen". das mußte bei ruhigerem Erwägen jedem flar werden bafe ein fo großes Opfer nicht ohne heilfame Folgen bleiben tonne; die Monarchie, fagte man fich, habe badurch ihren gefährlichften Wegner wenn nicht jum Freunde und Edhüter gewonnen, boch jedenfalls in eine Lage gebracht wo er fich ber mannigfaltigften Rudfichten gegen fie und ihre Intereffen faum werbe entichlagen tonnen: Ofterreich merbe minbeftens einige Jahre ber Ruhe und Sicherheit genießen und damit in bie Doglichteit verfett die Bunden zu heilen welche die fast unausgesetten Kriege ber letten Jahre allen Ländern bes mittleren Europa gefchlagen, bie inneren Buftande zu verbeffern und zu befestigen, ben Runften des Friedens neuen Spielraum gu gonnen; eine fo nahe Berbindung des fturmifchen Eroberere mit dem confervativften Berricherhaufe Europa werbe feinem Chraeig, für einige Beit wenigftene, Bugel anlegen, ben zerftorenben Bang feiner Angriffe - Politit aufhalten. dauerte nicht lang, und die guten Leute faben in dem bevorftebenben Ereigniffe gar nichte anderes mehr ale bas lang erfehnte Ende aller Trubial und Beforaniffe. Um 24. Rebruar brachte die Biener

Beitung die amtliche Nachricht von bem am 7. gu Baris ftattgefundenen "förmlichen Cheverlöbnis" und bemertte bagu: "Diefem großen Bunde huldigen Millionen; in ihm feben die Bolfer Europas bas Unterpfand bes Friedens, nach nun erloscheuen Rampfen die Segnungen der Aufunft". Die Borte riefen im Bublicum den freudiaften Biederhall mach; man rif fich um bas Blatt von welchem bie Druckerei nicht Exemplare genng liefern tonnte. Und wie in bem Biener Leben jener Zeit das leichtlebige Phaiakenthum noch eine fo große Rolle spielte, jo ging es, wo alles fich zu freuen hatte, in hanslichen Rreifen und an öffentlichen Orten laut und hoch her. "Geit vielen Jahren ift auf der Redut in Effen und Trinten nicht fo viel verschwendet worden", fdrieb der "junge Gipelbauer" feinem "Berrn Bettern" in Ragran; "das wird aber alles aus lauter Freud, und in der Soffnung g'ichehn fenn, daß wir ein dauerhaften Frieden friegu". Und ein paar Tage fpater: "Go lebendig ift's in ber Biener Stadt feit langer Zeit nicht jugangen, und man hort faft fein anderes Bort mehr ale von ber großen Bermählung und vom bauerhaften Frieden den fich alle bavon versprechen" 4"). Go fam es daß Metternich ichon in ber zweiten Balfte Gebruar nach Baris Schreiben tonnte, "das Ereignis habe die allgemeine Billigung bes eigentlichen Sauptftodes der Bevolferung für fich" 40 b).

Bon Seiten des französischen Hofes wurde mittlerweile fortwährend gedrängt. Um 20. erhielt Otto durch einen angerordentlichen Courier den am 7. zu Paris von Schwarzenderg und Champagnh
unterzeichneten Bertrag; schon am Bormittage des 21. fand der Austausch der Ratissicationen desselben zwischen ihm und Metternich statt.
Letterer empfing von seinem Kaiser den Besehl die Acten über die
Bermählung der Erzherzogin Maria Antoinette heraussuchen zu lassen, da er wolle dass in alsem auf's genaueste das vorgeschriebene Geremoniel beobachtet und nichts außeracht gesassen werde was dem Borgange möglichsten Glanz und Ausehen zu verseihen vermöchte.

Allein mahrend in folder Beife ber öfterreichifche Minifter und ber frangöfische Botichafter alles auf ben besten Weg gebracht zu haben meinten, erhoben sich von anderer Seite Austände beren Beseitigung ben beiden Staatsmannern in ben nachsten Tagen manche Sorge bereiten sollte.

v. Selfert. Maria Louife.

22.

Bie wir bereits ergablt, mar es einer ber Bunfte worauf der faiferliche Sof von allem Anfang das größte Bewicht legte: daß tein firchliches Sindernis dem beabsichtigten Chebunde im Bege ftebe. Ale die Angelegenheit um die Mitte Februar fich ihrer Berwirklichung naherte blieb von Seite Metternich's Diefer Bunft feinesmege unbeachtet, und auch von frangofischer Geite hielt man benfelben fur jo wichtig bafe man bem Grafen Otto bie Original = Documente des Barifer Officialates mit dem Auftrage überfandte: "Diefelben auf Berlangen bem faiferlichen Sofe behufe Ginfichtnahme gur Berfügung gu ftellen". Allein fei es nun dass Metternich die Nothwendigfeit einer Borlage ber betreffenden Schriftstude Otto gegenüber nicht ausdrudlich betonte, oder dafe er in feiner leichten Beife meinte eine mundliche Erflarung des fraugofischen Befandten, bafe ein Sindernie firchlicher Ratur nicht porhanden, werde um fo mehr genügen ale ibm. Metternich, gleichzeitig Aufflärungen bes Cardinale Confalvi gutamen, Die feinen Bweifel darüber liefen dafe von Seite der papftlichen Gurie die Berbindung Rapoleon's mit Josephine Beauharnais ju feiner Zeit als eine firchlich giltige aufgefafet murbe, genug, Otto machte bem ofterreichischen Staatstangler von dem Ginlangen jener Baviere feine Mittheis lung fondern behielt fie ruhig in feiner Schublade und hatte, ale nach drei Tagen, 17 .- 19., feine Rachfrage darum geschehen mar, nichts eiligeres zu thun ale fie am 20. mittelft Couriere an ben Bergog von Cadore gurudgufenden 41).

Bisher war in Wien die gauze Angelegenheit nur zwischen der Staatstauzlei und dem französischen Gesandtschafts-Hotel hin- und here gegangen: jest wo es sich um die lesten Schritte handelte konnte das fürste-erzbischöstliche Balais nicht umgangen werden, und von hier erhoben sich unerwartet Schwierigkeiten. Graf Hohenwart ließ eine Reihe genau formulirter Fragen zusammenstellen, rücksichtlich deren er vollkommene Beruhigung haben muffe wenn von ihm verlangt werde dass er dem zu schließenden Ehebündnisse der Fran Erzherzogin den Segen der Kirche ertheile. Die wichtigsten dieser Fragen waren solgende:

"Nach welchen Gefetzen und nuter welchen Förmlichfeiten ift feinerzeit die Berbindung zwischen Napoleon und Josephine Beauharnais abgeschlossen worden?

Bar es blos ein Civil-Contract, oder hat die Kirche babei interpenirt?

Satte der Civil-Contract, wenn es ein folder war, eine unauflösliche Berbindung im Ange oder eine folde die unter gewiffen Bedingungen wieder ju trennen war?

Wenn blos ein Civil-Contract stattgefunden, wurde derfelbe vor der durch den heiligen Bater vorgenommenen Krönung erneuert oder befräftigt?

Aus welchem Titel fand die Auflösung des bürgerlichen Ehebandes statt, und unter Beobachtung welchen Vorgangs hat die kirchliche Behörde die Nichtigkeit desselben ausgesprochen?"

Bur Aufhellung dieser Zweisel bedurfte man einer Einsicht in die Acten, und in dieser Absicht wandte sich am 24. Februar Metternich im Auftrage seines Monarchen an Otto, von dem er nun zu seinem großen Erstannen ersuhr dass sich die betreffenden Papiere bereits auf der Rückreise nach Baris befänden. Otto versprach augenblicklich einen außerordentlichen Courier nachzuschicken; allein ehe dieser nach Baris tam und von da wieder zuruck sein konnte vergingen bei der größten Beschlennigung vierzehn Tage, ein Ausschlad ber dem frauzössischen Gesandten um so mehr auf der Seele brannte als er die Ungeduld seines Gebieters in dieser Angelegenheit kannte und sich dabei sagen mußte dass nur er allein an diesem Misgeschick schuld sei.

Über einige ber aufgeworsenen Fragepuntte ließ sich zwar auch ohne Einficht in die Bapiere Austunft geben, und die Ungenirtheit, die Frivolität, die man französischerseits an den Tag legte um nur die Bedenten des Biener Kirchenfürsten in vollständigster Beise zu beseitigen, machen einen eigenthümlichen Eindruck. Man schien es im französischen Gesandschafts Dotel gar nicht zu fühlen wie sehr man die Bergangenheit Napoleon's und jene der hohen Fran, die ihm in den Jahren seines Glückes hingebend und glanzvoll zur Seite gestanden,

berabwürdigte wenn man fich alle erdenfliche Muhe gab ben Nachweis gu liefern, Napoleon fei eigentlich nie mit ihr rechtsträftig vermählt gewesen, mit andern Worten, er habe im Grunde die gange Zeit hindurch ale Beherrfcher ber "großen Nation" eine Gantlerin, ein Rebeweib an feiner Seite gehabt. Bum Beweise bafe bie Berbindung gwifden bem damaligen General Napoleon Buonaparte und Josephine Beauharnais ohne alle firchliche Intervention und ale eine unbedingt auflösliche eingegangen worden, legte Otto Die in der Situng der National-Berfammlung vom 14. und 20. Gevtember 1792 angenommenen vier Artifel "über die Chetrennung" vor, nach benen die Che "durch die gegenseitige Ginwilligung ber Berbundenen" aufgelöft werden tonnte und in diefem Falle jeder Theil "Die volle Unabhangigfeit mit der Freiheit eine neue Che gu ichliegen" erlangte. Der National-Convent hatte am 22. Angust 1793 diese Befugnie ber Chetrennung noch weiter ausgedehnt, indem lettere auch "durch den blosen ausbauernden Billen eines ber Gatten" follte ftattfinden fonnen. Otto erflarte überdies: "es fei eine Cache von unbeftrittener Offenfundigfeit, dass es zu ber Zeit da jenes erfte Chebundnis geschloffen worden in gang Frantreich teinen Briefter gegeben habe ber bei einem ähnlichen Acte intervenirte, indem alle Beiraten bamale einfach ale burgerliche Berpflichtungen angesehen worden die das geringfte Dieverftandnis oder gegenfeitige Übelwollen gefetlich lofen tonnte". Zwar feien, fuhr Otto fort, "feit dem Regierungsautritt des Raifere Napoleon die Grundfate des fatholifchen Glaubens wieder mehr gur Geltung gefommen und die Mehrgahl der früher eingegangenen Chebundniffe mit Beobachtung ber firchlichen Formlichfeiten erneuert und geheiligt morden; allein gerade mit der Che Geiner Raiferl. Majeftat fei Dies nicht ber Kall gewesen" 2c. Über diesen letteren Umstand unn bot die bereits erwähnte Eröffnung des Cardinale Confalvi entscheidende Anhaltepunfte. Diefer Mittheilung gufolge hatte Bius VII. feineswegs, wie frangofifcherfeite behauptet murbe, den Cardinal Geich ju dem heimlichen Borgange am 1. December 1804 ermächtigt; "vielmehr habe ber Papft erft barnach erfahren wie fehr man ihn getäuscht, fein Bertrauen misbraucht habe; es hatten gwijchen ihm und bem neuen Raifer lebhafte und gereigte Auseinandersetungen ftattgefunden; allein vor ber Offentlichfeit habe es ber beilige Bater bod für beffer gehalten über ein Greignie,

das nicht mehr rudgangig zu machen war, ftrenges Stillschweigen zu bewahren".

über diefe Buntte tonnte fomit bas Biener fürft ergbifchöfliche Ordinariat beruhigt fein; es handelte fich nur noch um den Nachweis ber rechtegiltig und formlich ftattgefundenen Huflofung bes Chebandes. "Go lang mir", erflarte Graf Sohenwart am 28. Februar allerunterthäniaft feinem Monarchen, "ber Grund der bürgerlichen und geiftlichen Behörden in Franfreich, aus welchem fie die Rullität und Ungiltigfeit ber Napoleonischen Che erflart haben, ordentlich überweisend authentisch nicht befannt ift, fo bin ich nicht im Stande die bevorstehende Che mit ber Ergherzogin Louise einzusegnen, um nicht bas Beil. Sacrament der Gefahr der Rullität, das Brautpaar in eine gefährliche mantende. vielen Bigeleien, Alngeleien ausgesette Lage gu fegen". Collten bem= nach, fuhr ber Fürst-Erzbischof fort, die erwarteten Acten nicht vor bem jur Bornahme ber Trauung festgesetten Tage eintreffen, fo gebe es ein einziges Mittel: daß nämlich entweder die Staatsfanglei ober die bohmifch ofterreichische Softanglei oder eine guftandige Gerichtsbehorde ihm die Berficherung gebe, "dafe die Ungiltigfeit des natürlichen und civil-ehelichen Bertrages gwifchen bem Raifer Napoleon und ber Raiferin Bojephine ordentlich und rechtmäßig fen anerfannt und publicirt worden". Dit biefer Erflarung bes Fürft-Ergbischofs mar ein erminschter Musweg gefunden. Metternich dem ber Boden unter den Gugen brannte 12) ichlug feinem Monarchen vor, für ben angedenteten 3med ein "Collegium" gufammenftellen gu laffen, beftebend aus einem Prafidenten, brei Beifitern und einem Protocoll-Führer; allein bald einigte er fich mit Otto in ber überzeugung : "was bies beabfichtigte Collegium zu thun vermöge, bas fonne ja er, Otto, noch beffer und ficherer leiften ; er habe die Papiere des Barifer Officialates eingefehen, er habe fie brei Tage in Banden gehabt, er fei baher im Stande aus eigener Uberjengung über den Inhalt berfelben Rechenschaft zu geben." Davon faumte benn Otto feinen Mugenblid erichopfenden Gebrauch zu machen. Bom 28. Februar batirte ber Bortrag bes Grafen Sohenwart, vom 1. Darg jener bes Staatstanglere an ben Raifer; noch an biefem felben Tage fette ber frangofifche Botichafter eine "formelle Erflärung" auf worin er im wesentlichen bezeugte: "dafe bie beiden Urtheilesprüche

bes Diöcesan- und des Metropolitan- Pfficialates von Paris, deren Original-Schriftstücke er in Händen gehabt und eingesehen, sich wesentlich auf den gänzlichen Abgang aller durch die Kirchengesetze vorgeschriebenen Förmlichseiten stützen, und dass darin die Nichtigkeit der ersten Heirat Er. Maj. des Kaisers Napoleon durch sieben ehrwürdige Kirchenfürsten auf Grund der heil. Canones und auf Grund glaubwürdiger Original-Documente anerkannt worden sei". Otto fügte dieser seiner Zeugenschaft die Bemerkung bei, "dass den Franzosen mehr wie jeder anderen Nation davan gelegen sein müße die Ungiltigkeit der früheren Sei ihres Kaisers benekundet zu wissen, als dieser hochwichtige Umstand es sei auf den sich in der Folge die Rechte der Nachkommen Er. Maj. des Kaisers Napoleon gründen würden".

Die amtliche in ben bunbigften Ausbruden abgefafete Erflarung Otto'e hatte die beabsichtigte Birtung. Der Fürft Erzbifchof fand fich in feinem Gemiffen beruhigt und erflarte felbit, dafe bie von ihm beantragte und von Metternich vorgeschlagene Conferen; nun überfluffig geworben. Er erbat fich nur die Mittheilung eines Anszuges aus ber Note des frangofischen Botichafters, welcher Anszug von der faiferlichen Staatstanglei legalifirt und mit bem "Blacet" bee Raifere ober einer anderen anthentischen Anertennung verseben und ibm, Fürft = Erzbischof, in diplomatifchem Bege gugeftellt werden muße, "damit der Auszug baburch an einer Urt Document werbe bas man erforderlichen Falle gur Geltung bringen und badurch den beiden Gatten und ihm eine mahrhafte Beruhigung verschaffen tonne". Schon am 3. Marg betam Graf Sohenwart den gewünschten legalifirten Auszug mittelft eigenen faiferlichen Cabinete = Schreibene in feine Bande, und gleichzeitig fandte Metternich ben Legations-Secretar v. Neumann mit ber Botichaft nach Baris bafe alle meiteren Anftande endgiltig befeitigt feien 43).

23.

In Paris scheint man sich, außer etwa im österreichischen Gesandt schafts Dotel, über biese Anstände nicht eben viel Sorge gemacht zu haben; die Vorbereitungen jum Empfang ber Kaiserbraut und zur

feierlichen Traumng wurden mit einer Gile betrieben, als ob man von Schwierigkeiten ober Hinderniffen die dem Bustandesommen der Berbindung in den Weg treten könnten gar nichts wisse.

Es ift befannt bafe, je junger bie Dynaftie war die mit Hapoleon I. ihren Anfang genommen hatte, besto beforgter und umfichtiger von berfelben alles auf bas Sof- Ceremoniel bezügliche in's Huge gefajet murbe, um nur ja in feinem Stude hinter ben Formlichfeiten ber ftolgen Ludwige von Franfreich ober fouft eines ber alten europäischen Fürstenbäuser gurudgubleiben. Dabei verrieth fich and in Diesem Bunfte ber icharfe burchbringende Geift, Die Menschentenutnis und ichlane Berechnung bes großen Emporfommlinge ber Revolution. Josephine, eine Frau von reiferen Jahren und reicher Erfahrung, hatte fich mas ihren inneren Sofhalt betraf einer ansgedehnten Unabhangigteit von Geiten ihres taiferlichen Gemahle gu erfreuen : fie fab wen fie wollte, fie liebte und pflegte die Befellichaft in der fie durch ihren Tact, burch bie Freundlichfeit und Munterfeit ihres Wefens glangte und aus ber fie burch ihre perfonliche Liebenswürdigfeit ihrem hochgebietenden Gemahl immer neue Freunde und Unbanger gnanführen ftrebte. Das mußte nun, jo erfannte Napoleon mit richtigem Blick, andere werden. Josephinene Rachfolgerin mar ein junges unbefangenes Wefchopf, ohne Reife und Erfahrung auf einen Boden und in Berhältniffe verfett die ihr vollständig nen waren. Sier thaten bindende Formen des Soflebens Roth, die vor allem geeignet waren die ingendliche Bebieterin von allen Budringlichfeiten ber Cabale und bes Coterie-Bejens frei gu halten. Auch auf eine forgfältige Answahl ber Berfonen die den Dienft bei der jungen Monarchin zu verseben hatten, fam es für diefen Zweck an. Die Königin von Reapel wurde von ihrem Bruder mit biefem wichtigen Befchafte betraut, aber in letter Linie war es immer Napoleon felbit der entschied. Un Bewerbern und Bewerberinen um die neuen Boften fehlte es nicht; ja es mußte auffallen welch eigenthumliche Birfung bie Runde, bafe eine Pringeffin aus dem altfaiferlichen Saufe Ofterreich ben Thron Napoleon's theilen folle, in Rreifen hervorbrachte die fich bie bahin abfeite von Befchaften und öffentlichem leben gehalten hatten, die in der Belt und am Sofe des nengeschaffenen Raifere nie erschienen waren und die fich jett beran-



brangten um eine Stelle im Dienfte ber fünftigen Monarchin ju erhalten. Für den Boften der Chren-Dame ichwantte Napoleon eine Beit awifchen ber Pringeffin von Beauvan und ber Bergogin von Montebello, Bitme feines Freundes und Bertrauten, des bei Afpern gefallenen Marichalle Lannes. Er entichied fich fur lettere, eine Frau taum gebn Jahre alter ale ihre fünftige Bebieterin, eben fo ichon von Beftalt ale rein von Sitten, gemeffen und tactvoll in ihrem Benehmen; andererfeite marf man ihr allerdinge Mangel an Gemuth, Gelbitfucht in ihren Angelegenheiten, Schonungelofigfeit in ihrem Urtheil über britte Berfonen, Schroffheit und Barte gegen tiefer Stehende vor. Oberfte Rammerfran, ...dame d'atours", murbe die Grafin Lucap, eine faufte gutmuthige Dame von edlem Ton und Anftand. Der Genator Graf von Beauharnais murbe jum Sof Cavalier, ber Fürst Aldobrandini gum erften Stallmeifter, ber Ergbifchof Ferdinand von Roban gum Groß-Almofenier ernannt. Ankerdem gab es hundert Palaft = Damen, feche "Unmelde-Damen", dames d'annonce -- von Napoleon megen ber Amaranth-Farbe ihrer Roben furzweg "femmes rouges" geheißen und achtzehn Rammerfrauen, "dames blanches", von welch letteren jederzeit zwei unmittelbar und unausgefest um die Berfon ber Raiferin fein mußten 41). Bur feierlichen Werbung um die Sand ber taiferlichen Bringeffin im Namen feines Gebietere und gur Abholung berfelben von Wien bestimmte Napoleon seinen vertrauten Berthier, und es murbe ausbrudlich angeordnet bafe berfelbe, um Ofterreich nicht gu verleten, für ben besonderen Sall feinen zweiten Titel eines "Bergoge von Wagram" fallen zu laffen, nur ale "Fürft von Reufchatel" aufautreten habe.

Einen schwierigen Stand hatte ber französische Oberste-Ceremonien-Meister. Die Hof-Acten waren während ber Revolution großentheils zugrunde gegangen, die vorhandenen waren lückenhaft und ließen ben armen Grasen Segur über die wichtigsten Fragen ber Etiquette im Stich. So konnte er durchaus nicht herausbringen welchen Sit ber österreichische Botschafter bei der Trauungs Feierlichkeit einzunehmen habe, und wandte sich in seiner Berlegenheit an den Fürsten Schwarzenberg der seinerseits barüber nach Wien schrieb man möge die Berichte bes kaiserlichen Gesandten zur Zeit der Königin Maria Antoinette, Fürsten Starhemberg, heraussinden, "eines Mannes ben man ohne Frage als claffifche Antorität in Diefer Angelegenheit betrachten tonne".

Huch die Stellung der Raiferin Josephine tam in Frage. Diefelbe hatte fich bas icone Schlof Ravarre in ber Rahe von Evreur ale Commer-Aufenthalt gefauft; ben Binter gedachte fie in Baris jugubringen. Ofterreichischerfeits war man nicht berfelben Auficht. Graf Metternich ließ in feiner vertraulichen Corresponden; mit Schwarzenberg biefen Buntt nicht unerortert und bat ibu, in ber garteften Beife und mit aller einer Fürftin von fo ebler Deufungeweife fcnlbigen Rudficht, an gehörigem Orte ein Wort barüber fallen zu laffen 45). Allein Rapoleon felbft hatte fein Augenmert barauf gerichtet und bereite Aufange Gebruar Josephinen nabe gelegt, ihren Aufenthalt in Italien gu nehmen. Dagu mar fie nicht zu bewegen; alles mas man fur's erfte von ihr erreichte mar, bafe fie fich für die Beit ber Bochzeitefeierlichkeiten auf ihren Panbfit an ber Loire gurudziehen wollte. Und felbft bie Ausführung Diefes Entichluges icheint fie ungebührlich hinausgeschoben gu haben. Der armen Fran, der Reiner bojes nachfagte weil fie nie abfichtlich jemand etwas ju Leibe gethau, maren Glang und Gefellichaft alles; in den Tag hineinlebend, teiner erufteren Beichäftigung fabig, von dem Flitter und den Augerlichkeiten bes Soflebene befangen, froftelte fie bei bem Gedauten fern von Paris weilen gu mugen. Als julett die Zeit drangte, murde ihre Abreife von Malmaifon fo eilig betrieben daß es faft wie eine Fortichaffung ausfah, ohne Barben, ohne ihre gewohnte Umgebung, nur von reitender Benedarmerie begleis tet. 216 fie burch Ranterre fuhr, wollten bie Leute bemerten wie fie foluchzend das Geficht in ihr Sadtuch brudte. Go erzählte man allgemein in Barie.

Immer war noch feine entscheidende Antwort von Bien da. Alle die in diesen Tagen um die Person Napoleon's zu thun hatten, sanden ihn von einer Unruhe, von einer sieberhaften Ungeduld, die er nicht zu bemeistern im Stande war. Endlich am 22. Februar 2 Uhr N. M. traf im österreichischen Gesaudtschafts-Hotel ein Courier, fünf Stunden später eine telegraphische Nachricht von Wien ein, deren Juhalt sich Schwarzenberg beeilte den Herzog von Bassand wissen zu lassen;

erfterer brachte die Mittheilung daß "die Frau Ergherzogin fich bem ihr gemachten Antrage gunftig geftimmt zeige", Die zweite, "daß der Raifer von Cfterreich die Bewerbung um die Sand feiner Tochter anzunehmen gewillt fei". Für Napoleon tam jest eine fcwere Stunde. Unter all den Lehrern deren Unterricht er in der Kriegoschule gu Brienne genoffen, maren es ber Tangmeifter, ber ber beutiden Sprache und jener bes Schreibens gewesen die ihm am wenigsten ruhmliches nachzusagen hatten, und ber lettere Umftand mar Urfache bafe er felbit im Berkehr mit Converginen feine Correspondeng durch feine Gecretare führte. Allein die Briefe an feine fünftigen Schwiegeraltern, an feine Brant tonnte er doch unmöglich von einem Dritten fcbreiben laffen; er mußte fich entschließen felbit die Geder zu ergreifen. Dit vieler Mühr und großem Rleiß 456) brachte er endlich ein paar einigermaßen leferliche Seiten gufammen; nur mußte fein erfter Bebeimfchreis ber Baron Meneval, ohne bafe man die fremde Sand merten follte, ein wenig nachhelfen, was diefer hauptfächlich badurch zuwege brachte bafe er die Ringelden im e ichloft und die Bunktden über bem i vervollständigte. Go tamen am Ende gludlich die brei eigenhandigen Schreiben an Raifer Frang, an die Raiferin Maria Ludovica und an bie Erzherzogin Maria Louife guftande 46), mit benen General Lauris fton an bemfelben Tage, Freitag ben 23. Februar, von Paris abging, an welchem Fürft Paul Gogterhagt, "gum Empfang und Complimentirung" des Bringen von Reufchatel an der Grange, die öfterreichische Sauptftadt verließ. Nachträglich fandte Navoleon noch einen feiner Ordonnang-Officiere, den Grafen Anatole Montesquion ab, ber ber Erghersogin das Bortrait ihres Brautigams überbringen, ber Traumasfeierlichkeit beimohnen und nach Abichluß derfelben unverweilt ale erfter lleberbringer der Nachricht bavon gurudfehren follte. Um 27. ging ein Bage des Cardinale Feich mit der Bollmacht für den Wiener Fürft-Erzbifchof gur Bornahme der Trauung unter Dispens von bem breimaligen Aufgebote mit ber Weifung ab, fich ahnliche Bollmachten bezüglich ber in Baris vorzunehmenden Trauung vom Grafen Sobenwart zu erbitten 47).

Am selben 27. Februar ließ Rapoleon unter Gegenzeichnung bes herzogs von Baffano aus seinem "Palaste der Tuilerien" eine Bot-

ichaft an den Senat ansgehen, dem er die geschehene Werbung befannt gab und die Artikel des Heiratsvertrages mittheilte. "Unsere Bölker", ließ sich dabei der Kaiser und König vernehmen, "werden diese Prinzessin lieben ans Liebe zu uns, dis sie, Zeuge der Tugenden die Sie in Unserer Achtung so hoch gestellt haben, Sie um Ihrer Selbst willen lieben werden." Am 4. März nahm Napoleon, auf dem Throne stehend, die Antworts-Adresse dieser Körperschaft eutgegen. Sinen Tag früher hatte er, eine Art Geungthunng für die Kaiserin Josephine und ihr Hans, dem Prinzen Sugen das Nachsolgerecht in dem Großherzogthum Krankfurt verliehen, und ernannte er bald darauf den dritten am 20. April 1808 gebornen Sohn der Königin Hortense, Charles Louis Napoleon, zum Großherzog von Berg.

Die beiben Reprafentanten Ofterreiche am Bofe ber Tuilerien, ber weibliche nicht-officielle bie Grafin Metternich, und ber mannliche amtliche ber faiferliche Botichafter, erfuhren jest täglich neue Auszeich nungen von Seite Napoleon's und ber Glieder feines Saufes. Am 1. Mar; war fleiner Cercle mit Theater Spiel und Tang: die Brafin Metternich hatte ihren Blat unmittelbar nach ber faiferlichen Familie, vor ber Rurftin von Reufchatel. Um nachsten Abend mar Spiel in ben Appartemente bee Raifere ale ein Courier eine Deveiche aus Bien brachte: Navoleon, nachdem er fie burchlefen, reichte fie bem Gurften Schwarzenberg bin, gog bann biefen in ein Seiten Cabinet und unterhielt fich mit ihm mehr ale anderthalb Stunden von ben Bunfchen und Planen bezüglich seiner fünftigen Gemablin. Um 5. war Sofjagd ber abermale ber öfterreichifche Botichafter beiwohnen mußte; Rapoleon nahm ihn wiederholt beifeite, befprach alle Ginzelheiten der Trauung, ber Reife ber Raiferbraut zc. Alles zeigte wie unablaffig ibn biefe Angelegenheit beschäftigte, wie fein ganges Ginnen und Trachten daran hing.

Alls Schwarzenberg am Abend des 5. von der kaiferlichen Jagd zurücklehrte, fand er eine Einladung Champagny's sich in das Hotel der auswärtigen Angelegenheiten zu verfügen. Der Herzog von Cadore war untröstlich über die Ungeschicklichkeit Otto's die Consisterial-Acten zurückluschiefen ehe er davon amtlichen Gebrauch gemacht hatte, und

erschöpfte fich in Nachweisen dass ber Berbindung Rapoleon's mit Jojephinen jeder nachhaltige Charafter gefehlt habe: einmal habe teine rechtsgiltige Ginwilligung ftattgefunden, und zweitens feien bie vom Trienter Concil vorgeschriebenen Formlichfeiten nicht beobachtet worden. "Aber bann tann man fich ja die Cache nicht andere erflaren", bemerkte Schwarzenberg, "ale bag ber Raifer Napoleon nie bie Abficht gehabt habe eine mahre Che mit ber Raiferin Josephine abzuschließen, fondern bafe er gefliffentlich Lucken in ben Formlichkeiten offen gelaffen um, bafern er feine Rinder von ihr befane, bas Band wieber aufzulofen bas er nur gum Scheine geschloffen!" Champagny verficherte ihn, bas fei allerdinge bie richtige Auffaffung. Schwarzenberg fprach benfelben Tag noch Maret, ber ans zwei Richtigkeitegrunden gar vier machte: 1. Unvolltommene Einwilligung; 2. Abgang ber Bublicitat; 3. Mangel an Zeugen und 4. Außerachtlaffung ber burch bas Concil von Trient vorgeschriebenen Formlichfeiten; es fei, fügte er bei, "fcon damale vom Pfarrer gegen die Beimlichfeit des Chebundniffes Einsprache erhoben worben, boch habe man ihn gum Schweigen gebracht" 47b).

Noch benselben Abend verließ ein Conrier mit den Confistorial-Acten Paris und frenzte sich ohne es zu wissen, etwa an der französischen Gränze, mit dem am 3. Abends von Wien abgegangenen Neumann, der 4 Uhr früh am 11. in Paris eintraf und die Nachricht brachte daß man jene Acten nun nicht weiter benöthige.

## IV.

# hochzeitsfahrt und Vermählungs-Feierlichkeiten.

24.

Wenn wir une burch bie gange lette Zeit um die Berfon ber Erzherzogin, ber die Bauptrolle in dem Schaufpiele gufiel bas fich nun por den Augen des stannenden Europa entfaltete, um ihre Anschanungen und Befühle, ihren Billen oder ihre Abneigung gar nicht funmerten, jo haben wir nur gethan was ber Sauptfache nach damale in ben Tuilerien und im Sotel ber auswärtigen Angelegenheiten an ber Seine, mas aber theilmeife felbit in unferer Raiferburg und im Cabinete ber Saus- Bof- und Staats-Ranglei geschah. Maria Louise mar ichon lang in Baris Braut, ehe fie in Wien eine Ahnung bavon hatte es je werden zu tonnen. Es hat alle Bahricheinlichkeit für fich bafs Die Bringeffin bie in die erfte Salfte Februar in vollständiger Untenntnie ihrer naben Beftimmung gelaffen wurde und bafe ihr Bater, ber fich vorausfagen tonnte mas die nachften Folgen feiner Eröffnung fein wurden, bamit gurudhielt fo lang es nur irgend möglich mar. Bas mußte auch in bem Bergen ber jungen Ergherzogin vorgeben als an fie bie Bumuthung herantrat bem Raifer Napoleon ihre Sand zu reichen! Es mar das derfelbe Mann beffen Namen fie im Schofe ihrer Familie nie ohne Musbrude tiefften Abicheus hatte aussprechen horen; derfelbe Dann gegen den fie, ale Rind mit ihren Geschwiftern fpielend, ftete ihre

zerstörendsten Geschoße gerichtet, ihre leidenschaftlichsten Streiche geführt hatte; derselbe Mann dem sie in den letten Kriegen, als er so hart ihren Vater bedrängte, wohl hundertmal eine Kngel in den Leib gewünscht hatte um sein verruchtes Leben geendet zu wissen! Was für Kämpse mochte es darum gekostet haben ehe sie sich entschlöß in die Höhle des Löwen zu gehen, wenn sich überhanpt von Kämpsen sprechen ließ in dem Verhältnisse zwischen einem Vater der Abgott und unterwürsig verehrte Gebieter seiner Familie war, und einer seit ihrer Kindheit an blinden Gehorsam und Fügsamkeit gewohnten Tochter. Nicht von Widerstand, nicht von Trotz und Unwillsährigkeit sonnte da die Rede sein, nur von heißen Thränen, von inbrünstigem Flehen und Beschwören, ein Opfer so unnatürlicher Art von ihr nicht zu verlangen. Ooch es half alles nichts; das Opfer mußte gebracht werden, "und am Ende", so tröstete sie ihr Vater, "werde sie bald an sich selbst ersahren das das Opfer fein so großes gewesen".

Die meiften ihrer Biener Landelente befanden fich bereite in einer Bemutheverfaffung mo fie über die Boffnungefeligfeit wegen des "danerhaften Friedens" und über die Rinderfreude, was man alles in den nächsten Tagen werde gu feben und gu hören befommen, gang gu vergeffen ichienen, mit welcher Angit und Bein ein junges barmlofes Wefchöpf es über fich gewinnen muße um ihnen jene Bortheile gutommen, um fie diefe Bergnugungen genießen gu laffen. Das Biener Bublicum war in den letten Bochen wie umgewandelt. Diefelben Leute hatten nur Borte der Bewunderung für den Raifer Napoleon, Die noch vor furgem bee Fluchene und Schimpfene über ben "Bonapart" fein Ende hatten finden fonnen. Den Frangmann, den man früher ale den Erbfeind verwünscht, pries man jest und fuchte ibm gu gefallen. Der Dberft-Burggraf von Böhmen Graf Ballis, einige Monate fpater jum Softammer-Brafidenten ernannt, war einer der erften der mit Boblgefallen im Rod vom neuesten Brun, das ju Rapoleon's Ehren in ber Donan-Stadt ichnell Dobe murbe, fich in ben Strafen zeigte. Wer heute tadelte ahmte morgen ichon nach. Die Borbereitungen für Die erwartete große Reierlichfeit nahmen Die gange Aufmertjamfeit in Anspruch. Reiche Cavaliere, die ihre Bala-Bagen mahrend bes letten Krieges nach Ungarn und Bohmen geschafft hatten liegen fie mit

Extrapost nach Wien tommen um sich nur ja während der Festtage nicht vermissen zu lassen. Dichter und Dichterlinge spisten ihre Federn und sandten zum Preise des großen Ereignisses, und der Haupt-Perssonen au die sich dasselbe tuüpste, die Ergüße ihrer versissicirten Besgeisterung in die Welt hinaus 19). Mit bitterem Sarkasmus schried Justinus Kerner an seine im ernsteren Prag weilenden Freunde: "Die Wiener sind toll wegen der Heirat; Napoleon ist nun ein Gott, man betet für ihn in den Kirchen; die Besiegung ist Gewinn; sie betrachten jetzt mit Entzücken die Ruisen von Wien; die zerriebenen Steine der Festungswerte streuen die Kaussente zum süßen Angedenken an den göttlichen Mann in ihre Zimmer als Bodensand, auch sandeln sie die Briese damit und mischen ihn unter den Marocco".

Gine ungefünftelte Suldigung, die auf die junge Raiferbraut nicht ohne wohlthätigen Gindruck bleiben tonnte, murbe ihr von frangofischer Seite bargebracht. Rach bem letten Rriege maren Maffen verwundeter Reinde gurudgeblieben von benen nun ein großer Theil ichon geheilt war. Diefe fanden fich eines Tages in den Bangen ber Sofburg vor ben Bemadern Maria Louisens ein; "fie wollten", jagten fie, "fich nur bas Bergnugen machen ihre fünftige Raiferin gu feben, und wenn fie zwölf Stunden warten mußten, fie wurden fich nicht vom Flede rühren". Maria Louise ber man biesen Borfall gutrug ließ nicht lang auf fich warten; fie trat heraus und fprach einige ber Barrenden in ihrer Landessprache an, was die Frangofen berart begeisterte bafe fie ihr, ale die Erzherzogin fich wieder gurudgog, laute Boch's nachriefen: "Vive notre Impératrice! Vive la maison d'Autriche!" Boll freudigen Erstaunens hierüber ichrieb ber "junge Cipeldauer" nach Ragran : "Was hatt ber Berr Better bagu gfagt, wenn man fo mas vor 4 Dlonaten prophezent hatt"?

Um 4. März traf der Fürst von Neufchatel, "der französische Herr Großbotschafter", in Wien ein und stieg fürs erste im SchwarszenbergsBalais am Glacis ab. Tags darauf hielt er von da seinen seierlichen Ginzug in die Stadt. Man hatte in der Gile einen neuen Weg herrichten und eine Brücke banen mugen, um ihn in auftändiger Weise über die Trümmer der von seinen Landslenten ein paar Monate

früher in die Luft gesprengten Baftionen in die Sofburg zu bringen wo für ihn in dem Tracte der Reichs-Ranglei Appartements hergerichtet waren 30). Roch benfelben Tag wurde er in feierlicher Audieng vom Raifer bem er feine Bollmachten ju überreichen hatte, von ber Raiferin, gulett von ber Ergherzogin Maria Louife empfangen. Ueber Diefe und alle folgenden Feierlichkeiten wurde das Bublicum durch die "Biener Beitung", mo man bas Gingelne nachlesen fann, in fortlaufender Renntnis erhalten. Bereits hatten die verschiedenen Brovingial-Stande ihre feierliden Auffahrten und Audienzen begonnen; am 4. Die von Ober-Ofterreich, am 6. jene von Ofterreich unter ber Enns mit dem Landmarichall Grafen Dietrichstein an ber Spite, am 7. eine Deputation ber Roniareiche Rroatien und Clavonien und von gehn ungarifden Comitaten, und eine andere ber Stanbe von Mahren und Schlefien; am 8. die von Bohmen, beren Sprecher ihr ehemaliger Oberft = Burggraf Graf Ballis abgab u. f. w. Die jugendliche Erzherzogin hatte bei biefen Anläffen fchwere Brufungen gu befteben. Oft mar ihr das Weinen naher ale bas Reden, wie etwa wenn fie ber nieber-ofterreichifden Deputation gegenüber ihres naben Abschiedes von bem Orte gedachte "wo fie geboren, wo fie fo gladliche Zeiten verlebt; ewig merbe bas Andenken an ihr Baterland in ihrem Bergen bleiben, und immer werde fie ben marmften Antheil an bem Blud und Bohlergeben beffen Bewohnern nehmen".

Am selben Tage wo Berthier seine ersten Andienzen bei Hose genommen, war Graf Montesquion mit dem früher erwähnten zweiten Schreiben Napoleon's in Wien eingetrossen. Richt blos der Inhalt seiner Briese, schon die Art und Rechtzeitigkeit ihrer Ueberbringung machten an unserem Hose den besten Sindruck; man meinte daraus zu ersehen dass Napoleon nur mit einer Art Ungeduld, gleichsam als sürchtete er sonst nicht an sein Ziel zu kommen, die Sache ansangs überstürzt habe, dass er es aber jest nicht daran sehlen lasse alle gebotenen Rücksichten einzuhalten 31). Roch am 6. wurde der k. k. Kämmerer Graf Schönborn mit den Antwortschreiben der kaiserlichen Familie nach Paris abgeschickt; Kaiser Franz ließ in dem seinigen jede politische Anspielung beiseite und sprach einzig als Bater eines geliebeten Kindes dessen Schicksal er in die Hände seines künstigen Gatten

legte. Der Fürst von Nenschatel, der nebst Lauriston, Otto und dem gleichsalts in Wien anwesenden Narbonne täglich in den höchsten Kreisen verkehrte, nahm die angenehmsten Eindrücke in sich auf und sprach sich gegen Metternich wiederholt darüber aus. Er tonnte sich der Ueberzengung nicht verschließen dass alle Angaben, die nach Paris über das innere Wesen und die Umgangsweise am Wiener Hofe gelangt waren, volltommen salsch gewesen; er war besonders erstaunt über die in Frankreich unbekannte Entsaltung großartiger Pracht und Macht die er in Wien fand 52).

Donnerstag ben 8. Mar; Il. Dl. 6 Uhr fuhr ber frangofische Großbotichafter "in feierlichem Staate" bei Sofe auf und eröffnete, nachdem er fich dem Throne bee Raifere genähert, in einer Ansprache feinen Auftrag: "um die Sand Ihrer faifert. Sobeit der Durchlandtigften Frau Ergherzogin Maria Louife für Ge. Daj. ben Raifer ber Frangofen gu merben". Darauf erichien von ihrem Sofftaat umgeben bie Ergherzogin, der der Großbotschafter bas Bildnie des Raifere Napoleon überreichte, bas fich die Raiferbrant durch ihre Dberft-Bofmeifterin bor die Bruft heften ließ. Der Fürft von Heufchatel verfügte fich sodann in gleich feierlichem Aufzuge zu Ihrer Majestät ber Raiferin und gulett gum Ergherzog Rarl bem er ben Bunfch feines Bebieters, beffen Stellvertretung bei ber Bermahlung gu übernehmen, eröffnete und bie barauf bezügliche Bollmacht überreichte. Um 9. Marg D. Dl. 1 Uhr fand in der "Geheimen Rathe Stube" die vor der Bermählung taiferlicher Bringeffinen übliche "Renuntiation" auf alle Thronrechte mit bem Gibe auf bas Evangelium, am Sonntag ben 11. um 1/2 6 Abende in ber Auguftiner-Rirche Die Bermahlungefeier ftatt, wobei ber Gieger von Afpern ben Blat feines großen Gegnere ausfüllte: "nach ber Ringewechelung aber nahm die Durchlauchtigfte Braut ben für Ge. Majeftat ben Raifer Napoleon bestimmten Ring wieder ju fich, um folden perfonlich Ihrem Durchlauchtigften Bemahl felbft zu überreichen". Unmittelbar nach ber Trauung faudte die neue Raiferin ihren dienstthnenden Rammerherrn Grafen Romorowifi in Begleitung bes frangofifchen Oberften Romenf und bes "Commiffaire-Ordonnateur" Delille in fammtliche Militar = Spitaler, um "jedem franten ober verwundeten Rrieger ber Nation die balb ftolg auf Ihren

b. Belfert, Maria Youife.

Befit fein wird einen Napoleon'bor, jedem Umputirten aber 5 Naspoleon'bors" einzuhändigen; gleiches geschah mit den Sachsen und anderen Berwundeten ber mit Frankreich alliirten Truppen.

Am Abend war in der Stadt feierliche Beleuchtung, die nur leider von einem abscheulichen Sturmwind arg mitgenommen wurde; "denn wenn si zehn Lampen anzunden habn, so hat der Wind wieder zwanzig ausglöscht", schrieb der Eipeldauer. Unter den Transparenten machte jenes des berühmten Mechanisers Mälzel in der Nähe des rothen Thurmthores am meisten von sich reden. Er hatte in einem seiner Fenster seinen "Kriegs-Trompeter" ausgestellt; doch war derselbe diesmal verstummt und ein schwebender Friedensengel wies, während aus dem Innern des Gemaches angenehme Musik ertönte, auf das Chronostison:

taCe MVnDVs ConCors!

Aber auch allerhand boshafte Streiche, sathrische Bilder und Inschriften gaben ber Bolizei zu schaffen; sie verriethen ben unbezwinglichen gegeheimen Groll Solcher die sich nun einmal in das, wie fie meinten, unnatürliche Bündnis nicht finden mochten.

Der 13. Mar; war ber ichwere Tag wo Maria Louise fich von ihren Angehörigen trennen mußte um einer ungewiffen Butunft entgegenzugehen. Bedentmanner bie fie bamale gu feben Belegenheit hatten, miffen von ben ichweren Tropfen zu ergablen bie ihr faft unablaffig in ben Mugen ftanden oder fich über bie jugendfrifchen Bangen hinabstablen: es toftete fie Unftrengung genug bafe fie nicht in lautes Schluchzen ausbrach. Nachdem fie im engften Rreife ihrer Familie Abschied genommen, murbe fie vom Erzherzog Rarl burch ben verfammelten Sofftaat zu bem achtspannigen Sofwagen geführt mo fie jur Geite ber Brafin Laganfty, ihrer alten Freundin und Führerin, Blat nahm. In feierlichem Aufzuge, von Lothringen = Ruraffieren und reitenden Burgergarben begleitet, fieben fechefpannige Sofwagen mit dem Fürften Trauttmaneborff, bem Grafen Edling, 12 Balaft=Damen, 12 Rammerherren voran, ging es langfamen Schrittes über ben Michaeler-Blat, ben Rohlmarft und Graben, burch bie Rarntnerftrage auf bas Glacie, bann burch bie Dariahilferftrage jur Linie binaus.

Bon manchen Saufern wehten tricolore Fahnen, kaiferliche Mufikbanden spielten französische Beisen; die verschiedenen Abtheilungen des Bürger-Corps standen in Barade, alle Straßen füllten dichtgedrängte Schaaren von Menschen welche die leise vor sich hinweinende Brinzessin, als gehörten sie mit zur Familie, mit ihrer gerührten Theilnahme, mit ihren stillen Segenswünschen begleiteten.

Maria Louise hatte noch nicht bas Weichbild Wien's verlaffen ale fie einige jener Ehren und Suldigungen entgegennehmen mußte, die von ba an auf ihrem gangen Wege nach Baris ihre Freundlichfeit und Musdauer fo fehr auf die Brobe stellen follten. In der Linie ftand eine der bekannteften Batriotinen jener Tage, Die Schloffermeifteregattin Francieca Rlahr in ber Mitte von vierzehn weifigefleibeten Dlabchen von benen eines einige Abschiedeworte an bie Scheibende richtete; von ben Ballen murben bie Ranonen geloft, die Gloden ber Stadt tonten ihr den letten Abschiedegruß ihrer Beimat nach. Auf dem Braunhirschengrunde an ber Strage nach Schonbrunn hatte ber Raffeefieber Friedrich Salberlein vor feinem Saufe ein Tableau arrangirt : zu beiden Seiten eines Altare mit lodernder Flamme fnieten gwölf Dladden, die gefalteten Sande jum Simmel gerichtet; Salderlein felbft hinter bem Altar ftehend hob ein fleineres Madden bem basfelbe Geberdenfpiel eingelernt mar ale ber Raiferwagen langfam herantam, in die Bobe, mabrend im Ruden ber Gruppe eine fanfte Dufit zu tonen begann. In allen Ortichaften welche die frangofische Raiferbraut auf ihrem Wege berührte, empfing fie feierliches Glodengeläute; wo bie Pferde gewechselt wurden ftanden die Ginwohner in ihren Sonntagegewändern, Bollerichuge bonnerten fobald man bee Buges aufichtig murbe. Bis Burferedorf gab bie Burger-Cavallerie mit ben Ruraffieren bas Beleite; von ba an ritten ie 2 Mann ber Arcieren= und ber ungarifden Robel-Barbe an ihrem Bagenschlage; bie andern je gehn fuhren gur Ablofung im Bagen poraus; bie in ber Begend liegende Cavallerie hatte Befehl biefelben pon einer Station gur andern beritten gu machen. Außer diefer Bebedung beftand ber Bug aus 300 Personen die in 83 Rutschen und Bagen vertheilt maren; 454 Fahr- und 8 Reit Pferde mußten auf jeber Boft-Station in Bereitschaft fein. In Ct. Bolten, mo ber Bug Nachmittage aufam, marteten ber Bifchof Crute, ber General Chevalier

Mayer, der Kreishanptmann von Roschmann an der Spite des Clerus, der Garnison und der Civil-Behörden. Abends war die Stadt sestlich beleuchtet.

Kaiser Franz war seiner abreisenden Tochter nach St. Bölten vorausgegangen; die Kaiserin unerwartet und im strengsten Jocognito desgleichen. Am andern Morgen gab ihr dieselbe das letzte Lebewohl, ihr Bater begleitete sie noch weiter bis Enns wo er sich am 15. früh verabschiedete und dann über Linz nach Wien zurücktehrte. Maria Louise schlug am selben Tage die Richtung über Wels ein. Eine kleine Meile hinter Lambach war sie an der damaligen Gränze ihres Batersandes angelangt. Der Statthalter Graf Sauran und der Landrechtes-Präsident Graf Aicholt waren ihr dahin voraugeeilt, eine Abtheilung österreichischer Cavallerie, vom Landes-Commandirenden FML. v. Strauch beschligt, stellte sich diesseits der Gränzpfähle auf, während jenseits derselben die Generale Montbrun und Lauriston an der Spitze französsischer Husaren und Chaffenrs ihre junge Gebieterin erwarteten. Spät kam man nach Ried wo das Nachtlager ausgeschlagen wurde.

Am 16. März, nachdem sie nm halb acht Uhr morgens eine Messe gehört, brach Maria Louise von Ried auf und suhr bis Altheim von wo sie, nachdem sie und ihr Hosstaat ein Dejeuner eingenommen und große Toilette gemacht, gegen 2 Uhr N. M. am Orte ihrer nächsten Bestimmung eintras.

### 25.

Der Fürst von Neuschatel hatte Wien bereits am 12. verlassen um zur seierlichen Übernahme der Kaiserbraut von Seiten Frankreichs alles ersorderliche einzuleiten. Napoleon selbst hatte die Einzelnheiten des Borganges vorgezeichnet und als Geschenke für seine junge Gemahlin ähnliche bestimmt, wie Ludwig XV. in Straßburg der österreichischen Maria Antoinette hatte überreichen lassen. Zum Empfang der neuen Kaiserin hatte er seine Schwester die Königin Karolina von Neapel ausgewählt. Die Übergadse, beziehungsweise Übernahms Commissäre waren von österreichischer Seite der Erste Obersthosmeister des Kaisers Fürst Verdinand Trauttmansborss, von französisscher der Fürst von

Reufchatel; Regierungerath Baron Lohr und ber frauzöfische Graf Senffel fungirten ale Ceremonien-Meister. Erzherzog Anton war Maria Louisen zur Begleitung beigegeben um sie, ehe sie in die hande Frankreiche übergeben würde, in ihres Batere Namen zum lettenmal zu begrüßen und zugleich die Königin von Neapel zu bewilltommuen.

Rachft dem Orte Et. Beter am Bart, ungefahr die Wegmitte mifchen Altheim und Brannan, mar ein ans brei großen Belaffen bestehender Bolgbau aufgeführt. Der öftliche Blügel enthielt den öfterreichischen, ber gegen Braunau gelegene ben frangofischen Gaal. Nachit iedem berfelben befand fich eine größere Umfriedung gur Aufnahme der von beiden Geiten eintreffenden Staatofutschen; eine Doppelreihe frijchgesetter Baumchen führte von ber Strafe gu jedem ber Seitenfale; auf der frangöfifchen Geite ftanden zwei Regimenter Infanterie und eines Cavallerie in Barade. Der große Mittelraum bes Gebaudes mar für die beiderseitige Zusammenkunft bestimmt. hier befaud fich an ber öfterreichifden Wand, gerade bem frangofifden Gingang gegenüber, unter einem Thronhimmel ein Git ans golbburchwirftem Stoffe für Die junge Raiferin, rechte bavon in der Mitte des Raumes ein mit Sammet gebectter Tifch gur Unterzeichnung ber betreffenden Urfunden. Binfichtlich des Ceremoniele mar befohlen in allen Studen ben im Bahre 1770 beobachteten Borgang einzuhalten.

Die von Altheim kommende Kaiserbrant konnte im österreichischen Saale eine Weile ruhen, hatte sich dann in den gemeinschaftlichen Saal unter den Thronhimmel zu verfügen und den daselhst bereiteten Sit einzunehmen; ihr zunächst, durch die zu beiden Seiten des Thrones angebrachten Thüren heraustretend, hatten sich ihre Obersthosmeisterin, der Erste Obersthosmeister des Kaisers, die überigen Cavaliere und Damen aufzustellen, hinter denselben im Habbreise Zwölf Mann von der dentschen und eben so viel von der ungarischen Nobel-Garde in Barade zu stehen. Fürst Trauttmansdorff als Übergads Commissär und Hofrath Hubelist als Secretär für diesen Act hatten ihren Platz vor dem Tische einzunehmen. Sobald alles geordnet, hatte der österreichische Ceremonien-Weister an die Thüre des anderen Saales zu klopsen und sich mit seinem französsischen Collegen in Vertehr zu setzen, worauf der Fürst von Neuschatel als Übernahms-Commissär und der als sein

Secretar fungirende Graf de Laborde, die Bergogin von Montebello Graf von Beauharnais mit bent übrigen Sofftaat ber neuen Raiferin in ben Mittelfaal ichritten und bem öfterreichischen gegenüber fich aufstellten. Der Fürft von Neufchatel hatte sobann vorzutreten und eine furge Unsprache an feine junge Bebieterin au halten, woranf Subelift die Bollmachten bee Fürften Trauttmans borff und Laborde jene bee Fürften von Reufchatel vorlefen und bie felben in die Sande ber bezüglichen Commiffare nbergeben mußten, die bann biefe Schriftstude gegen einander anstauschten. Dasfelbe hatte bann mit der ilbergabe- und mit der übernahme Urfunde, nachdem jebe berfelben von bem Commiffar und beffen Gecretar unterfertigt und mit bem Giegel verfeben worden, ju gescheben, worauf Fürft Trauttmansborff portreten und fich die Erlaubnis ausbitten burfte ber icheibenben Raifertochter jum lettenmal die Sand gu fuffen; alle anderen vom öfterreichischen Gefolge burften nach ihrem Range baefelbe thun. Nachbem biefelben wieder ihre Blage eingenommen, hatte ber ilbergabe. Commiffar die Sand ber Raiferin gu ergreifen und fie bem Ubernahme-Commiffar juguführen, ber ihr die Berren nud Damen ihree Sofftaates ber Reihe nach vorftellte. Erft nachdem dies gefchehen und bier mit bie gange Formlichfeit abgeschloffen war, burfte bie Ronigin von Reapel jum Empfang ihrer jungen Schmagerin und von der öfterreichischen Seite Ergherzog Anton gur Begrugung ber Ronigin Raroline eintreten.

Dies das vorgeschriebene Ceremoniel. Bernehmen wir jest Maria Louise selbst wie sie den Act schildert; es ist der erste Brief, den sie nach einer Trennung von kaum dei Tagen an ihren Bater schreibt. Beodachten wir was in dem jungen Frauenherzen vorgeht während die Förmlichkeiten ihren gemessenen Lauf nehmen; versetzen wir uns in die Lage dieses kindlichen Geschöpses, das dang und angstvoll dem Augenblick entgegenzittert wo es alles verlassen soll was ihm bisher nahe gestanden und thener war, um in eine fremde undekannte Welt eingeführt zu werden die sich ihr mit süßlächselnder unterthäniger Miene, mit kalter geschminkter Freundlichkeit ausfündigt, und das sich selbst ruhig zeigen und Bergnügen zur Schan tragen soll während ihr das Herz vor Betrübnis und Besangenheit die hinauf zur Kehle schlägt!

### Der Brief lautet :

"Liebfter Bapa!

Bergeihen Gie bag ich nicht gleich geftern Ihnen wie es meine Schuldigfeit gemefen mare ichrieb, aber die Reife melde ein wenig ermubend und lang mar verhinderte mich baran. Durch Fürst Trautmansborf finde ich noch eine Gelegenheit wo ich Ihnen noch einmal aufrichtig ichreiben tann, und ich ergreife fie mit Freuden, um Ihnen ju verfichern bag ich beftanbig an Gie bente und immer benten werbe. Gott hat mir die Rraft gegeben auch ben letten empfindlichen Stof (bie Trennung von allen meinen Angehörigen glücklich auszuhalten, auf ihm allein habe ich mein ganges Bertranen er wird mir helfen und Muth geben, und ich werbe meine Beruhigung in ben Troft finden meine Bflicht gegen Gie indem ich Ihnen biefes Opfer brachte gethan gu haben. Beftern bin ich fehr fpat in Ried angefommen, noch immer mit ben Bedanten von Ihnen vielleicht auf ewig getrennt ju fenn beschäftigt. Beute tam ich um zwen Uhr in ben frangofifchen Lager in ber Barate ju Braunau an, nachdem ich mich einige Zeit in ber öfterreichischen Barate blieb\*) verfügte ich mich auf einen Thron in die Rentrale, nachdem die Aften abgelesen wurden fußten mir noch alle meine Leute die Sand in diefem Angenblick mußte ich wirklich nicht was ich machte, ein falter Schauer überfiel mich, und ich tam fo ane aller Fagung bag ber Fürst von Neufchatel ju meinen aufieng. Der Fürst Trautmaneborf übergab mich ihm und es wurde mir meine gange Sofftat aufgeführt, o Gott welcher Unterschied zwijchen den fraugöfischen und wienerischen Damen! - Die Rönigin von Reapel tam mir in andern Zimmer entgegen ich umarmte fie, und zeigte mich erstannlich freundlich gegen fie, boch traue ich ihr nicht gang, ich glaube bag nicht Diensteifer allein bie Urfache ihrer Reife mar. Gie fuhr mit mir nach Braunan, und hier mußte ich eine zwen Stunden lange Toilette halten, ich verfichere Gie, bag ich fcon ebenfo parfumirt als wie alle aubern Frangofinnen bin. Raifer Napoleon hat mir eine prachtige

<sup>\*)</sup> Lapsus calami fitr: "aufgehalten".

golbene Toilette geschickt, geschrieben hat er mir noch nicht, weil ich schon von ihnen sort mußte, so wünschte ich schon ben ihm zu sein, viel lieber als mit allen benen Damen zu reisen. O Gott wie bedaure ich nicht noch die glücklichen Tage ben ihnen zubringen zu können, ist lerne ich sie erst erkennen. Ich versichere Sie bester Papa daß ich recht traurig bin und micht noch nicht trösten kann. Ich hoffe ihr Kathar wird ganz vorüber sein, täglich schließe ich sie in mein Gebeth ein. Verzeihen Sie mein schlechtes Gefrigel ich habe aber so wenige Angenblicke sin mich, noch tausendmal kuße ich die Hande und habe die Ehre zu sehn

# Liebfter Bapa!

Brannan den 16ten März 1810. Ihre unterthänigste gehorsamste Tochter Louise".

Saben wir jest die neue "Raiferin ber Frangofen, Ronigin von Italien" fprechen laffen, fo ift ee billig une auch auf ber andern Seite etwas umzusehen. Da man bier por Begier brannte die fünftige Monarchin fo bald ale möglich zu feben, fo hatte fich herr von Bauffet, ihr neuer Palaft-Brafect, von Brannau einen Zwickbohrer mitgebracht und mittelft besselben in die Bretterwand bes fraugöfischen Bartfaales eine Augahl Yöcher eingebohrt um die fich, fobald fich die öfterreichischen Flügelthuren öffneten, die Berren und gang befondere die Damen des frangofifden Sofftaates brangten um ihre junge Bebieterin in's Auge gu faffen. Go war, ohne bafe Maria Louife es abute, jede ihrer Mienen, jede ihrer Bewegungen Gegenftand der eifrigften Beobachtung. Der Gindruck ben fie auf diefe Art ohne ihr Biffen hervorbrachte, war ein ungemein gunftiger. "Gie ftand auf bem Throne", fo ichildert fie une einer jener Spaher; "ihre aufgerichtete Beftalt zeigte vollendetes Ebenmaß, ihr blondes Saar mar mundervoll, ihre blanen Angen fpiegelten die gange Reinheit und Unichnid ihrer Geele, ihr Antlit ftrablte von Frifde und Bergensgute". Den Damen vom Bofe fiel das toftbare Rleid von ichwerem mit Blumen in Naturfarbe durchwirften Gold-Brocat auf; von ihrer Bruft hing das Bildnie Rapoleon's herab, von 16 funtelnden Golis

tairen im Werthe von 500.000 Fr. nurrahmt. Die französischen Damen hatten auch Zeit die schönen Männer der österreichischen Nobelgarde, deren hohe Gestalten über die ihrer Umgebung emporragten, zu
bemerken, während sich den Herren vom Hose unchr die prachtvollen
Unisormen derselben, vorzüglich der ungarischen, einprägten. Die Haltung der jungen Kaiserin bei der Ceremonie machte auf alle tiesen
Eindruck; die ungefünstelte Rührung bei der Trennung von ihrer heimischen Begleitung gewann ihr alle Herzen.

In dem kleinen Städtchen Braunan hatte es mit den Borbereitungen zur Unterknuft einige Schwierigkeiten gehabt; es hatten unchrere austoßende Häuser gemiethet, von einem in das andere Thüren
durchgebrochen, Stufen aus dem einen niederen in das nächste höherliegende Stockwerf hergestellt werden nußen. Bei der Ankunft des
Zuges länteten alle Glocken der Stadt; so hatte es Napoleon besohlen. Maria Louise mußte daselbst, wie wir schon aus ihrem Briefe
ersahren, ihr äußeres Selbst aus dem österreichischen in's frauzössische
überseten lassen; es war für alles auf das pünktlichste gesorgt; sür
ihre kleinen Füßchen hatten die Pariser Schuster sich von den Wienern das genane Maß zu verschaffen gewusst.

In Braunau war die öfterreichische Begleitung Gaft der frangösischen. Auch in dieser hinsicht hatte Napoleon alles genan vorgeszeichnet. Die Generale Friant und Pajol hatten die öfterreichischen Sficiere zu bewirthen; beim Banquet waren drei Toaste auszubringen: der erste auf den französischen Kaiser, der zweite auf die neue Kaiserin, der dritte auf den Kaiser von Desterreich; bei jedem Trintspruche war eine Salve von dreißig Kanonen-Schüßen zu geben.

Das Absteige-Quartier Maria Louisens und ber Königin von Reapel war im Hanse bes Weinwirths Michael Fint: vor dem gegenüberliegenden Rathhause war ein mit österreichischen und französischen Ablern gezierter Trimmph-Bogen aufgerichtet der die höchst bezeichnende Inschrift trug:

> Die Liebe fichert une vor fünftigen Gefahren: Dachte fie une boch fo glüdlich als wir waren!53).



26.

Maria Louisens nächster Brief an ihren Bater mar ans Straßburg, vom 23. Gie entschuldigt sich über ihr "langes Schweigen", allein sie habe nicht früher schreiben können; "benn wir kommen so spät in unser Nachtlager an, bleiben bis Mitternacht beh den Festen und stehen um 5 Uhr früh auf, ich wunsche daß die Reise bald geendigt fehn möchte, denn ich bin unbeschreiblich ermüdet".

In ber That hatte bie junge Raiferin ihren Gintritt in bie große Welt thener genng zu erfaufen; ce mar eine lang fortgefette Reihe von ichonen Tagen die fich ja nach dem Dichter fo ichwer ertragen lagt, um fo fcmerer für ein an folch Schangepränge und Ceremoniel nicht gewöhntes Beschöpf. 2m 17. brach fie bei "fchredlichem" Wetter und "fürchterlichem" Wege am frühen Morgen von Braunau auf, fruhftnichte in Alt- Ötting und fam unter bem Belaute aller Gloden nach Sag, wo fie ber Rronpring Ludwig von Babern erwartete und mit einer Aurede begrufte: "er ift voll Berftand, ftottert aber fcpredlich und ift fo tanb, bag er gar nicht verftand mas ich ihm fagte". Um 10 Uhr Abende mar fie in München, "Die Stadt hatte follen prachtig beleuchtet werden, aber ein ftarfer Regenguß verhinderte es". 3m toniglichen Palafte am Ende ber Stiege marteten ber Ronig, Die Ronigin, die verwitwete Amfürftin, ber Thronfolger und die foniglichen Bringen; ber Ronig trat an ben Bagenschlag und führte fie die Treppe hinauf in ihre Appartemente. Um 18. blieb fie in München, es gab großen Cercle Tafel Theater, alles war für fie voll wohlwollender Aufmertsamteit; nur "der Kronpring mar fehr übler Laune weil er burch meine Anfunft in München abgehalten murbe, feine Bermählung mit ber Pringefin von Sildburgehaufen gu fenern" 34).

30 München traf die junge Kaiferin der lette empfindliche Schlag; während sie am 19. morgens ihre Reise gegen Frankreich fortsete, verließ wenige Stunden nach ihr die Gräfin Lazansth München in entgegengesetter Richtung. "Bie schwer siel mir die Trennung von ihr," tagt Maria Louise ihrem Bater, "und ich konnte wirklich meinen Bräutigam kein größeres Opser als dieses bringen, obwohl ich überzeugt bin daß es nicht sein Gedanke war". Nicht so einsach nahm man die

Cache in Wien wo die Grafin am 22. wieder eintraf. Man batte allgemein geglaubt fie werde ihre junge Berrin bie nach Barie begleiten, und war barum bei Sofe und im Publicum nicht wenig erstannt fie ichon von Dunchen gurudtehren gu feben; fogar bie Curfe fanten über diefe Nachricht. Raifer Frang fonnte nicht umbin gegen ben frangofifchen Gefandten einige Worte barüber fallen gu laffen. Ausführlicher fdrieb Metternich an ben Fürften Schwarzenberg in Barie, mahrend er vor ber Offentlichfeit ber Gache ben Anschein gab ale fei es von Aufang beabfichtigt gemejen die Grafin folle um ihre bisherige Bebieterin nur jo lang bleiben bie biefe fich in ihre neuen Berhaltniffe etwas eingewöhnt haben werbe; bas habe fich nun gleich in ben erften Tagen gezeigt zc. Bon ber anderen Geite murbe bagegen behauptet, nach ber Soffitte hatte bie Oberfthofmeifterin ber früheren Ergherzogin diefelbe unmittelbar nach beren llebergabe in frangofische Sande verlaffen follen, und man habe baher ein übriges gethan wenn man die Grafin noch zwei Tage habe mitreifen laffen 55).

Mittlerweile fette Maria Louise ihre Reise fort. 2m 19. murde in Angeburg bei bem Aurfürften von Trier und ber Bringeffin Runigunde ein Frühftud eingenommen: "benbe finde ich gleichen bem Berjog Albert und find fo gut als er. Raum maren wir eine Biertelftunde in Augeburg ale une Fürft von Neufchatel ichon wieder megtrieb. Unwillig über feinen obwohl gutgemeinten Ungeftum, fetten wir une in Bagen, und eilten ben ber Division Arrighi, welche aus lauter gepangerten Dragouern besteht vorben. Bie erstaunten wir aber nicht, ale wir anftatt um 5 Uhr um 11 Uhr in Ulm ankamen. Ohne etwas ju genießen, legte ich mich in's Bett, weil wir ben andern Tag ichon um 5 Uhr fortmußten. Wir hatten bas ichoufte Better, und bie prachtigften Gegenden, um 10 Uhr langten wir in Bungburg an, wo wir vom Pringen Paul und von dem ichlechteften Frühftud mas ich in meinem Leben genogen hatte, empfangen murben. Bir hielten einen formlichen Gingug um 5 Uhr Nachmittage in Stuttgardt. Die gange Stadt ift nichte ale eine lange breite Bafe mit prachtigen Saufern, der Pallaft ift ungehener, und begreift die halbe Stadt, der König läßt ihm aber noch immer fortbauen; ich murde in Stuttgardt eben fo wie in München durch die königliche Familie empfangen, hatte auch Cercle,

Diner, und bas Urtheil Calomone im Theater wo eine folde Ratte war, daß fich die Konigin von Reapel und ich feit diefer Zeit nicht mehr erhohlen fonnen. Die gange fonigliche Ramilie aufer ber Konigin und ber Kronpringeffin gefällt mir nicht. In Rarleruhe welches and eine hubiche Stadt mit einer ichonen Refiden; ift, fam ich auf eben bie Beife an. 3ch fah nicht ben alten Großherzog, benn er ift fo burch bas Alter geschwächt bag er gang bas Bebachtnif verloren hat. Die Stadt und die Refiden; waren eben fo belenchtet wie Stuttgardt. Den 22. fruh ging ich in der fruh fort, und langte bald in Raftadt an, wo mir der Erbyring von Baaden ein Frühftud gab. Um 5 Uhr fam ich unter ben Donner ber Ranonen unter dem Beläute aller Gloden, und in Begleitung von 20 Generalen und mehreren Divi fionen ben ber geschmadvoll verzierten Rheinbrude an. Sier hielt mir ber Brafeft und ben den Thoren von Strafburg ber Maire eine Unrebe. 3ch burchjog langfam bie Strafen, und fam unter bem großten Inbel ber Bolfemenge in bem faiferlichen Pallaft au. Marschall Bessieres ber mich empfangen follte ift noch nicht angefommen. Strafburg ift eine fehr ichone regelmäßig gebante und volfreiche Stadt. Beute find eine Menge Tefte, ich weiß aber noch nicht recht die Tageword nnng, denn der Bring von Neufchatel fommt immer erft um 12 Uhr meine Befehle vernehmen, ich fann Ihnen nicht fagen lieber Bapa, wie fomifch es mir ift, ich die nie bie itt meinen eigenen Billen hatte, jest Befehle ertheilen gn mugen". Die erwähnte Ginrichtung Berthier's fam ber jungen Raiferin Diesmal trefflich gu ftatten; fie fah ce wie einen "halben Rafttag an" und fonnte bie 11 Uhr im Bette bleiben; fie hatte von der unansgesetten Anftrengung und ben Mühen der Reife "einen fchrecklichen Rathar Schnupfen und Ropf web, Salefdmergen", fo daß fie baran bachte ben Argt gu Rathe ju gichen.

In Strafburg hatte Maria Louise eine erfreuliche Begegnung und ein eigenthumliches Zusammentreffen, bessen nachmalige außer ben Rahmen unserer gegenwärtigen Geschichte fallende Bedentung freilich niemand ahnen tonnte. Erstere betraf ben Grasen Metternich ber am 12. Wien verlassen hatte und, ohne Zweifel nach einigem Ansenthalt an verschiedenen beutschen Sofen, am 22. in Strafburg eingetroffen war um

von da unmittelbar nach Paris zu gehen. Bon bem letteren berichtete am 24. die Strafburger Zeitung folgendes: "Dem Gefte welches die Stadt Ihrer Dajeftat gab, wohnte auch ber öfterreichische General Graf Reipperg der in Gefchaften feines Sofes fich hier aufhalt, neben ben beiben mit ihm ammefenden Officieren vom Generalftab Graf Belcredi und Graf Raraczan bei". In Strafburg hatte bie junge Raiferin auch bie unaussprechliche Freude, nach ihrer "barten Trennung" die erften Beilen aus ihrer lieben Beimat gu erhalten an der noch all ihre Gedanten und Empfindungen hingen. Es war ein Schreiben von ihrem Bater bas fie mit Thranen in den Hugen nicht geichwind und oft genug lefen tounte. "Ich bitte Gie befter Bapa bethen fie fleißig fur mich", ichrieb fie gurud; "Gie tonnen verfichert fenn, daß ich alle meine Rrafte aufbiethen werbe um Ihnen ben Troft ju verschaffen benn fie fich von mir erwarten. 3ch bin beruhigt über mein Schickfal, ich bin überzeugt glücklich zu fenn, ich wünschte daß Gie die Briefe lefen tonnten bie mir Raifer Napoleon ichreibt, er hat unendlich viel Attentionen für mich". Gin Courier, den Metternich von Strafburg nach Wien abschiefte, nahm ben Brief Maria Youifens an ihren Bater mit.

Maria Louise hatte fich ummehr mit ihren neuen Berhaltniffen icon einigermaßen befreundet, und befondere auf frangofischem Boden gewann fie mit jedem Schritte ben fie vorwarts machte neue Rrafte, wobei ihr gutes Frangofifch ihr fehr zu ftatten fam. Ihre jugendliche Unichuld und Befangenheit wirften wie ein Banber; in Strafburg war alles von ihrer Ericheinung entzückt, und einen besonders guten Eindruck ließ fie beim Clerus gurud ale fie bie Deputation besfelben mit den Borten entließ: "3ch empfehle mich 3hrem Gebete!" Auch die politische Bedeutung ihres Erscheinens außerte die gunftigfte Birtung. Kriegemude wie man in Frankreich allenthalben mar, erblickte man in ber öfterreichischen Raifertochter ein Unterpfand ber Berfohnung zwischen ben beiden Sauptgegnern bes Festlandes, und barum des europäischen Friedens überhaupt. Raifer Napoleon ließ es feinerfeite an nichte fehlen die junge Königin feines Berzens für fich gu gewinnen. In Dinnden hatte fie feit ihrem Abgang von Bien ben erften Brief von ihm empfangen, ber faiferl. Stallmeifter Baron von Saint-Nignan hatte ihr benselben überbracht; in Stuttgart erschien Graf Beauvau mit einem zweiten, in Karlsruhe Graf Bondy mit einem dritten. Maria Louise wurde diese Ausmerksamkeit bald so gewohnt dass, wenn zur Zeit ihres Levers kein kaiserlicher Page eingetroffen war, man ihr alle erdenklichen Umstände herzählen mußte die etwa bessen Aufmenst verzögert haben könnten. Auf französischem Boden trasien wohl auch drei die vier Briefe des Tages ein und dazu gesellten sich allerhand Liebesgaben, bald ein Strauß frischer Blumen aus den kaiserlichen Glashäusern, bald Fasanen oder anderes Wild das ihr kaiserslicher Herr für sie geschossen hatte u. dgl. Dabei verrieth sich die eisersüchtige Wachsaukeit Napoleon's in dem Ceremoniel das er für die männliche Umgebung seiner jungen Gemahlin vorgeschrieben hatte; so durste Graf Beauharnais von dem Borrechte seiner Stellung als Ehren-Cavalier, der Kaiserin wenn sie aus dem Wagen herab oder die Treppen hinan stieg den Arm zu reichen, keinen Gebrauch machen.

Am 25. wurde von Straßburg aufgebrochen und die Reise bis Nancy fortgeset; am 26. nahm Maria Louise das Frühstück in Boid, speiste zu Mittag in Bar-le-Duc, empfing in Vitry-sur-Marne den Fürsten Schwarzenberg und die Gräsin Metternich die ihr auf besonbere Einsadung Napoleon's entgegengereist waren und noch denselben Abend wieder zurücksehrten, und blied zu Nacht in Rheims, von wo am 27. die Reise nach Soissons augetreten wurde. Der Empfang in all diesen Orten war ein eben so glauzvoller als herzlicher; durch diese "zudringliche Liebe der Städte"\*), telegraphirte der Fürst von Neuschatel an den Kaiser Napoleon, "werde die Reise der Kaiserin verzögert die sein größeres Berlangen habe als bald in Compiègne einzutressen".

#### 27.

Die Wiedervermählung des allgewaltigen Kaifers der Franzofen war ein Ereignis das seine Schwingungen in allen Theilen des weiten Reiches und den davon abhängigen Ländern fühlbar machte. In ganz

<sup>\*,</sup> Co aberfette die "Wiener Zeitung"; im Urtert offenbar: "amour empresse".

Frankreich, in den niederlandischen Brovingen, in Italien, in ben beutschen Rheinbund-Staaten war Wochen hindurch alles in Bemegung. Um meiften naturlich in Baris, beffen Journale ihren Lefern nichts zu ergablen hatten was an Bichtigfeit bas Ericheinen ber neuen Raiferin und die glangenden Borbereitungen ju ihrem Empfange überragen fonnte. Der Aftronom Meffier unterhielt das Bublicum von dem Rometen der am 15. December 1791, drei Tage nach der Beburt Maria Louisens, am Simmel fich gezeigt hatte, abnlich bem anberen ber am 2. August 1769 um die Beit ber Geburt Rapoleon's erichienen war. Alle Dichter und Rhetoren zeigten einen bienstfertigen Betteifer in frangofifcher, lateinischer, griechischer, felbft bebraifcher Eprache die "Berbindung bes Mare mit ber Flora", "die Bahl bes Jupiter", "bie Bochzeit des Zeus und ber Latona" zu befingen, ober "die Rymphe ber Geine" ihre tommende junge Bebieterin anreden gu laffen, ober "die Bifion eines Greifes in ber Racht bes 12. December 1791" in zierliche Stanzen zu bringen 20. 36). Grofartige Fefte wurden in Aussicht genommen. Bom Sofe erhielten die faiferlichen Theater Befehl ihren Aufführungen mahrend ber Monate Mary bis Dai allen erbenklichen Glang zu geben. Much Gnaben-Acte gingen ber Antunft ber neuen Monarchin voraus. Dit faiferlichen Decret wurde die Freilaffung ju correctionellen Strafen verurtheilter Berfonen, die Radfict der Saft für gemiffe Staateichuldner, General Pardon für alle Fahnenflüchtlinge u. bal. verfügt. Un die Brafecte im gangen Reiche erging ber Auftrag 6.000 in ehrenhaften Ruheftand verfette Militäristen und eben fo viel moblverhaltene Dabden auszuwählen die nach dem Raiferpaar an einem Tage getraut werden und in Ba= ris je 1.200, außer ber Sauptstadt je 600 Fr. Ausstattung erhalten follten.

Gegen Mitte Marz wurde es in Baris mit jedem Tage lebenbiger. Um 11. verließen 100 Mann der Elite-Gensdarmerie und 6.000 Mann der kaiserlichen Garde die Hauptstadt, um in Rheims Soissons Compiègne für die Ankunst ihrer neuen Herrscherin in Bereitschaft zu sein. Fast jeden Tag hatten die Zeitungen die Ankunst eines hohen Gastes zu melden: am 14. des Fürsten Camillo Borghese, am 16. des Königs Jerome von Besuphalen, am 18. der Princessin Glife Bacciochi; benn fo hatte das Rundichreiben ihres faiferlichen Familien . Sauptes vom 26. v. Dl. gelautet : "Unter biefen wichtigen Umftanden habe ich beschloffen bie Pringen und Pringeffinen meines Daufes um mich zu versammeln" 56 b). Bon allen Seiten ftromten Fremde nach Baris, felbft ans Wien wo man bod, in der letten Beit an Geftlichkeiten fattfam viel zu genießen befommen hatte. Der "junge Givelbauer" ergablt von einem Rleischhadermeifter und einem Borftadt-Birth die fich Extra-Boft nahmen um gu den Empfange-Feierlichfeiten in Barie nicht zu fpat zu fommen, und einen frangofischen Sprach meister mit fich führten ber ihnen bort ale Dolmetich bienen follte; ber Boftillon mußte bie gur Linie in einem fort blafen bamit ber gange "Grund" ftaunend und bewundernd von der wichtigen Abreife Renutnie nehme. Db fie in ber Sauptftadt an ber Geine ihre Rolle mit gleichem Erfolge spielten wird une nicht gemelbet: benn bas mar fein jo leichtes Ding. Der Andrang ju den Blaten von wo man etwas von den Feitlichkeiten wurde feben tonnen war ungeheuer. Bon dem Thore Maillot bis zur Place be la Concorde gab es fein Fenfter, feine Lude in einem Dachftubchen bas nicht für 4, 5 bis 6 Napoleond'or permiethet war: für das fleinfte Bimmer bei einem Cafetier ober Reftaurant in ben Strafen burd bie bas Raiferpaar feinen Gingug halten follte murden bis 600 Fr. gezahlt.

Wohl gab es auch in Frankreich eine Partei, oder vielniehr zwei Parteien, jene der alten Royalisten und die der unversöhnlichen Republicaner, die aus ganz entgegengesetzen Gründen mit tiesem Groll der neuen Bendung entgegensahen und dieser ihrer Stimmung in äßendem Spotte Lust machten. In den Kreisen des Faubourg Saint-Germain gingen von Hand zu Hand Abschriften eines Gedichtes das auch andern Persönlichteiten, denen nan ein Berständnis dafür zutraute, anonym durch die Post zugesaudt wurde; Barnhagen von Ense, damals in österreichischen Diensten in Paris, erhielt es auf diesem Wege und theilt es in seinen "Denkwürdigkeiten" mit <sup>57</sup>). Das Gedicht war im gemeinsten Pariser Boltston abgesast, sprudelte von Geist und boshaftem Wit und machte der kaiserlichen Polizei, die den Austrag hatte nach dem frechen Bersasser zu sahnden, eben so große als ersolglose Nühe. Reine solche Wühe, aber kann geringern Ärger hatten die Napoleonischen

Sicherheite-Organe mit einem allbefannten Bigbold, beffen giftigen Pfeilen nichts entging was irgent in Paris Auffehen machte. Es war dies der beliebte Romifer Brunet dem man gern etwas am Zeug ge= flidt hatte wenn es nur möglich gewesen mare. Bas er fagte mar ja gang lonal; wenn jene bie es hörten, eine hobe Boligei inbegriffen, einen anderen Ginn hineinlegten, mas tonnte er bafur? Bielleicht mar es berfelbe Brunet ber ichon 1804 in rührender Beife bie Rronungsfeierlichfeit geschilbert hatte, wie "l'impératrice Joséphine pleurait et Pie VII aussi". Konnte man ihm etwas anhaben wenn er ein Luftrum fpater auf bas vor ben noch leeren Siegesmagen bes großen Raifere geftellte Benetianer Biergefpann wies und voll Emphase ausrief: "Le char l'attend" ?! Und wieder in ber Beit vor ber Chetrennung ba Rapoleon, um seinen Zweifeln zu entrinnen, häufiger ale fonft auf Jagben ging, mar es nicht wieber Brunet ber in ber beften Abficht von ber Welt den Argwohn ber Leute beschwichtigte: "L'empereur n'aime que Joséphine et la chasse" ?! So fonnte man es ihm benn auch jest nicht verübeln bafe er, ale über bie ber jungen Sabsburgifchen Raiferbraut bevorftebende burgerliche Trauung gefprochen wurde, über bie Neuheit biefes Borgangs feine gerechte Berwunderung außerte: "Jamais archiduchesse d'Autriche n'a fait un mariage civil! ...

Die erste Begegnung der kaiserlichen Neuvermählten sollte nicht in Paris selbst sondern in dem großen Forste an der von Soisson nach Compiègne führenden Straße stattsinden. Dort waren auf einem blumigen von Pappeln und Beiden theilweise beschatteten, von einem klaren Wasser durchrieselten Auger drei prachtvolle Zelte, in ähnlicher Anordnung wie die drei Sale bei St. Peter am Hart, errichtet worden; das mittlere größte von Gold und Purpur strohend war zum Zusammentreffen beider Theile bestimmt, wo die Braut des Beherrschers von Frankreich, so verlangte es das hergebrachte Ceremoniel, diesem entgegenzugehen und sich vor ihm auf das Anie niederzulassen hatte. Im Napoleonischen Familienkreise kam auch die Toilette des Kaisers zur Sprache. Die Prinzessin Pauline, die sich in Sachen des Geschmackes ein Richterant beilegte, zog den auerkauntesten der damaligen

Parifer Schneiber Leger zu Rathe und schrieb im Bunde mit biesem ihrem Bruder ein Phantasie-Aleid mit reicher Berbramung vor. Napoleon legte es ihr zu Gesallen au, allein nur ein einzigesmal; er kehrte wieder zu seinem einsachen Soldaten-Anzug mit schwarzer Halsbinde zurück, worin er sich ohne Zwang fühlte und worin ihn seit Jahren alle Welt zu sehen gewohnt war.

Napoleon hatte die Nachricht von der für den 11. Darg feftgefetten Wiener Trauung bereite am 10. abende burch ben Telegraphen von Strafburg und bann Tage barauf burch einen von Bien abgeschickten Courier erhalten. Bielleicht um Diefelbe Stunde ba in Wien die feierliche Sandlung por fich ging, empfing ber öfterreichische Botichafter in Baris von ihm als Geichent eine prachtvolle mit feche Roffen von ansgewählter Schonheit bespannte Rutiche. Um 13. jagte er im Forfte von Saint-Germain mobei Schwarzenberg und Dabame Metternich ale Gafte eingelaben maren und wiederholte Beweife feiner Aufmertfamteit erhielten. Um 16. tam Graf Schonborn, Überbringer ber Schreiben ber Majeftaten von Ofterreich, nach Baris und murbe noch benfelben Abend bei Rapoleon eingeführt ber ihn in feinem Cabinete, umgeben von feiner Familie, empfing. Napoleon las bie Briefe mit fichtlichem Intereffe und ließ ben Fürften Schwarzenberg, gleichsam ale Wegengabe, einen Bericht Berthier's einsehen worin biefer mit ben Musbruden tiefer Ergriffenheit feine Wiener Ginbrude fchilberte. "Das ift ber ergebenfte Diener, ber Freund feines Monarchen", fagte Dapoleon, "ber gang burchbrungen von bem ihm geworbenen hoben Auftrage fich am Gipfel ber Geligfeit befindet, ba er in ber funftigen Lebensgefährtin feines Convergins alle die Gigenschaften findet beren es bedarf ihn glucklich zu machen". Napoleon antwortete nach Wien fogleich am 17 .: "Gure Dajeftat", fchrieb er, "follen fich nicht gu beflagen haben bafe Gie mir Ihre geliebte Tochter anvertrant. Gie wird das Glüd Frankreichs, fie wird das meine machen; wenn das ihrige von ber Lauterfeit meiner Abfichten und Empfindungen abhangen foll, wird niemand gludlicher fein ale Maria Louife" 58).

Napoleon hatte den Auftrag gegeben dass während der ganzen Reise Waria Louisens Tag für Tag Nachricht von ihr an den Kaiser Franz gelange; was er ihr selbst täglich für Ausmerksamkeiten

ermahnt. Gie blieb die Erwiederung ermies murhe hereits nicht ichuldig; fie ichrieb fo oft er ihr ichrieb, antwortete bantend, unterrichtete ihn von den Bechselfällen ihrer Reife u. bal. "Er mar entzudt", beifit es in ben Aufzeichnungen Deneval's, "über die mitunter recht langen Antworten bie er auf feine Briefe erhielt; fie maren in gutem Frangofifch gefchrieben und brudten mit Bartheit und magvoll ihre Empfindungen aus" 59). Raum minder ale ber Raifer mar beffen ganger Sof in Spannung erhalten. "3ch erinnere mich", ergahlt ber Bergog von Rovigo in feinen Memoiren, "dafe, ale die erfte Antwort eintraf und ber Raifer ben Umichlag fallen ließ, man fich beeilte benfelben aufzuflauben und bann herumguzeigen um Studien über bie Sandidrift ber Raiferin ju machen; es war wie ihr Bilbnis felbit bas man zu fehen fich brangte. Die Bagen bie von ihr gurudtamen hatten ein formliches Berhor zu bestehen; mit einem Wort, wir maren bereits fo eifrige Soflinge geworben wie dies nur je jene Ludwig XIV. gemefen fein fonnten; wir ichienen nicht mehr die Dlanner zu fein die fo viele Bolter bezwungen hatten" 60).

Um 20. Mary verließ Napoleon Baris und traf abends 7 Uhr in Compiègne ein; die anderen Glieder des faiferlichen Saufes tamen in ben folgenden Tagen nach. Er follte, wie ichon früher erwähnt, am feftgefetten Tage in ben Bezelten por Soiffone feine Braut ermarten; er hatte in allen Bunften bas von ihm felbft angeordnete Ceremoniel in ber ftrengften Beife einhalten laffen; nur in bem einen, ber feine eigene Berfon betraf, fette er fich barüber hinaus. Bum Theil mar es mohl garte Rudficht für feine junge Bemahlin, um ihr die begreifliche Berlegenheit und den Zwang der vorgefchriebenen Formlichfeiten zu ersparen; jum größten Theile aber mar es gewiß jene fieberhafte Ungebuld die, je mehr er fich dem Ziele feiner ehrgeizigen Buniche naberte, beito fichtlicher fein ganges Befen beherrichte und ibn im letten Augenblide einen Entichlug faffen lieg, ber feinen Ceremonien-Meifter-Stab und in noch höherem Grade die gute Stadt Soiffone, die alle Borbereitungen für einen glangenden Empfang und eine toftbare Bewirthung ber Raiferin getroffen hatte, im eigentlichften Sinne verbluffte. Um 27. Dlarg morgens trafen Fürft Schwarzenberg und Grafin Detternich, von Bitry-fur-Marne fommend, in Compiègne ein, gegen Mittag ein Brief Maria Louisens worin fie bem Raifer anzeigte bafe fie von Rheime anfgebrochen fei. Sogleich fanbte Rapoleon um feinen Schwager Murat und um feinen Beheimschreiber Deneval, welchem letteren er unter Auferlegung tiefften Stillichweigene feine Befehle gab. Dit bem Ronige von Reapel aber ichlupfte er, in einen einfachen grauen Mantel gehüllt, in ben Bart außerhalb beffen por einem Rebenpförtchen eine Rutiche ohne Bappen hielt in welcher bie Beiben, einen einzigen unlivrirten Bereiter voraus, Die Strafe nach Soiffons einschlugen. Da fie bort noch niemand fanden ging et weiter bis Courcelles wo eben die Pferbe fur den Train der Raiferin beftellt wurden. Die beiden Unerfannten ftiegen aus und ftellten fic unter ben Gingang ber naben Rirche. Als bie Rutiche ber Raiferin antam und bas Gefpann gewechselt murbe, trat Napoleon hervor und an ben Bagenfchlag heran wo er, ale fei er ein faiferlicher Orbonnang-Officier, ein Schreiben überreichen wollte. In Diefem Augenblide aber erkannte ihn der Stallmeifter Andenarde der von der beabfichtigten lleberraichung nichte mußte, rife ben Rutichenichlag auf und rief: "Ce. Majeftat ber Raifer!" Dit ber Berftellung mar es nun porbei, Navoleon und Murat ftiegen in den Bagen ber gum Tobe erichrodenen Maria Louise und ber Ronigin Rarolina, und bie Bferbe festen fich in Bewegung. Bas jett erfolgte wird verschieden ergablt. Die Einen, benen man nicht leicht glauben wird, wollen wiffen Napoleon fei feiner jungen Gemahlin ohne weiters um ben Bale gefallen und habe fie abgefufet; bie Andern behaupten bescheibener, es fei erft ein verlegenes Stillichweigen eingetreten, bas gulett Maria Louise mit ben Worten gebrochen habe: "Gire, Ihr Bilbnie ift nicht geschmeichelt". Mittlerweile ging es in raichem Fluge auf ber Strafe weiter und burch Soiffons fort, beffen getäuschte Burgerichaft bas Nachjeben hatte, mahrend manden Berren und Damen vom Sofe um bas ledere Dahl leid mar bas ihrer ba vergebens martete. Der Raifer fandte einen Courier nach Compiegne vorans, wo die Nachricht bag bie Raiferin noch benfelben Abend eintreffen werbe eine freudige Befturjung erregte; benn man hatte feine Anftalten erft fur ben morgigen Tag getroffen. In Gile murben Befehle megen einer Stadtbeleuchtung erlaffen, über Sale und Ropf die Trinmphpforten mit ihrem letten

Schmude versehen, die Geschütze für die herkommlichen 101 Schüße in Stand gesetzt. Marschall Bessieres ließ seine Cavallerie aussitzen, alle Generale und Flügel-Adjutanten des Kaisers machten sich beritten und eilten zu der Steinbrücke an der Soissoner Straße, derselben wo Ludwig XV. die Dauphine Maria Antoinette erwartet hatte, und alles was seine Beine gebrauchen kounte strömte auf die Straße und vor die Stadt.

Um 10 Uhr abends bei einem abscheulichen Regen tam bas Raiferpaar in Compiègue au; "zu unferem großen Blude mar es gang unnüt une bemühen zu wollen etwas mahrgunehmen", bemertt Saparn : "ich glaube, wir murben uns fonft unter bie Raber ihres Bagens geworfen haben um nur etwas von ber Raiferin entbeden gu tonnen". Um Ausgange ber Treppe wartete bie gange taiferliche Familie beren Glieder Napoleon feiner Gemahlin vorstellte, worauf er lettere an der Sand in ihre Gemacher geleitete. Maria Louise mar ange= nehm überrascht, ihr Bundden, ihre Bogel, felbit bie Tapeten-Stiderei die fie unvollendet in Bien gurudgelaffen, hier wieder gu finden; es war bas eine ber vielen und fo gartfinnigen Aufmertfamteiten bes großen Mannes die ihm gleich ihr ganges Berg gemannen; bas mornach fie fich zuerst umfah mar ein Fortepiano, und auch biefes mar nicht vergeffen. Rach einem vertraulichen Couper, bem nur bie Konigin von Reapel beigezogen murbe, führte ber Raifer Maria Louifen jur Pringeffin Pauline die wegen Unwohlfeine nicht hatte am Em= pfange theilnehmen tonnen, geleitete fie bann in ihre Appartements jurud - und ließ am nächsten Tage 12 Uhr das gemeinschaftliche Frühftud an ihr Bett bringen 61).

Am 28. fanden einige Aufwartungen ftatt. Der Kaifer felbst stellte seiner jungen Gemahlin seine Flügel-Abjutanten vor die sich das durch überdiemaßen geschmeichelt sanden; die Herzogin von Montebello machte ihre Gebieterin mit den anwesenden Palaste Damen bekannt 2c. Graf Metternich traf am selben Tage von Paris ein und erhielt sammt seiner Gemahlin, und eben so Fürst Schwarzenberg, unmittels bar im Schlosse sein Duartier. Auch wurden die Drei diesen und die solgenden Tage zur Familiene Tasel gezogen. Gine der größten Freuden war es für Maria Louise ihren Ontel den Großberzog Ferdinand

von Burgburg gu feben, mit bem fie heiter und vertraulich von ihrem Bater plaubern fonnte.

Um 29. März ging Graf be Prasslin als Courier nach Wien ab; er hatte bem Kaiser Franz einen Brief Napoleon's zu überbringen worin ihm dieser die glückliche Ankunft seiner Tochter mittheilte. "Erlauben Sie mir", schrieb er, "dass ich Ihnen für das schöne Geschenk banke das Sie mir gemacht haben, und möge sich Ihr Baterherz an den Versicherungen des Flückes eines geliebten Kindes erfreuen" 62). Einige Tage später sandte er sowohl dem Kaiser als dem Erzherzog Karl das Große Kreuz der Ehren-Legion und letzterem überdies, nebst dem Danke für dessen Stellvertretung dei dem Trauungse-Acte, das Zeichen dieses Ordens das er selbst getragen: "das eine", fügte er bei, "ist eine Huldigung für ihr Genie als General, das letztere für ihre seltene Tapferseit als Soldat" 63).

Much Maria Louise fonnte jum erstenmal in ihren neuen Berhaltniffen ihrem Bater ichreiben. Gie hatte fich mit benfelben ichnell befreundet; benn es lag in ihrem Charafter, fich nur ichmer und mit innerem Widerftreben von gewohnter Umgebung zu trennen, aber fich eben fo leicht, nachdem ber Wechsel por fich gegangen, in die neue Lage zu finden. Go fühlte fie fich bereits volltommen gludlich an ber Seite eines Batten ben fie faum fennen gelernt hatte. Gie ergablt ihrem Bater wie fie Napoleon unmittelbar nach Compiegne geführt, "um mir die Berlegenheit ber Bufammenfunft gu erfparen", und fahrt bann fort: "Geit diefen Augenblid bin ich faft beständig mit ibm, und er liebt mich inniglich, ich bin ibm auch fehr erfenutlich und erwiedere berglich feine Liebe, ich finde daß er fehr gewinnt wenn man ihm naber fennt, er hat etwas einnehmendes und guvorfommendes bem man unmöglich widerstehen fann. 3ch bin überzengt daß ich recht gufrieben mit ihm leben werde. Deine Gefundheit ift fortdauernd die beite. ich bin gang von ber Reife ausgeraftet, und habe ben Rathar gan; verloren, ich verfichere Gie lieber Papa, bag ber Raifer noch ftrenger ale Gie auf bas genaue einnehmen ber Argnegen fieht und mir nicht erlaubt fo lange ich ben Buften habe, vor zwen Uhr aufzufteben. Dir fehlt nichte mehr an meinem Blude ale Gie gu feben, und mein Gemabl

theilt meinen Bunich auf bas Aufrichtigfte." Funf Tage fpater ichreibt fie: "3ch tann Ihnen verfichern liebfter Bapa daß Ihre Brophezenung eingetroffen ift, ich bin fo gludlich ale Gie mir es fagten bag ich es fenn murbe . . . Je mehr ich meinen Gemabl Freundschaft, Liebe und unbeschränktes Bertrauen zeige, besto mehr überhäuft er mich mit Aufmerkfamteiten aller Urt . . . Er hat die nehmliche Bewohnheit als Gie befter Bapa, ju fragen, ob man eine Cache begreift und wenn man Nein erwidert, jedermann ben der Rafe zu gieben, die meinige ift völlig verunftaltet." Auch mit feinen Angehörigen ftand fie balb auf beftem Fuße: "Die gange Familie hat mich fehr gut und freundschaftlich aufgenommen und ich bin überzeugt baf vieles nicht mahr ift mas man ihr aufburdet . . . Meine Schwiegermutter ift eine recht liebenes wurdige ehrwurdige Pringefin, welche mich mit viel Bute aufnahm, auch bie andern Befreunde\*), besondere bie Roniginnen von Reapel, Solland und Weftphalen und ber Ronig von Solland find recht gut und freundschaftlich. 3ch habe auch die Befanntichaft bes Bicefonigs und ber Bicefoniginn gemacht, fie ift febr ichon, und viel ichoner noch ale bie Fürftin Morit Lichtenftein"64).

War Maria Louisen sast alles fremd was sie in ihrer jetigen Umgebung und Lebensweise beobachten konnte, so war das bei ihrem kaiserlichen Gemahl in gewisser Hinsicht eben so der Fall. Josephine war seines Gleichen gewesen; von ebelmännischem Geschlechte entsprossen wie er, aus fremder Erde nach Frankreich übersetzt wie er, aus der Revolution herausgewachsen wie er, hatte keines von beiden dem andern etwas besonderes zu erzählen, ihre Erinnerungen waren gemeinschaftliche. Anders war es jetzt mit Maria Louisen. Die Ibeen und Anschauungen, die Gewochnheiten und Umgangsformen einer Tochter aus dem alten Säsaren-Geschlechte übten nicht blos auf Napoleon einen bisher ungekannten Reiz, sie gaben seinem scharfen Geiste auch alterhand zu denken. So nahm er unter andern gleich in den ersten Tagen die Ausschrift wahr die Maria Louise auf die Briese an ihren Bater letzte, und es siel ihm dabei etwas auf; er sagte ihr nichts darüber, allein bei der ersten Gelegenheit mußte ihm Metternich Rede stehen.

<sup>\*)</sup> Befreundeten = Bermanbten.

"Ich habe bemerkt daß die Kaiserin wenn sie an ihren Bater schreibt auf die Abresse seine Meheiligte Majestät. Ist das bei Ihnen Sitte?" Metternich erklärte ihm, jener Titel rühre von dem alten deutschen Kaiserreiche her das das "heilige" römische geheißen habe, und überdies sei sein Gebieter "apostolischer" König von Ungarn. "Der Gebrauch ist schön und von tieser Bedeutung", sprach Napoleon mit nachdenklichem Erust. "Alle Macht kommt von Gott, und nur nach diesem ihren Ursprung steht sie außerhalb des Bereiches menschlicher Angrisse. Bon jest in einiger Zeit werde ich denselben Titel annehmen!"

## 28.

Am 31. Marz wurde Compiègne verlassen, über Saint-Denis tam man nachmittags in die Nahe von Paris. Am Eingang des Boulogner Baldchens begrüßte der Präsect des Seine-Departements an der Spitze der Behörden die jugendliche Monarchin, zahlreich waren die Pariser hinansgeströmt sie zu sehen; der Kaiser hielt sie zärtlich bei der Hand, sie nahm schüchtern verschiedene Bittschriften an, die Luft ertönte von seurigen Hoch-Rusen. In Saint-Cloud, wo man gegen halb sechs abends ankam, warteten die Großwürdenträger des Reichs, die Marschälle, die Senatoren und Staatsräthe in voller Gala, die Cardinäle in ihren rothen Prunkgewändern.

Am 1. April 2 Uhr N. M. fand in der Galerie von Saint-Cloud die bürgerliche Trauung statt, beide Majestäten auf dem Throne sigend, Napoleon rechts, Maria Louise links, zu einer Seite die Könige und Prinzen, zur anderen die Königinen und Prinzessinen des kaiserlichen Hauses, alle stehend die zum Schluße der Feierlichkeit, dann weiter im Halbtreise zu beiden Seiten der Hofstaat und die Spigen der Behörden; von den Cardinälen war diesmal nur ein Theil erschienen. Bon Auswärtigen waren blos Fürst Schwarzenberg, Graf und Gräfin Metternich, Graf Schönborn und Graf Karl Clary, also nur Österreicher, beigezogen. Die Ceremonie bestand darin dass der Fürst-Erzkanzler auf die mit lauter Stimme an den Kaiser und an bie Kaiferin gerichtete Frage die Erklärung ihres Sinverständnisse entgegennahm, und darauf Regnault als Minister des kaiserlichen Hauses den Majestäten die Civil-Stand-Register zur Sintragung ihrer Namen vorlegte, worauf die Prinzen und Prinzessinen des Hauses, eins nach dem anderen vortretend und vor dem Throne sich verneigend, ihre Unterschrift beisetzen.

Dafe die in Paris anwesenden Cardinale, nennundzwanzig an der Bahl, bei der Aufwartung am 31. Marg vollzählig, bei der burgerlichen Trauung am 1. April aber nur jum Theil erschienen maren, bamit hatte es folgende Bewandtnis. Wie wir wiffen, mar gleich bei ber ehegerichtlichen Berhandlung vor bem Officialate von Baris bie Ginfprache erhoben worden bafe Chefachen gwifchen gefronten Bauptern ber Enticheibung bee beiligen Stuhles vorbehalten feien; bas Collegium ber fieben Bralaten hatte aber biefen Ginwand nicht gelten laffen und bas Officialat barauf feinen Spruch gefällt. Bon ben Carbinalen nun meinten einige, ihre anfänglichen Bebenfen nach bem von bem Barifer Officialate beobachteten Borgang für beschwichtigt halten zu tonnen; es maren ihrer fünfgehn, inbegriffen ben Cardinal Reich ber überhaupt bei biefem gangen Sandel eine eigenthumliche Rolle fpielte ba er fich nach bem Billen feines taiferlichen Reffen ju allem brauchen ließ; er hatte bie Ginsegnung am 1. December 1804 vorgenommen, er hatte bie Sand bagu geboten biefe Ginfegnung für wirfungelos erflaren ju laffen, und er mar es jest wieder von bem ber neue Bund eingefegnet werben follte. Giner von ben Carbinalen, Caprara, lag auf ben Tob frant und war barum nicht ju gablen. Die übrigen breigehn, an ihrer Spite ber geiftvolle vielerfahrene und charafterfeste Confalvi, nahmen die Sache nicht fo leicht. Der Spruch des Parifer Officialates mar und blieb ihnen ein von unberufener Behörbe gefällter, und fie hielten es in ihrer Gigenfchaft ale Carbinale des romifchen Stuhles fur ihre beilige Pflicht, die Rechte bes letteren unverlett und ungeschmalert aufrechtzuhalten und barum jeden Schein ju vermeiben ale ob fie bie Gingehung bes neuen Chebundes billigten fo lang ber alte nicht von ber allein guftanbigen Bewalt nach Recht und Bertommen für aufgelöft erflart worben. Um jedoch ben Raifer nicht offen zu verleten hatten fie noch im Marg ihren Autegenoffen Mattei ale rang - altesten jum Cardinal Fesch gesandt, um diefem offen bie lage ber Dinge auseinanderzuseten und ihn um Aufbietung feines gangen Ginfluges zu erfuchen, man moge, etwa unter bem Bormanb von Mangel an Blat, nicht alle Cardinale fondern nur gehn bis awölf an ber bevorstehenden Reierlichkeit einladen. Reich hatte Mattei von dem Borhaben der Dreizehn abzubringen gesucht und fich, als feine Borftellungen nichts gefruchtet, nach Compiegne verfügt um bem Raifer ben Fall vorzutragen; ber mar babei in heftigen Born gerathen und hatte barauf bestauben alle einzelnen Carbinale ohne Ausnahme einladen zu laffen; "fie merden es nicht magen!" mar fein lettes Bort. Gine Zeit barauf hatte Confalvi mit einigen anderen Carbinalen eine Aubieng bei Napoleon gehabt; ale ihn ber Raifer gewahr murbe marf er ihm einen wuthenden Blid zu, mandte fich barauf mit ber gewinnendften Freundlichfeit zu Confalvi's Rebenmann und wiederholte basfelbe Spiel noch einmal, wie um ben fühnen Cardinal ahnen zu laffen welche Folgen ein Beharren auf feinem Widerstande haben tonne. Go mar ber 31. Mary herangetommen und die Dreigehn hatten feinen Anftand genommen fich zur Borftellung in Saint-Cloud, einer blofen Soflichkeitefache, ein-Noch bevor bas Raiferpaar erichien, hatte Fouche ben von ihm hochgeschätten Confalvi beifeite genommen und alle Minen feiner einschmeichelnden Beredfamfeit fpringen laffen ihn und beffen Genoffen auf andere Bedanten gu bringen; "und wenn fie ichon nicht bei bem Civil-Act erfcheinen wollten fo moge es hingehen, aber nur von ber firchlichen Tranung burften fie um alles in ber Belt nicht ausbleiben. Bas Gie inebefondere betrifft", ichlof er, "fo mare ich im Stanbe Sie in meiner eigenen Rutiche aus Ihrer Wohnung gu holen ehe ich 3hr Richt-Ericheinen jugabe, mas bas ichlimmfte von allem mare, nicht blos für die Cache fondern für Gie felbft". Das Zwiegefprach, bas Confalvi Berlen bee Ungftichmeifes auf die Stirne trieb, hatte ju feinem Ergebnis geführt ale Napoleon und Maria Louife eintraten. Der Raifer war von der gewinnendften Freundlichfeit und ftellte jeden Einzelnen feiner Bemahlin vor, ein paar Borte hingufügend, wie bei Confalvi: "Diefer ift es ber bas Concordat gemacht hat!" Am Tage barauf bei ber burgerlichen Trauung erschienen von allen Cardinalen nur zwölf, ba felbit von ben gefügigen fünfzehn brei frauf maren ober

boch Unwohlsein vorschützten. Obwohl dies ein bebenkliches Bahrzeichen war, mochte man von ber andern Seite boch so wenig glauben ber Anhang Consalvi's werbe es auf's äußerste ankommen laffen, bafs man für die Feierlichkeit des kommenden Tages für die sammtlichen Cardinale die Sige herrichten ließ.

Sonntag ben 2. April brach ber Bof gegen 9 Uhr B. D. von Saint-Cloud auf: voran bie taiferliche Barbe, Napoleon und Maria Louife in einem von acht ifabellen-farbenen Roffen gezogenen Bagen, um fie ju Pferde bie Marichalle von Franfreich; eine zweite fur bie Raiferin bestimmte Rutiche mit acht Grauschimmeln fuhr leer nach; breifig andere reich gegierte Equipagen führten ben Sofftaat. Der Bug bewegte fich burch bas Boulogner Bolgden, burch ben noch faum angefangenen "Arc be Triomphe" ben man ungefähr in ber Geftalt wie er heute zu feben ift modellirt hatte, burch die elnseeischen felber, über ben Revolutions-Blat in die Tuilerien, wo man abstieg und Toilette machte. Die Theilnahme ber Bevolferung mar unermeklich; vom Bitter bes Barts von Saint-Cloud an ftand die Menge bicht gebrangt; ein sonnenheller Tag, nach einer Reihe hochft widerwärtiger, tam ber allfeite gehobenen Stimmung freundlich ju ftatten. In ber Diang-Balerie bes Louvre ordnete man fich fur die bevorftehende Reier. Napoleon hatte bestimmt bafe bie brei Roniginen, bann bie Fürstinen Bauline und Glife bie Schleppe ber Raiferin ju tragen hatten; fie erhoben Biberfpruch, allein er beftand auf feinem Willen. Der Bug bewegte fich burch einen eigens fur biefen 3med angebrachten Bang in ben großen Gaal ber Bemalbe-Ausstellung, beffen an bie Apollo-Balerie anftogenbe Rudwand in eine Capelle umgefchaffen mar. Der Saal war angefüllt mit allem was bie Sauptftabt bes großen Reiches an hochsten Berfonlichkeiten beherbergte. Das biplomatifche Corps, bas fich auf Ginladung des Dberft-Ceremonien-Deiftere im Botel bes ofterreichischen Botichaftere versammelt hatte, war vollzählig erschienen, ben Fürsten Rurafin, ber fich noch ben Abend vorher wegen feines leidenben Buftandes bei Schwarzenberg hatte entschuldigen laffen, nicht ausgenommen. Bas bagegen auffiel waren bie vierzehn weit auseinanber ftehenden Brachtfeffel ber Cardinale - man hatte im letten Augenblide, ale feiner von der Partei Confalvi's erichien, die andern dazwifden herausgenommen und fortgeschafft -, von benen überdies nur gebn besetzt maren ba fich vier ber erwarteten Berren megen Krantheit entschuldigen liegen. Ale Napoleon in ben Saal trat, fiel fein Blid fogleich auf biefe Stelle, fein Muge fprufte Flammen furchtbaren Bornes und fein Untlit nahm einen folden Ausbrud ber Wildheit an bafe man bavor ergittern fonnte. Die heilige Sandlung: Trauung, feierliches Sochamt, Tebeum, ging mit bem größten Bomp vor fich; boch bes taiferlichen Cheherrn Gebanten waren Tob und Solle. Als ber Act vorüber und ber Rug ben Saal verlaffen, entlud fich fein Ingrimm. Er fprach bavon, brei von ben nicht ericbienenen Carbinalen, - Confalvi und Oppiggoni, ber britte mahrscheinlich bi Bietro erichießen zu laffen; bann beschräntte er fich auf Confalvi allein, und biefer hielt fich nachmale überzeugt bafe er es nur ben eindringlichen Borftellungen Fouche's zu banten hatte bafe Napoleon feinen Borfat nicht ausführen laffen. Doch andere Rache follte nicht ausbleiben. Für ben heutigen Tag nahmen die Festlichkeiten ihren Fortgang; nach ber firchlichen Ceremonie Banquet im Thronfaale bes Schloffes, Concert por ben Genftern bes Louvre, abende Stadterleuchtung "wovon bie ausschweifenbfte Phantafic fich tein getrenes Bilb machen tann". Auf ben Rirchthurmen brannten Feuertopfe die mitten in ber buntlen Luft ju fcweben ichienen. Der Arc be Triomphe ichien, von ber Stadt aus gefeben, mit feinem Feuerglauge im Freien gu hangen : "er zeigte fich bem erstaunten Auge wie die Pforte bee Simmele" 65).

Am 3. war große Cour im Thronsaal ber Tuilerien. Die jugenbliche Monarchin empfand bei bieser Gelegenheit zuerst die schwere Bürde der Krone, im sigürlichen aber auch im buchstäblichen Sinne bes Bortes. "Gestern", berichtete sie am 4. ihrem Bater, "wurden mir über 1500 Personen vorgestellt, mir war aber die ganze Zeit so übel baben, daß ich gar niemanden sah. Der Kaiser hat mir ein Diadem und eine brillantene Krone versertigen sassen, die ein unermessliches Gewicht haben, so daß ich sie kaum ertragen kann". Die nicht durch Krankheit verhinderten Cardinäle waren diesmal vollzählig erschienen; in ihren Burpur-Gewändern standen sie mitten im Gedränge. Rach breistündigem Harren öffneten sich die Flügelthüren und die Vorstel-

lung begann: zuerft die Senatoren, Cardinal Fefch unter biefen, nicht unter feinen geiftlichen Umtebrubern 66), dann ber Staaterath , barauf ber gesetgebende Rorver. 2018 ichon die Cardinale an die Reihe tom= men follten, rief Rapoleon einen feiner Ordonnang = Officiere gu fich und befahl ihm die Unfügfamen des geftrigen Tages fortgeben gu bei-Ben; ber Officier mar bereits die Stufen des Thrones hinabgeftiegen als ber Raifer feinen Befehl auf Confalvi und Oppiggoni befchrantte, mas aber jener nicht recht verftanden zu haben ichien und fo feinen Auftrag an alle breigehn richtete bie nun, angefichte ber alle Gale und Bemacher füllenden Menge, ihren Rückzug antraten und die größte Dube hatten zu ihren auf biefe verfrühte Beimtehr nicht vorbereiteten Rutichen ju gelangen. Mittlerweile fonnten ihre begunftigteren Amtebrüder auch von feiner freundlichen Aufnahme ergablen. Bahrend fie einer nach dem andern mit breimaliger Berbeugung vor die Dajeftaten traten, machte Hapoleon por bem Thronfeffel ftehend bald gu feiner Gemahlin balb gu ben Ronigen und Pringen mit erregter Stimme feine Bemerfungen über die "von Vorurtheilen aufgeblahten Bfaffen", über Confalvi und Oppiggoni benen er nie verzeihen werde; "diefer fei ein Undantbarer der ihm den Cardinale-But und das Ergbiethum Bologna verdante; jener aber fei ber ichuldigfte von allen, benn er habe nicht um theologischer Spitfindigfeiten willen fo gehandelt auf die er nichts gebe, fondern aus perfoulichem Saffe weil er, Rapoleon, fein Minifterium gefturgt habe; eine Falle fei es bie er jest aus Rache bafur ihm ober vielmehr feinen Erben bereite, benen man, wenn einmal die Furcht die gegenwärtig die Feinde des Raiferreiches niederhalte geschwunden fein murbe, bann unter bem Bormande ungefemäßiger Abstammung bas Rachfolgerecht beftreiten werbe". Wie empfindlich Napoleon überhaupt in allem war was fein neues Cheband betraf, zeigte fich barin bafe felbft folde Berfonen von beren Ergebenheit er überzeugt fein tonnte in feine Ungnade fielen fobald fie, vielleicht ohne ihr Berichulben, ben Berbacht auf fich luben bie Berbindung mit Maria Louifen nicht zu billigen 67).

Über die armen Cardinale aber entlud sich das Unwetter am nächsten Tage. Mittwoch den 4. April 9 Uhr abends wurden sie zu dem Minister des Eultus beschieden, bei dem sich wie zufällig auch der

Bolizei-Dinifter befand; beiben mar es anzumerten wie fchwer es ihnen fiel mas fie ben Borgelabenen ju eröffnen hatten. "Gie hatten fich", fo begann Graf Bigot, "bes Berbrechens ber beleidigten Dajeftat ichuldig gemacht, eine Berichwörung gegen ben Raifer angezettelt und ihre Absichten in das Dunkel des Geheimniffes gehüllt; ber Raifer betrachte fie ale Biderfpanftige und Auflehner gegen feine Bewalt, und belege barum alle ihre geiftlichen und weltlichen Guter mit Sequefter, entziehe ihnen ihre firchlichen Burben und Bfrunden benen fie fofort zu entfagen hatten; er verbiete ihnen ihre Abzeichen als Carbinale zu tragen, betrachte fie hinfort ale einfache Briefter und behalte fich weitere Berfügungen nach Daggabe ihres fünftigen Berhaltens vor". Confalvi, einer ber Benigen die ber frangofifchen Sprache vollfommen machtig maren, ergriff im Namen ber übrigen bas Bort: "Den Bormurf ber Auflehnung muße er gurudweifen, es fei bas ein ihres Burpure und ihres perfonlichen Charattere unmurbiges Berbrechen : eben fo wenig fonne man fie beimlicher Rantefpinnerei befchulbigen, benn es mare boch mohl eine neue Art von Berichwörung: ben Oheim von den Fallftricken zu unterhalten die man dem Reffen legen wolle und diefen felben Oheim zu bitten bem Reffen bavon Mittheis lung zu machen; was weiter bie Bergichtleiftung auf ihre Burben und Bfrunden betreffe, fo fonnten fie barüber nicht frei verfügen ba fie Diefelben bem heiligen Bater verdanften". Bigot und Fouche ichienen über diefe Aufflarung vermundert ju fein, meinten, wenn ber Raifer fie fo horen founte mochte er mohl anderen Ginnes werden, und erflarten fich bereit eine fchriftliche Borftellung, welche die Carbinale noch in biefer Racht auffegen mußten, in die Bande ihres Gebieters gelangen zu laffen. Go verfügten fie fich denn in die Bohnnng ihres Decaus Mattei, beriethen über die Form ihrer Erflarung, mobei jeder Musbrud, jebe Redemendung auf's forgfältigfte erwogen murbe, und waren gegen 5 Uhr morgens mit ihrer Arbeit fertig, Die Cardinal Litta, fobald es Tag geworden, dem Dlinifter Bigot überbrachte. Der Bergog von Otranto fuhr bamit noch vormittage nach Caint-Cloud, traf aber ben Raifer nicht mehr an ba berfelbe früher ale es bestimmt war abgereift mar, und fo ließ fich in ber Gache nichts mehr thun.

Das harte Berfahren mit ben "widerfpanftigen" Cardinalen fiel niemand fcmerer auf's Ber; ale ihren begunftigten fügfameren Umtebrudern. Cardinal Fefch benütte baber, ale Napoleon mehrere Bochen fpater gurudgetehrt war, ben erften Unlafe feinen taiferlichen Reffen milber zu ftimmen; allein er führte damit nur herbei bafe fich biefer an "die weiteren Berfügungen" erinnerte die er fich, wie die Minifter ben Cardinalen angefündigt, vorbehalten hatte. Die Dreigehn hatten die gange Reit in Baris in außerfter Burudgezogenheit gelebt; fie batten ihre Dienerschaft entlaffen, ihre Equipagen verfauft, fich beicheibenere Wohnungen gemiethet, da ihnen die Ginfünfte fehlten ihren Saushalt auf bem früheren Rufe fortzuführen. Bett traf fie gu alle bem noch die Berbannung. Es murden ihnen, meift zwei und zwei, Orte außerhalb Baris angewiesen wohin fie fich fofort gurudgugiehen hatten, und fo weit ging bie faltblutige Rache des Corfen bafe jo viel ale möglich folche zusammengegeben wurden die am wenigften zu einander itimmten; von den Cardinalen Salugo und Bignatelli die feit drei Jahren mit einander gewohnt hatten murbe ber eine nach Geban und ipater nach Charleville, der andere nach Rethel verwiefen; Confalvi mußte von feinem langjährigen Gefährten bi Bietro fich treunen und mit Brancadoro, mit dem er am wenigften Bertehr gepflogen, nach Rheime überfiedeln; die anderen famen mit gum Theil wechselndem Aufenthalte nach Megières, Saint-Quentin, Semur, Saulieu. Der Cultus-Minifter bot jedem 50 Louisd'or fur die Reisekoften, ber eine nahm fie in der Noth an, der andere verschmahte fie: für ihren Unterhalt murden ihnen 250 Fr. monatlich ausgeworfen, wovon aber gleichfalle nicht alle Gebranch machten. Ginige, wie Confalvi, hatten Freunde die ihnen Borichuge gemährten; andere frifteten ihren Unterhalt aus bem Ergebuiffe von Sammlungen bie von vielen Seiten und in ergiebiger Beije für fie veranftaltet murben. Alle aber lebten in ihrem Berbannungsorte einfach und ftill, mit dem befriedigenden Bewustfein nur nach ihrer Ueberzeugung und gemäß ihrer Ehre gehandelt ju haben . . .

Dies ift die Geschichte der "schwarzen" Cardinale, wie der Bolkewis die des Burpurs entkleibeten nannte. Ihre bevorzugten Amtsgenosfen, die "rothen", verkehrten in Paris nach wie vor mit der großen Welt, doch war ihnen dabei taum fehr wohl zu Muthe; denn fie fühlten dass nicht fie es waren denen der Bergleich zwischen ihrem Prunt und Glanz und der selbstgewählten Armuth jener Andern in der öffentlichen Meinung zu statten kam 68).

29.

Napoleon und Maria Louife maren nur wenige Tage in Saint-Cloud geblieben und bann wieber nach Compiègne gegangen, bas Dapoleon mit ausgemähltem Lurus hatte herrichten laffen. In Compiègne waren Metternich und Schwarzenberg häufige Gafte, wie es überhaupt ber Raifer in garter Rudficht für feine junge Bemahlin an Auszeich nung ber Ofterreicher nicht fehlen lieft. 208 am 15. April eine Borftellung des diplomatifchen Corps ftattfand, wurden nach der beftebenben Stiquette private Auslander gur Andieng nicht jugelaffen; barunter befanden fich mehrere Ofterreicher, jum Theil von hohem Rang wie Fürft Eszterhagy, was diefe nicht wenig verftimmte. Ginige Tage barauf brudte Ravoleon im Cercle bem Grafen Metternich fein Bebauern barüber aus: "jedenfalle hatte, wenn er bavon gewufet, fur bie Biterreicher eine Ansnahme gemacht werben mugen, beren eifrigen Bunich er begreife bie geliebte Tochter ihres Converains wieder gu feben"; am aubern Morgen erichien ber Bergog von Friaul bei Metternich um ihm mitzutheilen, der Raifer habe ihn und ben Ober-Ceremonien-Deiiter ben Berftof entgelten laffen.

Um 27. April wurde Compiègne verlaffen und eine Reise in bie dem Kaiserstaate neu einverleibten hollandischen Provinzen angetreten. Die Fahrt hatte, nebstdem dass Napoleon der Reiselust seiner jungen Gemahlin Nahrung geben wollte, zugleich politische Zwecke; er wollte sich von den Zuständen und Berhältnissen in jenen Läudern durch unmittelbaren Augenschein überzeugen und andererseits konnte er sich seinen neuen Unterthanen in keinem günftigeren Lichte zeigen, als eine Enkelin der großen Theresia an seiner Seite. In der That hatte er nötsig sich mit den Niederlandern auf guten Tuß zu seigen. Sie hatten das Regiment des beliedten

Königs Louis mit dem eifernen von deffen kaiserlichem Bruder vertauschen mußen, und was die Sache noch ungunstiger stellte war der Anlass aus welchem dieser Wechsel vor sich gegangen war. Napoleon hatte darauf bestanden die Continental Sperre gegen England mit aller Strenge durchzuschen, König Louis hatte sich dagegen verwahrt: "die Aufrechthaltung des Continental Spstems sei der Tod der hollandischen Provinzen", und war nach Paris geeilt mit dem Borsate seine Krone in die Hände seines Bruders zurückzulegen; zuletzt hatte er sich gleichwohl bereden lassen, und einen Bertrag unterzeichnet durch welchen das Gebiet zwischen dem rechten User der Schelde und dem linken des Baal zu Frankreich geschlagen wurde.

Die Raiferreise murde mit einem Bomp unternommen den Rapoleon nie früher entfaltet hatte; bas Ronigspaar von Beftphalen, die Rönigin von Reapel, Bring Gugen, ber Grofherzog von Burgburg, Fürft Schwarzenberg, Graf Metternich befanden fich in feinem Befolge. Diefem Blange entsprach die Aufnahme die der hoben Reifegefellichaft allerorte bereitet murbe. Doch hat von allen mitunter fehr toftspieligen Empfange-Feierlichkeiten teine einen größeren Beifall gefunden, ale bie in einem unbedentenden Mleden der eine bescheidene Chrenpforte errichtet hatte; auf der einen Geite berfelben lautete die Inichrift: "Pater noster!", auf der andern: "Ave Maria!"; am Eingange ftanden ber Landpfarrer und ber Maire die einen Strauf von Feldblumen überreichten. Die Reife ging über Saint-Quentin, Cambrai - wo am 28. ber unterirdische Canal begangen murbe ber bie Schelbe mit ber Dife verbinden follte - und Balenciennes nach Laeten, 29., bann anderen Tage auf bem Schiffahrte = Canal nach Mecheln und von da, auf Kriegs-Schaluppen bie der Marine-Minister Decrès ben Rupel hatte herauffommen laffen, nach Antwerpen wo man 7 Uhr abende unter dem betäubenden Weschützdonner der franjöfischen Kriegeflotte antam. Unter ben Geftlichkeiten benen Daria Youife in der berühmten Schelbe-Stadt beiwohnte mar ihr das neueste und anziehendfte ber Stappellauf bes "Friedland", eines Rriegefchiffes von 80 Kanonen beffen Ginfegnung ber Erzbifchof de Pradt von Decheln an ber Spite einer gablreichen Beiftlichkeit vornahm. Bon Antwerpen wollte Napoleon allein eine Rundreife nach Seeland antreten,

boch Marie Louise bat fo bringend fie nicht von feiner Seite gu laffen, bafe er fie mitnehmen mußte. Dan fuhr am 6. Dai über Breba nach Bergogenbufch Gertruidenburg und Bergen-op-Room, 8., auf die Infel Balderen wo die Berte von Bliegingen und andere Ruftenpuntte in Augenschein genommen wurden. "Die Reise in die Inseln ber Schelbe", fchreibt Maria Louise ihrem Bater, "war ziemlich ermubend, und fehr ungefund. Ben ber Burudfahrt hatten wir einen fo ftarten Sturm auszustehen, bag wir wirtlich Befahr liefen". Um 13. war man wieder in Untwerpen, am 14. im Schlofe Lacten bei Bruffel, welches lettere nun die Reihe traf fich ber jugendlichen Monarchin in feinem fconften Glange zu zeigen. Um 17. Dai wurde nach Gent aufgebrochen, am 18. "in einer fehr ichonen Dacht" ber Canal von Brugge befahren. Den 20. brachte man in Oftende zu und war am 21. in Dunfirchen wo Maria Louise einen ungludlichen Berfuch auf bem offenen Meere machte: "obwohl gang Binbftille mar fo mar bie Bewegung fo beftig, bak ich balb frant geworben mare, wenn nicht der Bergog von Istrien welchem gang übel ward bas Zeichen gum Umfehren gegeben hatte". Navoleon war in diefen Tagen fo beichaftigt bafe ihn Maria Louife außer ber Zeit bie fie im Bagen mit ein ander fuhren faft gar nicht zu feben befam. Bon Roffel (Lille) wo man den 22. und 23. gubrachte, reifte man nach Calais Boulogne Balern-fur-Comme Dieppe Savre, und dann über Rouen nach Saint-Cloud mo man am 1. Juni abende antani.

Die imperialistischen Zeitungen jener Tage und eben so die Napoleonischen Memoiristen wussten nicht genug von der günstigen Stimmung und den Freudenbezeigungen zu erzählen mit denen ihr großer Kaiser in den belgischen und in den neu einverleibten hollandischen Provinzen aufgenommen wurde. Im österreichischen Gesandtschafts-Hotel wollte man jedoch wissen, Napoleon sei mit den Ersolgen seiner Reise nicht ganz zufrieden gewesen; "an allen Orten", so wurde nach Wien berichtet, "habe er Klagen über Stockungen des Handels und Bünsche für Erhaltung des Friedens vernommen; in Antwerpen habe der Plan, einen Kriegshasen daselbst zu schaffen und den Handelschafen nach Dortrecht zu verlegen, die größte Bestürzung hervorgerusen; dabei habe die Art wie er den Clerus behandelt tief verletzt; und was

bie Aufnahme feitens ber Bevölferung betraf jo habe die Begeifterung in Belgien eigentlich nur der Kaiserin gegolten, der Empfang des Kaisers fei wenn nicht kalt, doch wenig herzlich gewesen" 69).

Die Stimmung der Hollander gegen Napoleon konnte keine günftigere werden als, wenige Wochen nachdem die französischen Majestäten nach Paris zurückgekehrt waren, König Louis seinen schon vor Monaten gesasten Vorsat aussührte, die Krone niederlegte und als einsacher Private aus dem Lande ging. Nun wurden auch die übrigen holländischen Provinzen zu Frankreich geschlagen, wozu gegen Ende des Jahres die Hanjestädte Vremen Lübect und Hamburg mit den Mündungen der Eins und der Weser, also der ganze gegen das Weer gelegene nordwestliche Theil von Dentschand kamen.

In Baris hatte man mittlerweile Zeit gehabt Anftalten gu ben Geftlichkeiten gu treffen mit benen jett erft bas frendige Ereignis ber Bermählung gefeiert werden follte. Den Anfang machte am 8. 3uni eine große Auffahrt in den Tuilerien wo fich das diplomatische Corps einfand; in befonderen Andienzen wurden jene Wefandte empfangen Die in außerordentlicher Miffion dem Raifervaare die Gludwünsche ihrer Sofe zu überbringen hatten: Fürft Alleris Aurafin von Rufland, Baron Rosenkrang von Danemart, General Graf Brede von Schweden, Minister b'Aganga von Spanien 2c. Conntage ben 10. mar bas Reft ber Stadt Barie. Abende neun Uhr verließen die Majeftaten Saint-Cloud, Pagen mit Fadeln ritten zu beiden Geiten des Bagens, bobe Candelaber von antifer Form mit brennendem Bech erleuchteten bie Strafen; ein prachtvolles Fenerwert und ein Ball gaben ber Monardin Gelegenheit fich in bem vollen Schmude ihrer Jugend und ihrer Brillanten zu zeigen. Um 14. folgte das Geft ber Bringeffin Pauline in Reuilly. Mit Bartfinn hatte diefelbe in ihrem Garten allerhand Beranftaltungen getroffen welche die Raiferin an ihre Beimat erinner ten: hier war das Schloß von Schonbrunn mit bem Flügel gu ichauen ben fie als Erzherzogin bewohnt hatte; bort fah man eine öfterreichische Landichaft wo Gruppen von Landleuten einen volksthumlichen Tang ausführten; gulett eine weite Cbene mit Lagenburg im Sintergrunde, vorn reichte ein frangöfischer Officier einer ichonen Deutschen die Hand zum ewigen Bunde. Am 21. Juni Fest beim Kriegs-Minister Herzog von Feltre, am 24. das der Garde bessen Gerrlichseit Maria Louise ihrem Bater nicht genug preisen konnte. Es sand auf dem Mars-Felde statt, "auf Staffelagen" waren "600.000 Menschen" zugegen, es war "das schönste was ich je sah". Um 7 Uhr erschien die kaiserliche Familie und wurde vom Herzog von Istrim empsangen, der Maria Louisen als "ein äußerst liebenswürdiger und sanster Mann" erschien. Das Fest begann mit Pferderennen, zuerst von Henzsten, dann von Stuten, zulest von "Wallachen". Darnach Wettlauf von Wagen "zwischen welchen Franconi seine Übungen hielt". Um 8 Uhr slog Madame Blanchard in die Lust; darauf Feuerwerk, zulest Ball: "Die Tänzer und Tänzerinnen der Opera tanzten eine schöne Quadrille im Anzug von sechs Nationen: der französsischen, österreichischen, pohlnischen, deutschen, spauischen, und italienischen".

Den Abichluß follte bas Feft bes Fürften Schwarzenberg bilben und alle vorhergegangenen, fo fagte man fich, an Bracht und Wefchmad überbieten. Das Saus bes öfterreichischen Botichaftere mar bamale in mancher Richtung bas erfte von Baris. Richt blos ber Abglang ber auf basielbe von ber alljeits gefeierten neuen Raiferin ale ofterreichiichen Pringeffin fiel, die ichoue und ftattliche Ericheinung bes Fürften felbit, Rriegshelden und Staatsmannes zugleich, bas murbevolle und babei liebenswürdige Balten ber eblen Gurftin, ber ausgemablte Rreis feines Botichafte-Berfonale, des feinen Floret, des ritterlichen Tettenborn, bes geiftvollen Barnhagen, bes vornehmen Bratislav zc., bazu bie augenfällige Bunft beren fich bie öfterreichifche Bertretung vor benen aller andern Staaten von Seiten ber Napoleonischen Regierung zu erfreuen batte, alles wirfte gusammen, Schwarzenberg's Sotel nicht blos gum Bereinigungepuntt aller feiner Landeleute bie gu jeder Stunde freundliche Aufnahme und williges Gebor, ju Tifche und ju Abend wie viel ihrer auch fein mochten gaftliche Bewirthung fanden, fondern auch gum Bufluchteort aller Deutschen in Baris, ber Angehörigen ber Rheinbunde ftaaten, ber Mitglieder ber fouverainen ober mediatifirten beutschen Baufer zu machen. Der Bfterreicher gab es bamale viele und angefebeue in Baris: Graf Metternich Gaft bes frangofifchen Raifers im Botel bes Marichalle Ren, Fürft Joseph Regierer bes Saufes Schwarzenberg mit seiner Gemahlin Fürstin Pauline und einem blühenden Kinderfreis, Fürst Eszterházh, die Generale Graf Wallmoden und Graf Neipperg, Oberst Graf Bentheim, Graf Caspar Sternberg, Graf Paar, zwei Grafen Sickingen u. a. m. Aber selbst viele der französischen Großen die man in der Gunst Napoleon's und in der Anhänglichteit an seine Sache am höchsten stellte, hatten an der österreichischen Berbindung, als Unterpsand einer sesteren Ordnung der Dinge die sie durch die Kriegslust ihres Gebieters immer bedroht sahen, ein Interesse das sie durch eifriges Erscheinen in dem Salon Schwarzenberg's zu bekunden suchten.

öfterreichische Botichafte-Sotel war bamale ber Balaft Das Monteffon in der Rue de Provence; für das Teft murde ein auftof= sendes Bebaude hingu gemiethet und außerdem in ben Part hinein ein großer Solzbau aufgeführt ber ben Taugfaal bilben follte. Dem Fürsten Schwarzenberg waren von seiner Regierung reiche Gelbmittel jur Berfügung geftellt worden 70). Der Bolgbau, von außen mit Wachsleinwand ausgeschlagen, war inwendig mit den schönften Tapeten befleidet, leichte Borhange fielen gu beiden Geiten ber Thuren und Genfter herab, Spiegel Bandlichter machtige Kronleuchter von Arnftall, bagmifchen Blumengewinde und aller erdenkliche Zierrath fchufen ben ungeheuren Raum zu einem wahren Feentempel um. Tag und Racht waren Arbeiter beschäftigt bas Bert guftanbe gu bringen; es mar fengend heiße Beit, Balten und Bretter waren burre und riffig vor Site, bas Lanb ber Baume und Straucher verborrte, Rafen und 3meige, die grunend bem Refte bienen follten, mußten fünftlich aufgefrifcht merben.

Enblich war der 1. Juli, ein Sonntag, herangekommen und die großartigen Ranme füllten sich mit allem was Paris an hochgestellten und ausgezeichneten Persöulichkeiten besaß. Das Fest begann im Garten mit einer Laubschaft die das Schloß Laxenburg zeigte; Tanzer und Tänzerinen der großen Oper in österreichischer Tracht führten Gruppirungen und Reigen aus. Dies Schauspiel war kaum geendet als sich hinter der Scene Peitschenknall und Pferdegetrampel veruehmen ließ und ein Courier, abgehetzt und bestaubt, in den Raum trat auf den Sit des Kaiserpaares loseisend. Durch die glänzende Vers

fammlung lief ein Bemurmel: "Siegesnachrichten aus Spanien moch ten es fein"; allein ber Raifer hielt mit leichtem Lächeln bie Deveide feiner Gemahlin bin: es war ein Brief ihres Batere ben er fur; anvor empfangen und, mit bem Teftgeber im heimlichen Ginverftandnie, bie jum bentigen Tage aufgespart hatte; er mufete er fonne Maria Louisen feine größere Freude bereiten. Rach einem funftlichen Tenerwert, gu bem fich ein natürliches gefellen wollte bas aber glud licher Beife erftidt wurde, begab fich alles in ben großen Tangfaal wo ber Ball beginnen und bis 4 Uhr morgens bauern follte. Mitter nacht mar vorüber, eine Quabrille und eine Ecoffaife maren bereits getangt worden, ale das Raiferpaar fich von feinem Throngeftuble erhob um fich nach verschiebenen Seiten ber Besellschaft zu zeigen. Rapoleon war in ber rofigften Lanne, fein Antlit ftrahlte von Glud und Freude, er munterte alle Welt auf fich bem Bergnugen, bem Tange hingingeben; felbit Berfonen die er fich nicht freundlich gefinnt mufete empfingen heitere Unfprache. Die Raiferin hatte ihren Rundgang bereite vollendet und mar zu ihrem Gite gurudgefehrt, ihr Gemahl befand fich am andern Ende des Saales wo ihm die Fürftin Bauline Schwargenberg eben ihre Tochter vorftellte, ale burch einen Luftzug bae Licht einer Rerge einem ber Borhange nahe tam und ihn entgundete. Graf Bentheim erfticte mit feinem Bute eines ber Rlammchen, ber Rammerherr Graf Dumanoir rije einen Theil des brennenden Gewebes herab um es zu gertreten ; aber ichon hatte die Rlamme, mit überraschender Schnelligfeit an bem leichten Flor emporgungelnd, Die oberen Theile ergriffen wohin feine Sand reichte. Napoleon, beffen Antlit plotlich einen eifernen Anebruck annahm, eilte an die Seite Maria Louisens, einige feiner Betrenen ichaarten fich um ihn und gogen wie Berrath witternd ihre Degen; aber ichon war ber Sansherr alles andere bei feite fetend gur Stelle, beichwor ben Raifer feinen Angenblid gu ber giehen und wich ihm und ber Raiferin, welche lettere eine bewundernswerthe Kaffung an den Tag legte, nicht von der Geite bie er beide burch bas Gebrange bes Caales und ben Barten gludlich in bie rafch herbeigerufenen Bagen gebracht hatte. Man tam bis auf ben Blat Youis XVI. von mo Maria Louise allein nach Saint Cloud weiter fuhr, mahrend Napoleon einen andern Wagen nahm und in

bas Sotel bes öfterreichischen Botichafters gurudtehrte. Dort mar bas Unglud ichon in vollem Dake hereingebrochen. Raum batten die Da= jeftaten, beren Wegenwart noch einige Ordnung erhielt, ben Saal verlaffen ale ein Gebrange nach ben Ausgangen entstand wo fein Rang und Stand mehr galt; Manner fuchten ihre Franen, Altern riefen nach ihren Rindern, einer ftieß ben aubern gur Geite um nur fich ober bie Seinigen gu retten; hier murbe einer gu Boben geworfen, von ben Bormartebrangenden mit Fugen getreten, bort trug ein beherzter Dann eine gitternde Frau beren Bemander ichon Feuer fingen rettend aus ben Flammen. Roch mar feine Biertelftunde verfloffen und ichon mar ber gange Solzban ein Flammenmeer bas zu bannen gang unmöglich erschien. Mit ungeheuerem Gefrache fturzte der große prachtvolle Rronleuchter zu Boben, und ein Schrei bes Entfetens erhob fich ans ber jammernden und wehtlagenden Menge. Fürft Schwarzenberg ber, fo lang er die Dajeftaten nicht gerettet mufste, nur fur biefe Augen gehabt hatte, ftand jett ba, ber feingebildete, fouft fich fo beherrichende Mann, und ichwere Thranen rollten über feine Bangen ale er bas graufame Ende feines ichonen Reftes, ale er fo viel Jammer und Unglud fah. Das erfte war bafe er nach feiner Gemahlin forfchte die Rinder waren in Sicherheit zu Saufe -; er fah fie ohnmächtig heraubringen, doch mindeftens unversehrt vom Brande. Gein Schmager Joseph irrte umber und rief nach der Fürstin; man hatte fie gulett an der Seite ihrer gleichnamigen Tochter gefehen, doch ein bagmiichen fturgender Balten hatte beibe getrennt; bie Bringeffin mar, obgleich mit schweren Bundmalen, gerettet worden und ber Bater um= armte mit Inbrunft fein wiedergefundenes Rind; allein von der Mint= ter mufete niemand ju fagen. Un einer andern Stelle bes Bartes waren Dr. Roreff und mehrere öfterreichische und frangofische Officiere um ben Fürften Ruratin beschäftigt ben man, brennend und ohnmach= tig, aus ben Flammen getragen hatte . . . Doch vernehmen wir Maria Lonife felbft, mas fie über weitere Gingelnheiten gleich am anbern Tage an ihren Bater ichrieb :

.... "Sie wißen daß ich gar nicht erschrede, Fürst Schwarzenberg und der Kaiser führten mich unter dem schrecklichsten Ungewitter durch den Garten nach Hause, und ich bin ersterem sehr erfenntlich, ben er verließ Frau und Rind im brennenden Caale um mir benguftehen. Das Betummel und Gebrang war fchredlich, wenn ber Großherzog von Burgburg die Konigin von Reapel nicht hinausgetragen batte, fo mare fie lebendig verbrannt. Meine Schwägerin Ratherine welche ihren Mann im Feuer glaubte fiel ohne Rennzeichen um, und die Bigefonigin mar fo erichroden bag ber Bigefonig fie hinaustragen mußte. 3ch hatte alle meine Damen und Ravaliere verloren, General Lauriston welcher feine Frau anbethet, fchrie erfchredlich und versperrte uns ben Beg. 3ch war viel unruhiger ale ich nachbem ben Raifer wieder gum Teuer gurudfehren fah. Wir machten mit Caroline bis 4 Uhr wo ich ihm gefund aber burch ben Regen burchnäft antommen fah. Die Bergogin von Rovigo meine Dame du Palais ift fehr verbrannt, die Gräfinnen Buchhol; und lowenftein Damen der Rönigin von Westphalen ebenfalle. Der Bergog von Istrien verbrannte fich die Sand bie aufe Bein um bie Fran bes Benerale Thouzard ju retten, welche in Lebensgefahr ift. Lauriston um feine Gemahlin welche Dame du Palais ift gn retten verbrannte fich die Baare und die Stirn. Fürft Rouratin fiel vor Schrecken um, verbrannte fich fchrecklich und in bem Betümmel lief alles über ibm und trat ihm halb tobt. Graf Metternich verbrannte fich aber nicht viel und die Fürftinn Edwarzenberg welche nicht beraus wollte bis nicht alles gerettet ware verbrannte fich fowohl ale ihr Cohn recht ftart. Die Rurftin Pauline Schwarzenberg ift bis jett nicht gefunden worden, meine Rammerherren haben die meiften Gufe. Rleiber und Saare verbraunt. Der arme Rurft Schwarzenberg mar voll Bergmeiflung obwohl niemand biefes Unglud verhindern fonnte. Eben tomme ich von bem Raifer wo ich ein ichrecklichen Borfall gehört habe. Fürftin Pauline Schwarzenberg war in Garten mit ihrer zwenten Tochter gelofen, mehrere Danner marfen fie über ben Saufen wo bas Rind fehr verwnudet mar. Giner unter ihnen hob fie auf, und trug es weg. Die Fürftin voll Berzweiflung glaubte bie fleine Eleonore verbraunt, und eilte in ben voll Flammen ftehenden Caal gurud. Man glaubt bag ber

Boben mit der Unglücklichen eingebrochen ift, denn als man sie heute nicht zurücktommen sah suchte man sie überall, und sand unter einem Schlassesselle einen Körper dessen hirn und ein Fuß und Schenkel ganz verbrannt war, es lagen viele Diamanten um sie herum und die Unglückliche trug um den Hals ein brilalantenes Herz mit den Nahmen Eleonore und Pauline durch diesen Schmuck sah man das Schicksal dieser so liebenswürdigen und guten Frau. Sie verläßt 9 Kinder wovon das älteste 12 Jahre alt ist, und sie war in der Hossinung. Die Familie ist untröstlich und ich bin ganz so erschüttert daß ich mich nicht bewegen kann. Kourakin ist recht übel heute. Madame Durosnel Frau eines Generals ist gefährlich verbraunt" 71).

Das Unglud, bas eine mit fo vielem Befchmad und fo großen Roften vorbereitete, mit fo freundlichen Aussichten eingeleitete Feftlichteit in ihr entfetliches Wiberfpiel umgewandelt, machte in Baris Tage lang bas traurigfte Auffehen. Außer ber Fürftin Pauline Schwarzenberg maren auch die Fürftin von Lepen, die Generalin Trougard und noch bei zwanzig andere Berfonen theile unmittelbar bei ber Ratas ftrophe um's Leben gefommen theile in ben Tagen barnach unter ichredlichen Schmerzen bem Tobe erlegen, beren Leichenbegangniffe eines nach bem andern die Erinnerung an die Schreckenenacht von ueuem machriefen. Bermundet maren mehr als fechzig, zum Theil fehr ichwer, einer langfamen und zweifelhaften Beilung entgegensehend; bar= unter Gurft Rurafin und die Bringeffin Bauline Schwarzenberg Die beibe mehrere Bochen lang gwifchen Leben und Tob hingen. Der Berluft an Schmud und Roftbarkeiten mar ungehener, man ichatte ibn auf mehrere Millionen. Es fehlte im Bublicum nicht an Anspielungen an jenes ahnliche Diegeschick bas in die Bermahlungs-Feierlichkeiten ber Dauphine Maria Antoinette feine Schatten geworfen hatte, obgleich wieder Undere ba maren bie ben Bergleich bes unglücklichen Ludwig XVI. mit bem ftrahlenden Geftirn Napoleon's, bas burch die Berbindung mit einem alten Berricherhause nur neuen Glang gewonnen, nicht gelten laffen wollten. Richt weniger machte bas Ereignie an allen europäischen Sofen von fich fprechen, und ba mar es bas Benehmen des fürftlichen Feftgebers für bas man nicht Worte

genng ber Anerkennung finden tonnte. Die ichlichten im Augenblide bee erften Schredens niedergeschriebenen Borte Maria Couifens bezeichnen fo gang ben Dann ber, wie einer feiner jungern Beitgenoffen noch in fpaten Tagen von ihm gu fagen pflegte, feiner Bflicht alles nach fette. Schwarzenberg berichtete in Ausbruden tiefften Schmerzes nach Bien: "niemand habe das Berhangnis voraussehen, feine menschliche Berechnung es abwenden tonnen". Raifer Frang, bereits von feiner Tochter von dem Bergang in Renntnie gefett, ließ ihm durch ben Furften Metternich die vollfte Bufriedenheit über eine Saltung ausbruden "bie ibn, felbit von den thenerften Intereffen in Anspruch genommen, fich felbit habe vergeffen laffen um feine gange Corgfalt ber Tochter feines Mouarchen gugumenben". Auch feinem Schwiegerfohne fühlte fich Raifer Frang für bie feiner geliebten Tochter in ber Stunde ber Gefahr bewiesene Aufmertfamteit zu besonderem Dante verpflichtet und brudte ihm benfelben in einem eigenen Sanbichreiben aus. Rapoleon felbft, bei bem im erften Augenblide Argwohn aller Art aufgeftiegen mar, fafete nach ber Gelbftaufopferung mit ber fich Schwarzenberg mahrend ber Rataftrophe ihm und ber Raiferin gegenüber benommen hatte, noch größeres Bertrauen zu bem Fürften ale er ihm ichon fruher bewiesen hatte. Er unterhielt fich mit ihm je langer je lieber und nahm, befondere bei Erörterung militarifder Begenftande, einen Ton ungezwungener Bertraulichkeit an, ber es beinahe vergeffen lief bafe es ber Beherricher eines weiten Reiches fei ber ba fpreche 72). . . .

Mehrere Bochen nach ber Schreckensnacht blieb der Hof von ber Hauptstadt fern. Am 8. Juli begaben sich die französsischen Majestäten nach Nambouillet von wo sie am 17. nach Saint-Cloud zurückfamen und am 2. August für einige Tage nach Trianon übersiedelten. Mit der Feier des Napoleon-Tages, 14. und 15. August, und mit dem Namensfeste Maria Louiseus, das am 25. und 26. in Saint-Cloud begaugen wurde und wobei sich die Stadt Paris durch das Geschent einer kostbaren Toilette sammt Zugehör auszeichnete, endete die Reihe der Vermählungs-Feierlichkeiten an die sich bald Hofsnungen eines noch freudigeren Ereignisses knüpfen solls

ten, frendig nicht blos für den Kaifer soudern für alles was mit der neuen Schöpfung seines Reiches gusammenhing 73).

30.

Bir befiten von verschiedenen Zeitgenoffen Schilberungen bes Eindruckes ben Maria Louife bei ihrem erften Auftreten in Frankreich machte. Gie ftand in ihrem neunzehnten Lebensighre im vollen Glange ihrer Jugend. Gin Buche von vollendetem Cheumag, Bande und Juke bie jum Modell bienen founten, ein ebler Gang. Das Mieber ihrer Robe mar langer ale man es bamale ju tragen pflegte, mas ihrer majeftatifchen Beftalt nur zu ftatten tam und vortheilhaft gegen bie verfürzten Oberleiber ber frangöfischen Damen abstach. 3hre Befichtefarbe mar belebt burch bie Bewegung ber Tage und burch eine liebenswürdige Schuchternheit die einen eigenen Banber auf die weltgewandten Frangofen des Napoleonischen Sofes übte. Raftanienbraune Saare fein und überreich umrahmten ein rundes frifches Antlit, bem Mugen voll Canftmuth und Gute einen reizenden Ausbruck gaben; die etwas vollen Lippen erinnerten an ben Sabsburgifchen Typus. Die gange Ericheinung athmete Reinheit und Unichnid; Die weichen, vielleicht etwas zu vollen Formen zeigten von unverdorbener Rraft und Gefundheit. Benn die jugendliche Raiferin fich in der großen Belt verlegen und befangen zeigte, fo entfaltete fie im banelichen Rreife, und Berfonen gegenüber bie ihr Gemahl für ihren nabern Umgang auswählte, eine ungefünftelte Anmuth, einen Frohfinn und eine Leutseligfeit die Manner und Franen in gleicher Weife für fie einnahmen. Aber auch Napoleon mar wie umgewandelt; er mar verliebt wie ein junger Menich und entfaltete in feinem Benehmen einen Bartfinn, eine Aufmertfamteit, eine rudfichtevolle Corgfalt, die bei bem Danne der fo ranh und übermutbig gegen Frauen fein tonnte, etwas rührendes hatte 74).

"Bei Hofe und in der Stadt", heißet es in den Memoiren Fouche's, "war von jest an die Lofung: Gefallen zu finden bei der jungen Kaiserin die das Herz Napoleon's ungetheilt besaß, ja der zu

Liebe er faft felbft wieber jum Rinde murbe". Es lag nabe ben Bergleich mit ihrer Borgangerin Josephine zu machen, und in mehr ale einer Sinficht verlor Maria Louise babei. Bas Bewandtheit Tact ausgefuchten Liebreig betraf, mar Josephine eine blendende Ericheinung, bie jedermann ber in ihre Rahe tam ju beschäftigen, jedermann gu feffeln mufete. Die Runft bee Gefallens mar ihr in hohem Grade eigen; fie hatte einen ausgewählten Befchmad mas in einem Lande wie Frankreich ale tein geringer Borgug galt. Gie befag angeborne Bergensaute und fvendete Bohlthaten nach allen Geiten; allein fie war tlug genug auch diefe Tugenden im gehörigen Lichte erscheinen und fich bafur loben und preifen zu laffen. Bon folder Berechnung mufete Maria Louise nichts. Gie widmete für, wohlthatige Zwede vielleicht mehr ale Josephine; von ihren monatlichen Ginfunften murben jedesmal 10,000 France für bie Urmen beifeite gelegt, und auch außerbem, wo fie irgend von einem Unglud und Glend horte, mar es ihr angenehme Pflicht nach Rraften Silfe zu bringen 75). Aber es fiel ihr nicht ein fich bamit feben laffen zu wollen; niemand fprach von ihren Butthaten, benn niemand mufete barum ale bie Beglückten felbit, wenn nicht etwa gar, burch ben Gigennut von Mittele-Berfonen die ihr Bertrauen miebrauchten, die gut gemeinte Babe in die unrechten ober wohl gar in unmurbige Bande fiel. Bon ber Unterhaltungegabe Josephinens, von ihrer Runft im erften Unlauf alles für fich einzunehmen, befaß Maria Louise nichts; fie mar schüchtern und verlegen in größeren Rreifen, befangen wenn fie Frembe ober minber Befannte anreben mußte; babei verfah fie es mitunter, weil fie nicht von felbft barauf fam und von Andern nicht aufmertfam gemacht murbe, in Dingen die icheinbar unbedeutend, allein bei Großen nicht ohne Folgen find. "Maria Louise hatte ben Branch", ergahlt ber Bergog von Rovigo, "wenn fie in ber Offentlichfeit erfchien brei Berneigungen gu machen, und niemale tam es zur britten ohne bafe bas Bublicum in lebhaften Beifall ausgebrochen mare". Aber barnach tonnte fie ben gangen Abend gurudgelehnt in ihrer Loge fiten, und boch maren hunderte in's Theater gefommen, hatten wohl um bobe Preise Gige gefauft nur um ihre gepriefene junge Monarchin gu feben, die bann ungufrieden aus bem Schauspielhaufe gingen mo fie fonft ihres Lobes murben voll gemefen

fein 76). Auf biefe Art tonnte Maria Louise Solchen die fie nur nach ihrem Auftreten in ber Öffentlichkeit beurtheilten für falt, für theilnahmelos, für hochmüthig gelten mahrend fie in Bahrheit bas Gegentheil von alle bem mar, und gwar in viel hoherem Grabe ale Jojephine. Die fie naber tannten, die taglich um fie waren, in beren Mitte fie fich zwanglos und mit natürlichem Liebreig ergeben ließ, bie wußten allerdinge von ihrer Bute und Sanftmuth, von ihrer unbefangenen Berglichkeit gu fagen. Go ichatte man fich's benn auch bei Bofe, in Maria Louife eine Couverginin zu besiten bie nichts von Ranten und Cabalen mufete, bie jedem eine mohlwollende Deinung entaegen= brachte, bei ber niemand von den Folgen boshaften, wenn auch geift= reichen Rlatiches etwas zu fürchten hatte. Gich in die Staatsgeschäfte ju mifchen lag niemand ferner ale ihr, von ben öffentlichen Angele= genheiten mufste fie in ber Regel nichts was nicht in ben Zeitungen ftand; bas andere war nicht ihre Cache und fie machte fich bamit nichts zu ichaffen. Worin fie fich aber am auffallendften von Josephinen unterschied und mas fie in ben Augen Napoleon's ber in allen Dingen Ordnung liebte besonders hochstellte, war ihre Bunktlichkeit in ihrem innern Saushalt. Wo Josephine mit ben reichlichften Mitteln die ihr Rapoleon gur Berfügung ftellte nie austam und, wenn er ihr einmal ihre Schulden gegahlt, gleich barauf neue hatte, ba mufete Maria Louise mit ber ihr ausgeworfenen Summe gewiffenhaft auszutommen ohne beshalb zu targen ober Andere, die fich an die Freigebigfeit ber Großen gewiesen meinten, barunter leiden gu laffen. Sanbelte es fich um eine großere Auslage, etwa um einen Schmud auf ben ihr begehrliches Muge fiel, bann machte fie ihre Berechnung wie viel fie etwa gur Abtragung ber Rauffumme bis gu einer gemiffen Beit gurudgulegen vermöchte; wollte es bamit nicht ftimmen, bann warf fie einen letten Blid auf die Roftbarteit bie nicht die ihre merben follte, und ftellte fie bem Uberbringer gurud ohne über bas Beftandnis zu errothen : die Auslage überschreite ihre Mittel. Freilich wohl, wenn ber Raifer unter ber Sand von bem rudgangig geworde= nen Sandel erfuhr, bann mar es ihm ein Bergnugen ben Berfaufer por fich zu laden und feine haushalterifche Gemablin bei erfter Belegenheit mit einer Babe zu überrafchen bie vielleicht ben gehnfachen

Werth beffen befag was fie aus ihren eigenen Ginfunften fich anguichaffen fanftmuthig und bescheiben fich versagt hatte.

Bas Maria Louise in ihren Dabdenjahren ftets fremb gewesen, bas tannte fie auch auf bem Throne Frankreiche nicht: Langeweile. Es gab feine Stunde bes Tages für die fie nicht ihre Befchaftigung hatte und ihr großer Bemahl, ber, nachbem die erften Sonigwochen porüber maren, ihr nur wenige Zeit widmen tonnte, brauchte fich in Diefer Binficht nicht bange fein zu laffen. Gie fand bald Duge genug ihre alten Lieblingefacher wieder zu betreiben. Giner der anerkannteften Maler jeuer Tage Brudhon und ber berühmte Sigben bildeten fie im Beichnen und Dablen weiter: von letterem mußte fie bald ablaffen ba ihr der Beruch von Olfarben nicht gufagte. Mufit murbe fleißig betrieben. Meifter Baer gab ihr barin Stunden, und Raifer Frang befam allerhand Auliegen in diefer Sinficht von ihr zu boren; einmal wünscht fie "ein autes Clavier" aus Wien zu haben, "benn die frangöfischen find erschrecklich bart"; ein andermal bittet fie ihn um überfendung der Bartitur von Enbler's "vier letten Dingen" :c. Bar man auf bem Lande fo ging wohl manche Stunde mit Fifchen babin, meiftens aber gab es Jagden die ber Raifer liebte. Maria Louife fand burchaus tein Bergnugen baran, fie fand es fogar "in ber Site abfcheulich unangenehm"; allein, wie fie ans einem folden Unlaffe ihrem Bater fdrieb, "was thut man nicht alles um feinen Gemahl zu folgen". Gie fuhr bem Raifer im Wagen nach, feche bie fieben Stunden lang, wobei ihr in der erften Beit Schwarzenberg oder Metternich Befellichaft leifteten.

Bald nach der Rücklunft von der hollandischen Reise begann sie auf den Bunsch ihres Gemahls reiten zu ternen. Am 8. Juni wurde der k. k. "Bastinbereiter" Adam Grimm in Saint-Cloud vor Napoleon und Maria Louise gelassen die im Parke ihr Frühstück eine, nahmen; er hatte als Geschent des Kaisers Franz einen prachtvollen Sechser-Zug nach Paris gebracht den er nun dem Kaiser der Franzosen vorführte. Napoleon ließ Grimm herantreten und mit der Kaiserin deutsch reden, was denn jener "auf gut Bienerisch" that und ihr von dem Gefühl der Erinnerung und der Theilnahme erzählte die alle für sie fühlten die früher in ihrer Nähe gewesen. Maria Louise war

noch gu furg aus ihrem Baterlande fort um ben Bericht bes ehrlichen Cfterreichers ohne tiefe Bewegung vernehmen gu tonnen, was ihr Gemahl mit garter Theilnahme beobachtete. Bulett hieß er Grimm fich auf die Reitschule begeben wo die Raiferin fogleich erscheinen werde. "Sie werden Gr. Majeftat berichten", fagte er, "bafe fie die Raiferin gu Pferbe gefeben haben, es ift bie zweite Lection Die fie heute nehmen wird." Es ging bamit anfange langfam vorwarte. Das ria Louisens angeborne Schuchternheit zeigte fich and in biefem Stude; boch theilt fie am 21. Juni ihrem Bater mit, bafe fie "fchon fo tubn" fei dafe fie "vor 4 Tagen bald vom Pferde gefturzt mare". Rapoleon war in ihrer Rabe fo oft es feine Befchafte guliegen; bei ben erften Lectionen führte ber Stallmeifter ihr Pferd am Bugel, mahrend ber Raifer neben ihr berging und fie bei ber Sand hielt. Rachdem fie einige Fortschritte gemacht ließ er nicht felten nach dem Frühftud zwei Bierde vorführen und nahm bann, in feidenen Strumpfen und Schnallenschuhen, in dem abgeschloffenen Theile des Partes die Lection felbst vor, fpornte fein Pferd und trieb bas ihre an und fonnte, wenn fie bei einer Bewegung eine augstliche Gebarbe machte ober wohl gar aufichrie, berglich über ihre Gurcht lachen; Befahr mar babei teine, ba von allen Seiten Bereiter aufgestellt maren um jeden Unfall ju verhüten. Dit der Zeit gewöhnte fich Maria Conife an das Pferd, fand Bergnugen an ber Bewegung und wurde gulett eine gewandte und felbft fuhne Reiterin.

Die Tagesordnung der Kaiserin Maria Louise war regelmäßig diese: Um 8 Uhr morgens wurden die Borhänge zurückgeschlagen, die Tensterladen geöffnet; sie ließ sich die Zeitungen in ihr Bett bringen und nahm da ihr Frühstück ein. Um 9 Uhr wurde Morgen Toilette gemacht und Damen vorgelassen die den "Neinen Sintritt" hatten. War der Kaiser abwesend so versügte sich Maria Louise dann gewöhnslich in die Appartements ihrer Spren Dame, der Herzogin von Montesbello. Um zwölf Uhr war zweites Frühstück, darnach famen Musick, Zeichnen. seichte Arbeiten, auch Billard Spiel an die Reihe. Um 2 Uhr wurde ein Ritt unternommen oder eine Spaziersahrt mit der Montebello an ihrer Seite, ihr Shren-Cavalier und zwei Palast Dasmen in einem Wagen hinten nach. Dann war große Toilette, um

6 Uhr Diner in Gesellschaft bes Kaisers, in bessen Abwesenheit mit ber Montebello. Abends war Empfang ober Concert oder man suhr in's Theater. Um 11 Uhr 30g sich die Kaiserin in ihre Gemächer zurück. War der Kaiser anwesend, so ließ sich diese Tagesordnung allerdings nicht immer gleichförmig einhalten.

Die erfte Stelle in bem Sofftaat Maria Louisens und balb auch in ihrer Reigung und ihrem Bertrauen nahm die Bergogin von Montebello ein; war ber Raifer abwesend, so hing ihr Bilbnis in bem Zimmer ber Raiferin mitten unter jenen ihres Bapas, ihrer Dama, ihrer Gefdwifter. Maria Louise war mit ihr fast wie mit ' einer Schwefter, voll der liebenswürdigften Rudfichten fur fie und beren Rinder; fie fühlte fich gludlich wenn fie ihr eine Freude bereiten fonnte, fie liebte wen die Bergogin liebte und zeigte fich fremd gegen folche die jener nicht gusagten 77). Den Dienft bei ber Raiferin hatte Navoleon fo geregelt bafe von ben "erften Damen" taglich vier bereit fein mußten, von benen eine jederzeit um die Raiferin war. Gie traten in bas Schlafgemach ber Raiferin bevor fich biefe vom Lager erhob und fie verliegen es erft nachdem fie gu Bette gegangen; bann hatte eine die Racht über ihre Schlafftelle in einem unmittelbar anftogenden Zimmer bas ben einzigen unversperrten Bugang bilbete, fo dajs felbft ber Raifer nicht anders als durch diefes Bemach eintreten founte: bas wurde in Baris, auf bem Lande, auf Reifen in gleicher Beije beobachtet 75). Bon Mannern durften auch bei Tage nur bie Argte, ber Secretar und ber Butenbant ber Raiferin ihre Bemacher ohne ausbrückliche Bestattung bes Raifere betreten. Gelbft die Anguge wurden blos nach dem Modell und durch die Rammerfrauen angeprüft; burch fie erfuhr ber Rleiberfünftler mas baran etwa misfiel ober fouft zu andern war; ber lettere felbft betrat die inneren Bemader ber Raiferin nie. Bas man fich baber allgemein in Baris ergablte, mas übrigens nur für die hohe Meinung zeugte die man im Publicum von allem Anfang von Daria Louifens Auftand und Gittfamfeit hatte : dafe fie nämlich ben Modiften Leroi, der ihr ein nenes Rleid anprobirte und ale fie es gu ftart ausgeschnitten fand mit einer Josephinen gegenüber gewohnten Schmeichelei fagte: "Ad Dadame, wenn man eine fo icone

Bufte hat muß man fie zeigen", zur Thure habe hinausweifen laffen, war vollständig unwahr, weil unmöglich.

Napoleon felbft ericien in ben Bemachern feiner Bemahlin wie und wann es ihm beliebte, war es auch nur um nachzusehen ob alles nach ber vorgeschriebenen Ordnung ging. In biefem Bunkte mar er unerbittlich; bie geringfte Bernachläffigung im Dienfte gog fcharfe Burechtweisung nach fich. Gines Tages ale bie Raiferin Dufit mit Deifter Baër machte, ertheilte jene ber Mabame Durand einen Auftrag ben biefe, bei ber geöffneten Thure in bas auftogenbe Zimmer tretenb, weiter gab. Im felben Augenblicke trat Napoleon von einer anbern Seite ein und fah feine ber "erften Frauen" im Bimmer, bas bie Durand fogleich wieder betrat. "Mabame", fagte Rapoleon ftreng, "ich achte und ehre bie Raiferin; allein bie Converginin eines großen Staates muß außerhalb ber Doglichfeit eines Berbachtes fteben!" Ein aubermal wo Maria Louise öffentlich zu erscheinen hatte verlangte fie nach ihren Diamanten; bie Dame bie ben Schlufel bes Schmud-Raftchene führte fab nach allen Geiten berum, mußte aber gulett gestehen bais fie bie Caffette nicht aufsverren fonne. "Run benn, fo geben Gie mir meine Berlen", fagte bie Raiferin etwas gereigt. Da erfchien ber Raifer in ber Thure, bemertte fogleich ben Abgang ber Diamanten und fragte nach ber Urfache. Maria Louise, Die ihren Arger bereits überwunden hatte, entgegnete anftatt ber Antwort: "Run, bin ich fo etwa nicht hubsch genug?" "Gang hubsch! 3mmer hubich!" lachte ber Raifer, und bie ungludliche Rammerfrau mar von einem Donnerwetter befreit bas fich fouft über fie entladen hatte 79). Überhaupt hatte die junge Kaiferin überraschend schnell gelerut ihren Gemahl zu behandeln, und biefer felbft fchien fich nichts befferes gu verlangen. "Ich bin überzengt", fagte Maria Louise eines Tages gu Metternich, "bafe man fich in Wien viel mit mir zu ichaffen macht: man fann fich's bort gar nicht anders vorftellen als bafe ich in beftandiger Todesangft schwebe. Go ift bas mahrscheinliche nicht immer bas mahre! 3ch fürchte mich gar nicht vor Napoleon, aber ich fange an ju glauben, bafe er fich vor mir fürchtet."

Einen schwierigeren Stand hatte die weibliche Umgebung ber Raiferin die von Napoleon mancherlei ausstehen umfte. Er nedte fie bei v. Belfert, Maria Louise.

jedem Unlaffe, und Manche bie neu im Dienfte und an Soffitte und Softon noch nicht gewöhnt mar ließ es an ichnippischen Erwiederungen nicht fehlen worüber er, wenn fie andere mit Unmuth vorgebracht waren, herglich lachen fonnte. Napoleon mar befanntlich was man im gewöhnlichen Leben einen "Topfquder" nennt ber fich, wenn er gerade feinen Rurften zu entthronen ober fein Land einzufteden hatte, um die geringften Gachen bes Saushaltes fummerte. Gines Tages ba er in ben Bemachern feiner Bemahlin weilte hatte er tein Tafchentuch bei fich; Die bieuftthuende Dame überreichte ihm eines ber Raiferin: es mar fein, geftidt, mit eblen Spigen eingefafet. "Bas toftet bas Ding ba?" "Gire, es tann 70 bis 80 France toften!" "Bas?! 70 bis 80 France ?! . . . Gi, wenn ich Dame ber Raiferin mare murbe ich alle Tage fo ein Tuch einfteden, bas wurde mir mehr eintragen ale mein Behalt". "Es ift gut, Gire", entgegnete bie fluge Dame, "bafe Ihre Majeftat um fich nur Berfonen bat die guverläffiger, und minder eigennützig find ale Guer Majeftat fich zu ftellen belieben". Gin andermal bei Tifche fragte Rapoleon: "Bas toftet fo eine Baftete?" "Zwölf France Gurer Majeftat, feche einer Burgerefrau von Barie." "Das heißt alfo mit anbern Worten bafe man mich beftiehlt!", "Nicht fo, Gire; aber es ift Gebrauch bafe ein Monarch alles theurer bezahlt ale feine Unterthanen". Das wollte er aber nicht zugeben fonbern fagte er werbe fich bies anders einrichten.

Napoleon war, nachdem einmal die Honigmonde des neuen Shestandes vorüber, seiner zweiten Frau eben so wenig unverbrüchlich treu als er es seiner ersten gewesen war 796). Nur dass er, bei der zarten Ausmerksamteit die er für Maria Louise in jeder Beziehung an den Tag legte, seine zeitweisen Seitenwege im tiessten Geheimnisse einschlug und emsig dafür sorgte dass nichts davon zu ihrer Kenntnis gelangte. Auch war er ihr bei der unersahrenen und innigen Liebe die sie ihm entgegenbrachte solche Rücksicht schuldig, was bei der weltmännisch geprüsten und gereisten Josephine gerade nicht der Fall war. Sen diese Bedachtnahme auf den empfindlichen Sinn seiner zweiten Gemahlin brachte auch eine Störung in Napoleon's Beziehungen zu Josephinen, der er immer noch die frenndschaftlichsten Gesähle bewahrte und ihr dies auch gern bezeigt haben würde. Josephine selbst, eine ächte

Creolin ber Glang und Brunt über alles ging, murbe fich gern mit ber zweiten Rolle beschieden haben wo fie die erfte nicht mehr fpielen tonnte, wenn es ihr nur vergonnt gemefen mare im elpfeeifchen Balafte von Baris zu haufen. Das Bublicum wufste fie in Diefer Sinficht gang richtig zu beurtheilen ; es zweifelte nicht bafe Josephine fich, um ben Breis in Baris weilen zu burfen, an Maria Conife murbe anschließen wollen; nur barüber ob bie lettere fich bies werbe gefallen laffen waren bie Meinungen getheilt 80). Josephine hatte es über fich gebracht ben Sochzeitefeierlichkeiten auszuweichen und fich auf ihr Schlog Da= varre gurudgugieben; aber fie fühlte bafelbft ihr Unglud nur um fo peinlicher. Bie fehr ftach, bei allem verschwenberischen Lurus ben fie mit ihren 3,000,000 France jährlich entfalten fonnte, ihre jetige Berlaffenbeit, bie Stille bie um fie herrichte, gegen ben geräuschvollen Bomp ab in bem fie fich früher fpiegeln tonnte! Alle Febern, alle Lepern fetten fich in Bewegung ber neuen Converginin zu huldigen, und nicht eine Stimme fand fich ben groken Schmer; ihrer Borgangerin zu feiern und burch folche Feier zu milbern und zu verfohnen! Josephine mar taum einige Tage in Navarre ale fie ichon wieber jort wollte : "bas Schloß fei verwahrloft, es bedürfe weitläufiger Berftellungen um es in Ctand ju feten", fchrieb fie burch Sortenfe an ben Raifer ; "er moge ihr entweber bie nothigen Summen poricieken ober ihr geftatten bafe fie in bie Rabe von Baris gurudfehre". Rapoleon ließ fie vierzehn Tage ohne Antwort. Neuerdings mandte fie fich durch ben Pringen Engen an ibn; ber Raifer bewilligte ihr mas fie verlangte, und Josephine bezog anfange Dai wieber Malmaifon; bie Neuvermählten befanden fich bamale in Solland. Nachbem fie gurudgefehrt ftattete Napoleon feiner früheren Bemahlin einen Befuch ab, 13. Juni; er that es mit allen Borfichten, allein Maria Louise erfuhr bennoch bavon und Napoleon foll fie bamale zum erftenmal weinen gefeben haben. Ginige Zeit fpater, Josephine hatte fich in die Baber von Mir in Savoyen begeben, wollte Napoleon bei einer Spazierfahrt Maria Louisen bas Schloß von Malmaison zeigen; boch bei ber blosen Erwähnung schoffen ber jungen Frau die Thranen in die Augen und ihr Untlit nahm einen folden Ausbrud bes Schmerzes an, bafe Napoleon von feinem Borhaben abließ und nie wieder barauf gurudtam. Bon Aix kehrte Josephine nicht wieder nach Malmaison zurüc, sondern ging nach Navarre wo sie länger als ein Jahr entsernt von Baris weilte.

Mit ben Kinbern Josephinens, bem Bringen Gugen und ber Rönigin Bortenfe, ftand Maria Louise auf gutem Jufe, und fo mar bies zu Anfang auch ihren andern Angeschwägerten gegenüber ber Fall. "Mit ber Familie bes Ranfere läßt fich recht gut leben", fcrieb fie in ber erften Zeit an ihren Bater; . . "Die Großherzogin von Toscana ift voll Berftand, fie ift febr haftlich, bat aber eine Tochter pon 3 Jahren welche bas hubschefte Rind ift was ich noch je fab. Die Princesse Pauline ift eine Schonheit, fie ift fehr fchlant und fieht ber Gräfinn Zamoiski ein wenig ahnlich. Die Roniginn von Reapel ift voll Ummuth fie ift tleiner und fetter ale ich aber febr hubich, und man lieft in ihrem Gefichte bie Bute welche fie befeelt, fie ift voll Berftand, und fie ift mir die liebste ber bren genannten Bringefinen . . . Die Königinn von Beftphalen ift ber hubichefte awar nicht regelmäßige Ropf ben ich je gefeben habe, fie ift aber au fett fie ift angerft munter" u. f. w. Der nachfte Bermandte am frangofischen Sofe war ihr ber Großherzog von Burgburg zu bem fie fich am meiften hingezogen fühlte und mit bem fie ihre fleinen Redereien hatte; "ich werfe ihm immer vor bag er mich gang vernachläßigt nm ber Rönigin von Reapel zu folgen, welches auch mahr ift". Beim Fürften Borghefe, zweiten Gemahl ber Bringeffin Bauline, ließ fie es bei blofen Redereien nicht bewenden, ber mußte fich felbft berbe Spaffe gefallen laffen. "Geftern", heißt es am 15. Juli ans Rambouillet, "feperten wir den Nahmenstag meines Schwagers Camillo, welchen wir faft wie ben Bring Anton von Sachfen martern. 3d ftiftete alle meine Damen an, ihm ein Bouquet von Brenegeln gu geben, ich gab ihm aber eine Uhr welche Dufit macht, und Abende leate man ihm unter bas leintuch eine verschnittene Burfte fo bag er heute mir eine Bifite um 8 Uhr in ber Früh mit einem gang jammerlichen Befichte machte".

Richt fo harmlos wie die jugendliche Frau fich in diesen Kreifen bewegte, wurde das Verhältnis von der andern Seite aufgefafst. Die Männer waren ihr wohl alle gewogen, und auch von den Damen

meinten es einige gut mit ihr; allein die meiften fonnten die Demuthigung nicht perminden ber jungen Mongrchin die Schleppe nachgetra gen zu haben, und machten ihrem Groff und Reid hinter bem Rucken Maria Louisens Luft, ba fie ben Born bes Raifers zu fehr fürchteten um ihr offen ihre Abneigung ju zeigen. Maria Louise hieß in biefen Rreifen nicht andere ale "bie Erzherzogin", was gulett auch ihr gu Ohren tommen mußte und ihre anfängliche Sympathie fur bie Familie bes Raifere balb in bas Gegentheil unmvandelte. Königin Sortenfe nahm bies mit beimlicher Freude mahr. "Gott fei Dant", außerte fie eines Tages zu einer ihrer Bertrauten, "wir find fattfam geracht, meine Mutter und ich, für die Bosheiten unferer Schwagerinen; fie miffen enblich mit wem fie es zu thun haben bei biefer Erzherzogin, Die fie bafet und die fich feinen Amang authut es fie fühlen ju laffen". Bu den versteckten Feindinen Maria Louisens gehörten benn auch fast ber gefammte weibliche Sofftaat ihrer Schwagerinen und viele Damen von bem Unhang Josephinens. "Gie wurde von feiner von uns geliebt", fagt bie Junot in ihren Memoiren und fügt ben Grund bavon bei: "Stete gurudgezogen in ben Rreis ihrer Bertrauten habe fie faft niemand ale die Montebello gefehen; ihre Empfangeabende feien von einer Steifheit ohne gleichen gemefen; hochmuthig, voll Rudhalt und nichte ale Stiquette, habe es ,bie Erzherzogin' nicht verftanden fich einer ber Damen die bei ihr erfchienen gu nahern und lentfelig gu zeigen, und wenn nicht ihr Gichhörnchen gewesen mare, bas bei folchen Belegenheiten die Befälligfeit gehabt habe fich von einer Sand gur andern geben zu laffen, hatte man fich gang faiferlich laugweilen müßen" 81).

## 31.

Die angenehmen und unangenehmen Beziehungen bie Maria Louise zu benen hatte in beren Mitte sie nun lebte, ließen sie feinen Augenblick biejenigen vergessen die sie am Strande der Donau zuruck-gelassen, und vor allem Ihn der ihr das höchste war was sie tannte. Gewiss ist dies der rührendste Zug in dem Charafter Maria Louisens, diese innige unablässige, mit der Entsernung sich nur steis

gernde Liebe ju ihrem Bater. Un ihn fchreiben ju tonnen ift ftets "bie fußefte Bergnugung" fur ihr Berg; bie Freude von ihm ein Schreiben zu erhalten ift "unbeschreiblich groß", aber bafur auch nicht au fchilbern die "Unruhe", die "Angft", wenn langere Beit eines ausbleibt. "3hr lieber anabiger Brief", heift es am 22. Mai mo fie feit brei Bochen teine Nachricht aus Wien erhalten. "war wie ein Engel bee Troftes für mich, und ich habe ihm ichon über 10mal überlefen". Gie wird nicht mube ihrem Bater ju betheuern bafe fie beftandig an ihn und feine "Gnaben" bente; fie erinnert fich "noch immer an die gludlichen Zeiten wo ich fo viel um Gie war"; fie betet täglich um bie Fortbauer feiner Gefundheit; fie vergifet an ber Seite ihres von fo überrafchendem Blude gehobenen Bemahle nicht die ichweren Brufungen die ihr Bater hat bestehen mugen. "Mogen Gie", wünscht fie ihm aus Unlafe eines Familientages, "boch einmal gludlichere Zeiten genießen ale Gie bie jest verlebt haben". Sie forscht in ben Artiteln aller Zeitungen wo fie etwas von ihrem Bater lefen tann; fie begleitet ihn in ihrem Ginne nach Brag wo er mit ber Raiferin ben Borabend bes Johannis - Feftes und am Tage barauf bem Gottesbienfte im St. Beitebome beiwohnt, 15. und 16. Mai; fie macht in Gedanten feine Ballfahrt nach Maria Rell mit, mabrend Maria Ludovica von ber Erzbergogin Leopoldine begleitet bie Beilquelle von Rarlebad gebraucht, erfte Salfte Juni; fie ift gludlich ihn gulett wieder wohlbehalten in Baden gu miffen. 3hr fehnlichfter Bunich ift ihn balb wieber zu feben, "und ich verfichere Gie", fchreibt fie am 10. August aus Trianon, "bag ich bie Soffnung gar nicht aufgebe Ihnen einftens in Paris und in Bien bie Banbe fugen ju fonnen".

Maria Louise nimmt Antheil an allen Borgängen im Schose ihrer Familie, an dem Befinden ihrer "liebsten Mama" das in keinem Briefe vergessen wird, an dem Gedeihen ihrer jüngern Schwestern benen sie nicht blos wegen ihrer Jahre sondern jetzt auch durch ihre Stellung eine Art wohlmeinender Freundin wird. "Ich bin unendlich glücklich", versichert sie am 23. Angust ihren Papa, "wenn Sie mit meinen Brief an die Marie zufrieden gewesen sind, ich hoffe sie wird meinen guten Rath annehmen, denn daß ist der einzige Artikel der

ihr fehlt". Worin jener "gute Rath" bestanden und welches ber "einzige Artikel" gewesen der der zwölfjährigen Erzherzogin Maria damals gesehlt, sind wir allerdings nicht im Stande anzugeben.

Der Briefwechsel zwischen Wien und Paris konnte nur burch eine "sichere Gelegenheit" vermittelt werden, da Kaiser Napoleon seiner Gemahlin widerrieth "durch die Post zu schreiben". So lang Graf Metternich in Paris war hatte es damit teine Noth, da theils er theils Fürst Schwarzenberg oft genug Couriere nach Wien abgehen ließen; als jedoch der Staatstanzler mit Ansang October 1810 nach Wien zurücksehrte fand dies seltener statt, und Maria Louise bittet darum ihren Bater "eine andere Gelegenheit zu sinden durch welche ich öfters Briese von ihnen erhalten kann".

Es war besonders wohlthuend fur das Berg Maria Louisens, das Berhaltnis zwischen ihrem Papa und ihrem jest fo innig geliebten Bemahl ale ein durchaus wohlwollendes, ja bergliches fich geftalten ju feben, und Napoleon bejaß Bartfinn genug biefen ichonen Glauben in ihr ju nahren. Wenn er ein Schreiben von feinem taiferlichen Schwiegervater erhielt faumte er nicht es feiner Bemahlin zu lefen gu geben und ihr feine Frende über beffen Inhalt auszudruden, mas diefe nicht faumte in ihrem nachften Briefe an ihren Bater mit frober Genugthuung zu berichten. 3hr Beftreben mar fichtbar bahin gerichtet ben beiben Berfonen die por Allen ihrem Bergen nabe ftanben gegenfeitig eine möglichft gunftige Meinung von einander beizubringen, dem Bemahl die Bergensgute und Aufrichtigfeit der Gefinnungen ihres Bapa's ju ruhmen, diefem alles Dietrauen, allen Groll wider ben noch vor turgem fo gehafsten und verwünschten Raifer der Frangofen gu benehmen. "3ch bente beständig an Gie", fchreibt fie einmal, "und fpreche faft täglich von Ihnen mit dem Rapfer, ich verfichere ihm täglich baf er feinen begeren Freund ale Gie haben fann und er glaubt es auch wie ich, die aus Erfahrung weiß daß es feinen begereren und gartlichen Bater ale Gie geben fann . . . . 3ch verfichere Gie liebfter Bapa", heifet es bann wieder nach der anderen Geite bin, "bag man ben Rapfer viel aufburdet, mas er gar nicht gethan hat, benn je naber man ihm tennen lernt, befto mehr lernt man ihm ichaten und lieben."

In der That liegen die perfoulichen Begiehungen gwifchen ben beiben nun verschwägerten Bofen nichts zu munichen übrig. Inebefonbere von Ceite Napoleon's und feiner Gemablin erichopfte man fic in Aufmertfamteiten gegen ben Raifer Frang, Die Raiferin Maria Ludovica und die faiferlichen Rinder. Bald fenden Beide werthvolle Erzengniffe ber Porcellan-Fabrit von Gebres mit Bilbniffen Maria Therefiens, Maria Louifens, balb übergibt Maria Louife bem Grafen Metternich eine Rifte "welche die Beftellungen ber Biefenthal fur bie liebe Mama enthält", ober erlaubt fich ihrem Bater einen Beutel "in Rufen ju legen" ben fie felbft verfertigt bat: "ich muniche baf er Ihnen gefallen möchte"; balb erhalt ihr Bruder Frang, bamale im achten Lebensjahre, einen "Artillerietrain" in mehreren Riften vervadt ale Spielzeng u. bgl. m. Maria Louise fennt bie Reigungen und ben Cammelgeift ihres Batere, und Rapoleon lafet ihr freie Sand fic bemfelben in jeber biefer Richtungen gefällig ju erweifen. Raifer Frang, mit einem ausgezeichneten Physiognomien-Bedachtnie begabt, batte frubzeitig ben Grund zu jener Portrait = Cammlung gelegt bie beute einen ber werthvollften Beftandtheile ber faif. Fibeicommife Bibliothef bil bet. Much Städte : Anfichten, Coftume : Bilber u. bal. hatten für ibn Intereffe. Da fammelt nun Maria Louife für ihn Bortraite, beftellt Die Bilbuiffe ,aller Officiere ber Chrenlegion . . . melde man in Baris befommt", schickt ihm illustrirte Berte: Les vues de Paris peint après nature, L'histoire de France sous Napoleon I en gravures - "die ist aber sehr schlecht" -, Les Costumes de France depuis Clovis u. bgl. m. Auch mit feltenen Pflangen für ben botanifchen Garten in Schonbrunn weiß fie ihrem Bater Freude an bereiten: "Bonplant wird mir einen Catalogue von allen erotiichen Bflangen geben, und Gie haben die Onade Diejenigen welche Gie wollen auszusuchen. Wollen Gie vielleicht ein Eremplar von einer prächtigen Pflanze bie man bier befommt fie beißt pavonia tigrea, und ich habe fie nie in Wien gefehen".

Auch mancherlei politische Vortheile erwuchsen Ofterreich aus bem neuen Bundniffe. Der gelehrte Hammer konnte es burch die Gewogenheit des Ministers Montalivet und seine freundschaftlichen Beziehungen zu bem Orientalisten Sach dahin bringen bass 106 kost-

bare Manuscripte, die man 1809 aus ber f. f. Bof-Bibliothet nach Baris gefchlevot hatte, berfelben wieber gurudgeftellt murben. Den balmatinischen Unterthanen, die mahrend bes letten Brieges bas ofterreichifde Bauner ausgestedt hatten, murbe auf Surfprache bes Raifers Frang Bergeben und Bergeffen augefichert. Die Freigebung aller öfterreichischen Rriegsgefangenen um die Schwarzenberg wiederholt angefucht batte murbe nun jugefagt, und General = Major Graf Reipperg pon Metternich mit ber Aufgabe betraut biefe Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Ende September ale ber öfterreichifche Staatefangler nach Bien gurudfehrte, fchrieb Rapoleon bem Raifer Frang: "3ch lege feinen Werth mehr auf die Ausführung ber 3hre Armee betreffenden Artifel bes Biener Bertrages". Graf Metternich murbe bei feinem Abgang von Baris vom frangofifchen Raifer mit foftbaren Gefchenten beehrt, und wie Napoleon alles für feine politischen 2mede gu benüten mufste, trug er Champagny auf im "Moniteur" von biefen Gefcheuten Ermahnung thun gu laffen; es liefen gur felben Beit bennruhigende Gerüchte über Spanien herum, man wollte von ber Berlobung eines fpanischen Infanten mit einer Erzberzogin miffen u. bgl., und es lag Napoleon baran burch ben befohlenen Zeitungs-Artifel ber Welt zu zeigen auf welchen Guß er fich mit Ofterreich geftellt habe 52).

Diese Zuvorkommenheit Napoleon's gegen unsern Hof verhinsterte aber nicht, bass es zwischen ben beiderseitigen Regierungen zu mitunter recht ärgerlichen Misverständnissen kam.

Selbst unter den Augen ihres Kaisers ließen es die französischen Behörden Österreich und bessen Bertreter gegenüber an allerhand Unsannehmlichkeiten nicht fehlen, die theils von nergelnder Misgunst theils von dem hoffärtigen übernehmen des Siegers zeugten. Mit der Aussetztigung mehrerer wichtiger den Act der Bermählung betreffender Urfunden wurde Monate lang gezögert; der mit der Ratissication ihres faiserlichen Gemahls ausgestattete Renuntiations-Act Maria Louisens ließ trot vielsacher Betreibungen Schwarzenberg's noch immer auf sich warten \*3). Die Zusage der Auslieferung der österreichischen Kriegssegesangenen sand, als es sich um den Bollzug handelte, tausend Schwierrigkeiten. Erst wollte der Kriegs-Minister mit Neipperg nicht verhandeln

fo lang fein Raifer nicht nach Paris gurudgefehrt fei. Dann zeigte es fich bafe man die meiften Gefangenen bereits in frangofische Regimenter geftectt und jum Dienft unter ber ihnen fremben Fahne gezwungen hatte. Dann hieß es wieber : mer aus einem ber beim letten Friedensfclufe abgetretenen gander geburtig, fei eben barum nicht ale Rriegegefangener zu betrachten; die übrigen wolle man mit Bergnugen gurudftellen fobald fie nur mit Ramen und Berfon bezeichnet murben. Roch ärger murbe bie Cache ale an die Stelle Fouche's ber Bergog von Rovigo das Bolizei-Minifterium übernahm, ber ben Grundfat: "bafe allen Frangofen von Geburt, ober folden die es burch Ginverleibung ihres Geburtelandes mit Franfreich geworben, verwehrt fein folle einer fremden Regierung, und mare bies auch ihre frühere eigene, Rriegebienfte ju leiften", mit ber rudfichtslofeften Strenge burchführen wollte. Befonders ichwer traf bies viele belgifche Familien die fich nach bem Berlufte ihrer Beimat an Frankreich nach Ofterreich gezogen und beren Cohne im öfterreichischen Beere, bem fie jum Theil icon früher angehört, Dienfte genommen hatten. Bon frangofifcher Seite wurden fie wenn fie fich nicht freiwillig ftellten in contumaciam verurtheilt, ihre in Belgien liegenden Guter jum Bertaufe ausgeboten; fast jeden Tag brachten die frangofischen Blatter Liften folder Berfonen, mas im Publicum um fo mehr Auffehen erregte als nicht einmal bie zu ihrer ftraflofen Rudfehr anberaumte Frift abgelaufen mar. Als besondere Begunftigung murbe ben beiben Bringen von Lothringen, weil fie bem regierenden Saufe angehörten, geftattet in Ofterreich gu bleiben und fich ale Ofterreicher ju betrachten. Wahre Gewaltstreiche bagegen murben gegen bas fürftliche Sans von Crop geführt; ber in öfterreichischen Dienften ergraute Marquis Chafteler erwartete täglich eine Borladung ober Requifition: felbit auf mehrere Belgier vom Civil, wie einen Berrn v. Crumpipen, Barbier, warfen die Organe Cavary's ihre Mugen 84).

Dabei wurde alles was in Öfterreich vorging von der frangöfischen Bolizei in mistrauischer Weise beobachtet; Berichterstatter über Wiener Perfönlichkeiten und Zustände fanden, wenn fie die Dinge mit den schwärzesten Farben malten, stets bereitwilliges Gehör. Als der französische Gesaudtschafts. Secretar Lagrange im Monat Juli nach

Baris tam fpendete er ber Wiener Regierung und namentlich ber Berfon bes Raifere alles Lob; bagegen befanden fich in ber Bevolterung Elemente bie es fich jur Aufgabe machten ben Safe gegen Franfreich ohne Unterlais zu ichuren. Namentlich bezeichnete er ben ruffifchen Gefandten Grafen Razumowifij und Napoleon's Landsmann Boggo bi Borgo ale folche die ber neuen Ordnung ber Dinge in Frankreich übelwollten und insgeheim gegen fie arbeiteten. Navoleon verübelte es bem Raifer Alexander bafe biefer feinen Bertreter nicht langft von Bien abberufen, und aukerte mas ben Grafen Boggo betraf gegen Schwarzenberg, er fonnte ihn ale gebornen Corfen und ausgewanderten frangofifden Unterthan mobl reclamiren; ale ber Fürst gegen letteres Ginmendungen erhob fprach Napoleon vertraulich: "Wollen Gie mein Geheimnis fennen? Wenn ich ihn reclamire, weiß ich febr wohl bafe ihr mir ihn nicht ausliefern werdet; allein ihr werdet ihm fagen er moge fich entfernen, und bas ift alles mas ich muniche" 85). Much ber Aufenthalt feines Brudere Louis in ben öfterreichifchen Staaten gab Rapoleon ju ichaffen. Ale fich jener nach feiner Abbantung nach Teplit begab erhob Napoleon teine Ginmenbung, mohl aber ale verlautete, Louis wolle "auf Rath ber Argte" Baben bei Bien ju feinem Aufenthalte nehmen. "Der Raifer mochte", ichrieb Fürft Schwarzenberg, "befondere in einem Zeitpunfte mo er auf Wien nicht gut ju fprechen ift, einen Aufenthalt bee Er-Ronige in ben Umgebungen biefer Sauptstadt mit einem ungunftigen Auge betrachten; er beforgt bafe man in feinem Bruder einen Diebergnügten erblide und bais biefer an bem Aufenthalte in Ofterreich nur ju febr Geschmad finde". Der "Graf von Saint-Leu", wie fich Louis jest nannte, nahm barauf feinen Bobufit in Grat.

Die Stadt Wien war seit dem letten Kriege wie übersätet von französischen Spähern und Laurern, aber auch von allerhand andern Kostgängern ber "großen Nation" beren Uebermuth und Zudringlichteit oft genug zu schaffen machte bi). Ernstere Einsprache erhob man gegen den Ton gewisser französischer Blätter die dem kaiserlichen Hofe nahestehende Versönlichkeiten, wie Stadion, Baldacci, Grünne, in der insamsten Weise angriffen. Aus der f. f. Staatskanzlei ging aus diesem Anlasse ein sehr scharfes Schreiben nach Paris ab, 26. August,

und überdies wendete sich Kaiser Franz persönlich an seine Tochter damit diese mit ihrem Gemahl über diese Unziemlichkeit spreche. Er muß die Sache sehr dringlich gemacht haben; denn vom 5. September datirt ein kurzes Schreiben Maria Louisens an ihren Bater worin sie ihm mittheilt, sie habe "eine gute Gelegenheit" gesunden "dem Kaiser sogleich" sein Auliegen vorzubringen; "er bath mich Ihnen zu sagen, daß er Ihr Berlangen nichts als billig sindet, und daß wenn" (von) "jemand in den Zeitungen gegen Sie oder einen Ihrer Diener etwas ungedührliches gesagt wurde, es ohne sein Wißen geschehen ist; weil er immer dergleichen Sachen verhindert".

Wenn in diefer Angelegenheit Maria Couife über Aufforderung ihres Batere die Bermittlerin machte, fo war man im übrigen in Bien gar fehr barauf bedacht fie nicht ohne besonderen Grund in Thatigfeit zu feten. Es maren, in ber gangen Zeit mo bas freundliche Berhaltnis zwifchen Raifer Frang und Napoleon anhielt, etwa noch zwei ober brei, und bies fehr untergeordnete Angelegenheiten wo ber Bater die Berwendung feiner Tochter bei ihrem taiferlichen Gemahl in Unfpruch nahm. Insbesondere litt es Raifer Frang nicht bafe Maria Louise von britten Bersonen, Die ans Ofterreich famen ober in Begiehungen jum Biener Sofe ftanden, ale Fürsprecherin bei ihrem Bemahl ausgebentet murbe. Als er erfuhr bafe bie Brafin Sochberg Gemahlin bes Großbergogs von Baden, beren Rindern von jenen aus ber erften Che bas Nachfolgerecht ftreitig gemacht murbe, fich an ben frangofifchen Sof wenden und beffen Ginfprache anrufen wolle, mußte Metternich bem Fürften Schwarzenberg ben ausbrudlichen Befehl feines Monarchen befannt geben, ein machfames Ange gn haben falls etwa die Brafin die Bermittlung der Raiferin aufuchen wollte; "benn es verträgt fich burchaus nicht mit ben Intereffen unferes erhabenen Webietere fich in biefe Angelegenheit, fei es mittelbar ober unmittel= bar, zu mifchen" 87).

## V.

## Der König von Rom — Apogaion.

32.

Das eheliche Leben foling Maria Louifen gang gut an. Die viele Bewegung die fie machte, bas Reiten, bas Reifen, die Theil= nahme an Jagden im Bagen ober zu Pferde famen ihr trefflich gu ftatten; fie ruhmte ihrem Bater wiederholt ihre Besundheit und hielt feine guten Lehren für unnöthig: "id fann aber auch mehr magen ale ein anderer, benn ich bin fehr ftart". "Der Raifer tragt mir auf", heiset es am 26. Janner 1811, "Ihnen . . 3n versichern, daß fie mich ein wenig anoschmalen follen, weil ich nie den Rath ber Arzte folgen will; es branchte wirklich viel Ueberwindung von meiner Seite um Ihnen biefen Artifel fo genan auszurichten. 3ch tann Gie aber verfichern liebster Bava bag biefes Folgen eines guten Benfvieles find, denn mein Bemahl wenn er unpäglich ift folgt nie dem Argte und macht fich immer luftig über ihre Berordnungen". Bener "Rath der Hrate" ben gu befolgen fie ihr Gemahl anhielt, und die allerhand Unpäglichfeiten mit benen fie ju tampfen hatte, bezogen fich auf ein Greignis beffen gunehmender Bewijsheit Maria Ponife und Napoleon fich mit erwartungevoller Freude hingaben.

Die ersten Anzeichen ber "intereffanten Umftande" in welche die neue Kaiserin gerieth, fielen noch in ben Monat April 1810. "heute

ift mir wieber gar nicht gut", fchrieb fie am 17. ihrem Bater, "ich habe Ropfweh und ein fleines Rieber, auch befomme ich alle vier Beisheitegahne auf einmal welches mir fchredliche Schnierzen verurfacht". Und am 22. flagt fie von neuem: "3ch bin beftanbig unpaflich, bie Meinungen barüber find fehr verschieden, ich wünschte bag bie bes Chirurgs Jvan mahr mare welcher behauptet baf ich feit einigen Tagen in ber hoffnung bin, boch ift es noch fo unficher bag man nicht bavon reben tann". Um 5. Juni heißt es: "Auf ben Sonntag fangen bie erften Fefte an, ich weis nicht ob ich tangen werde weil es mir übel anschlagt" zc. Doch maren die Runftverftandigen mochenlang über ihren Buftand im untlaren. Roch am 2. Juli mar es blofe Bermuthung was fie ihrem Bater mittheilen fonnte: "3ch bin bopvelt glüdlich ist ba mich ber Argt verfichert bag ich feit vorigen Monath in ber Boffnung bin, Bott gebe bag es mahr ift, benn ber Raifer hat eine uns endliche Freude barüber. Gie tonnen fich vorftellen baf ich gleich bas Reiten und Tangen aufgegeben habe". Erft in ber zweiten Salfte Buli traten bestimmtere Anzeichen auf. Als Schwarzenberg am 25. 9. M. bem Raifer Napoleon ein eigenhandiges Schreiben feines Monarchen überreichte, brudte biefer feine Freude barüber aus bafe er hoffe bie Bande bie ihn an bie Familie bes Raifers Frang fnupften balb noch enger gefchloffen zu feben, ba ihm eben beute fein Argt die gluckliche Bemifsheit von ber Schwangerichaft ber Raiferin gegeben habe: "er warte nur die britte Beriode ab um es öffentlich erflaren zu laffen". Schon Tage barauf theilte Napoleon felbft feinem Schwiegervater biefe froben Erwartungen mit 88), und Maria Louise ergangte Diefe Mittheis lung am 27. indem fie über ihren Buftand fchrieb: "3ch tann 3hnen aber zu Ihren und meinen Troft fagen, daß ich über gar nichts erichrede, welches ein großes Blud ift. Ich befinde mich wohl bis jum Mittageefen nachdem giebt es aber feine Rube bie ich bas gange Efen wieder herausgegeben habe. 3ch fange ichon an ein wenig ungestaltet zu werden, obwohl ich erft im 2ten Monathe schwanger bin". Am Napoleonetage waren die Argte ihrer Sache bereite jo gemife bafe einer berfelben, Doctor Lepreux, ber Raiferin ein lateinifches Gebicht überreichte bas ben Bere Birgil's an ber Spite trug :

Nova progenies coelo demittitur alto.

In Hetereich wie in Frankreich war die frohe Kunde bald versbreitet. Am 10. October ließ sich die "Wiener Zeitung" schreiben: "Sonntag den 14. wird, gelegenheitlich der Erklärung eines Ereignisses das alle Franzosen mit Freude erfüllen muß, ein großes Fest zu Fonstainebleau statthaben". In Paris knüpste man daran die Erwartung eines hohen Besudes aus Wien und die junge Kaiserin war die erste die sich diesem Glauben hingab. "Wan erzählt hier allgemein", schrieb sie am 15. ihrem Bater, "daß Sie morgen oder übermorgen in Fontainedleau eintressen werden. Ich wünschte daß es möglich wäre, hoffe aber daß es bald in Ersüllung gehen wird, damit sie die Bekanntschaft eines kleinen Enkels machen möchten, der obwohl ungebohren Ihnen tausendmal die Hände küßt". Die augekündigte Festlichkeit sand erst am 21. statt: Vormittags Wesse, Abends Schauspiel im Hof-Theater, Ball und Souper in den großen Appartements.

Gine bezeichnendere Reier murbe am 4. November in ber Schlofe-Cavelle gu Fontaineblean begangen. Der Raifer und die Raiferin unter einem nächft bem Soch-Altar errichteten Thronhimmel ftanben breißig den erften Kamilien Kranfreichs angehörigen Tauflingen gu Bathen: bem fleinen Grofherzog von Berg, ben Rindern bee Fürften von Reufchatel, ber Bergoge von Montebello, Baffano, Cabore, Trevifo, Belluno, Abrantes, ber Grafen von Laurifton, Turenne 2c.; die jungen Datter von gablreichem weiblichen Gefolge begleitet trugen fie gu ben Dajeftaten welche bie vorgeschriebenen Gebete verrichteten und bie an biefe heilige Sandlung gefnüpften Berpflichtungen gegen den Täufling gu übernehmen erklarten. Rach geendeter firchlicher Feier, die Cardinal Beich von vielen Bralaten bes Reiches umgeben vornahm, theilte bie Raiferin in ihren Bemachern toftbare Beichente an die Altern ber fleinen Beltburger aus. Um felben Tage erging eine Ginlabung bes Raifere an alle Erzbischöfe und Bischofe, besondere Bebete fur die Erhaltung der Raiferin, "Deiner fehr geliebten Gemablin und Lebensgefährtin", auordnen zu wollen; am 12. forberte er ben Grafen von Barnier auf, bem Senate "von biefem für unfer Blud eben fo ale für bas Bohl und die Politif des Reiches hochwichtigen Greigniffe" Runde gu geben; zwei Tage fpater fandte er ben faiferlichen Stallmeifter v. Desgrignt mit ber förmlichen Anzeige ber Schwangerschaft seiner Gemablin an feinen taiferlichen Schwiegervater ab.

Baron Mesgrigun, ber in ber Racht vom 21. jum 22. November in Wien ankam und am 23. morgens in einer eigenen Andien empfangen murbe, überbrachte zwei Schreiben, eines Maria Louifens vom 12. und eines des Raifere Napoleon vom 14. 59) "Der überbringer biefes Briefes", fchreibt erftere, "ift beftimmt, Ihnen die formliche Nadricht meiner Schwangerschaft anzufundigen, und ich benute diefe Gelegenheit, um fie ichon in vorhinein um Ihre Bnade fur Ihren Entel ober Ihre Entelinn gu bitten. Gie tonnen fich vorftellen wie gludlich mich biefes Ereignig macht, und um meine Freude ganglich gu vervollkommnen fonnten Gie lieber Bava vieles dazu bentragen, indem Gie nach feiner Beburt, nach Baris fommen mochten um feine Befanntichaft zu machen". Die Stelle ift bezeichnend fur die junge Schreiberin : fie weife, es tonne was da erwartet wird auch eine "Enfelinn" fein, aber in ihrem Ginne hat fie es doch immer nur mit einem Entel zu thun: nach "feiner" Geburt foll ihr Bater fommen, "feine" Befanntichaft foll er machen.

Der Gebante ihren Bater in Baris ju feben beschäftigte fie fortwährend, und ihr Gemahl ging rudfichtevoll auf ihren Lieblingswunfch ein: "Er redet mit mir recht oft von Ihnen und wunicht sebulichst Ihnen einftens wiederzusehen". "Ich erhielt vor einigen Ta gen Ihren gnabigen Brief vom 7ten 9em", fchreibt fie am 21. 10 Uhr abende, "welcher mir nnendlich viel Bergnngen vernrfachte, es mar noch deufelben Tag ale der Raifer den Baron Megrigny abfandte, und wo ich fo traurig über 3hr langes Stillschweigen war. Wenn ich wüßte baß meine Rlagen ein Mittel waren noch ben nehmlichen Tag Briefe von Ihnen zu erhalten, fo wurde ich fie ficher beständig wieberhohlen, benn in meiner Trennung von Ihnen ift mein einziger Troft an Gie zu benten, und Ihnen in Gebanten in allen Ihren Beschäftigungen zu folgen". Alles bezog fie auf ibn, alles führte ibr Sinnen und Denten auf ihn gurud. Man hat, flagt fie am 5. December, "einen gang abichenlichen nafen und fenchten Binter, fo bag man beständig im Zimmer bleiben muß, ich fpiele bekwegen alle Tage Billard, und wünsche bald fo glücklich fenn gu fonnen Ihnen einige

Parthien abgewinnen zu tönnen". In demfelben Briefe tommt auch die allerliebste Stelle vor, wo sie des Kindes unter ihrem Herzen erwähnt das sie sich num schon gar nicht mehr anders denken kann denn als einen Knaben: "Ich befinde mich vortrefflich, sowohl als der kleine König von Rom denn man ist so fest überzengt daß es einer ist, daß wenn eine arme Prinzeßinn auf die Welt tönunt, sie recht ungehalten wird ausgenommen werden". Dabei schildert sie dem Later ihr hänssliches Glück: "Sie werden es erst ganz begreisen, wenn Sie dem Kaiser persönntlich kennen würden, Sie würden dann sehen wie gut und liebreich er in seiner Familie ist, und was er für ein ebelbenkendes Herz hat, und ich bin überzeugt daß Sie ihn auch liebgewinnen würden").

Um 13. December war Mesgrigny wieder in Paris zurud. "Bon den Augenblick als er abgesandt ward", schreibt Maria Louise am 14., "zählte ich die Augenblicke bis zu seiner Zurudtunft, die Gelegenheiten sind so selten daß mir jede äußerst werth ist". Fürst Benzel Liechtenstein war Überbringer dieses ihres Briefes, worin sie ihren Bater zugleich erinnerte ihr sein Portrait zu senden: "obwohl ihr Bildniß auf ewig tief in mein Perz gegraben ist, so wird es mich doch auf einige Augenblicke von meiner Trennung von Ihnen trösten".

Seit 16. November befand man sich wieder in Paris. Die Borbereitungen für das bevorstehende Ereignis waren nach allen Seisten im Gange. Alls "Gouvernaute der Kinder von Frankreich" wurde vom Kaiser die Gräsin Moutesquion Gattin des Oberste Kämmerers berufen; sie war eine Dame von sechsundvierzig Jahren, von edler Herfunst und Gesinnung, "noble de nom, noble de coeur", stedens von Wandel, fromm ohne mit ihrem religiösen Sijer zu prunken, von den seinsten Umgangssormen die ihren Stand verriethen ohne den tiefer stehenden zu verletzen, gute Tochter, edle Gattin, verehrungsswürdige Mutter, treue Freundin. Sie repräsentirte am kaiserlichen Hose die Atristotratie, wie die Montebello die neue, was der Neisgung der beiden Damen zu einander eben nicht zu statten kam und, da die letztere das Herz Maria Louisens besaß, zur Folge hatte dass die Kaiserin der Montesquiou ansangs nicht jene Sympathie entgegen-

brachte welche die Tugenden und das aufopfernde Bflichtgefühl ber Grafin in fo hohem Grade verdienten. "Unter - Gouvernanten" mit von einem Salbjahr jum aubern wechselndem Dienfte murben bie Frauen von Mesgriann und Boubers, lettere gulett Mja beim Großherzog vom Berg; fpater tam noch eine britte, Mabame Coufflot, dazu. Ale "Argte ber Rinder von Frantreich" beftellte Rapoleon bie beiden anerkannten Fachmanner Dubois und Bourdois. Es fcheint aber, aus ber Andeutung in einem Briefe Daria Louifens gu fchliegen, auch Sofrath Stifft in Wien um feinen arztlichen Rath angegangen worden zu fein und in Folge beffen fich mit bem faiferlichen Leibargt Corpifart in's Ginvernehmen gefett zu haben. Gine Schreinersfrau aus Fontainebleau murde gur Amme erforen; fie war an ben Balaft gebunden und durfte feinen Dann feben; ihre Spagierfahrten mit dem Rinde follte fie nie ohne Begleitung mehrerer Frauen machen. Zwei Bettchen murben in Bereitschaft gefett, ein blaues fur einen Bringen, ein rothes fur eine Bringeffin, Gine aus vergoldetem Gilber toftbar gearbeitete Biege beiguftellen ließ fich die Stadt Baris nicht nehmen; am 5. Darg 1811 überreichte biefelbe ber Geine-Brafect Graf Frochot an ber Gpite bes Barifer Municipal-Rathes in feierlicher Audieng 91). Bon ber Bracht ber Rindbettmafche mufeten die Damen vom Sof nicht genug zu ergablen; jedes Bideltuch fei mit den reichsten Spigen befett, das Bange auf nicht weniger ale 300.000 Fr. im Werthe geschätt.

Unter dem Protectorate der Kaiserin wurde eine "Société de charité maternelle" gebildet deren schöner Zweck war, armen Frauen bei ihrer Entbindung hilfe zu leisten und für den ersten Unterhalt der Wöchnerinen und die Ausbringung ihrer Kinder zu sorgen. Die Gemahlin des Oberste Ceremonien-Meisters Segur und Madame Passtoret sungirten als Vice Prasidentinen. Tausend Damen von der Kaiserin durch Patent ernannt, und fünfzehn Bürdenträgerinen bildeten die Gesellschaft deren Wirsfamteit sich über ganz Frankreich erstreckte. In Paris saß der Großrath derselben mit einem General-Secretär; in den einzelnen Departements bestanden Verwaltungsräthe. Der Gesellschaft waren 500.000 Fr. jährlicher Rente zugewiesen die theils ans öfseutlichen Mitteln theils im Wege der Subscription ausgebracht

wurden. Lettere flogen fehr reichlich ein, wie fich benn auch alles brangte in ber Bahl ber begnabigten Taufend Aufnahme zu finden.

Auch die Gelehrtenwelt beschäftigte das bevorstehende Ereignis: seit dem 22. Februar 1402 dem Geburtstage Königs Karl VII., brachte man heraus, also seit 409 Jahren sei kein Herrscher Frankreichs in Baris zur Belt gekommen.

## 33.

Die biplomatischen Begiehungen gwischen Wien und Baris, und fo auch jene ber öfterreichischen Botschaft mit ben Tuilerien konnten nicht freundlicher fein. Tauchten irgendwo Schwierigfeiten in Stignette-Fragen auf, und wir wiffen wie genau der neue Raiferhof es in diefem Buntte nahm, fo mußte entweder Fürft Schwarzenberg bie Sache in feiner Beife jum Mustrage ju bringen 92), ober von frangofifcher Seite felbit forgte man bafur bafe zweifelhafte Buntte umgangen murben. wie denn 3. B. beim Bergog von Cadore Schwarzenberg und Ruratin, um bie Frage bes Borrangs unter ihnen nicht an bie Tagesordnung ju bringen, nie gleichzeitig jur Tafel gelaben murben. Napoleon perfonlich mar gegen Schwarzenberg von einer Buvortommenheit ohne gleichen. Bei einer Jagb in Compiegne ließ ihn ber Raifer gu fich in die Rutiche fteigen und nothigte ihn neben fich Blat zu nehmen; "ich habe Gie lieber an meiner Geite ale mir gegenüber", fagte er verbindlich 93), mit einem Blagiate bas jedenfalls nicht bas einzige mar deffen fich Napoleon in feinen gerühmten Aussprüchen ichulbig machte.

Ohne bies freunbschaftliche Berhältnis wurde Napoleon über einen Borgang, ber um bieselbe Zeit ben Wiener Hof in äußerst unangenehmer Beise blosstellte, taum so glatt hinweggegangen sein als es in ber That ber Fall war. Im Spätherbst 1810 hatte Erzherzog Franz von Este, ältester Bruber ber regierenden Kaiserin, beposser birter Herzog von Mobena, bei seinem Schwager um Reisebewilligung angesucht da er seine Richte Maria Beatrix Tochter des Königs Bictor Emanuel von Sarbinien zu sehen wünsche, und war von Kaiser Franz an Metternich gewiesen worden. Metternich erhob keine Schwierigkeit

und wollte nur früher in Baris anfragen, vorzuglich um Unftalt gu treffen bafe ber Pring von Livorno ober einem andern Safen ohne Auftand an ben Ort feiner Beftimmung gelaffen merbe. Das behagte aber bem Ergherzoge nicht; er wolle, fagte er, incognito reifen und ben Weg über Duraggo und Calonifi nehmen. Metternich rebete ihm bie Cache aus; allein eines Tages war Ergherzog Frang aus Wien verschwunden, augeblich um feine froatischen Buter gu besuchen. Am 28. December 1809 fandte er ans Brod einen Gilboten mit einem Schreiben nach Wien, und balb mufete man bafe es ihm nur barum ju thun gewesen feinen urfprünglichen Borfat auszuführen. Die Cache war nicht fo unschuldig ale fie aussah. Es verlautete bamale allerhand von geheimen Planen ber Anti-Buonapartiften; es gelte, biek es, einen Sanbitreich mit englischen Streitfraften im Gebiete bes mittellandischen Meeres von Liffa und Sicilien aus. Britifche Agenten hatten in Wien und in Prag ihre Berbindungen, unter andern mit ben Grafen Ballmoden und Rugent die fich, wie man miffen wollte, im Gefolge bee Ergherzoge Frang befanden, mahrend Graf Daunfter in England für bie Entwürfe wirfte beren Faben über Dalta aufammenliefen. Auch von einer Bufammentunft bes Pringen in Salonifi mit Boggo bi Borgo bem eingefleischten Biderfacher Rapoleon's wurde bald barauf gesprochen. In Wien war man über die Tactlofigfeit des Ergherzoge außer fich. Metternich mußte ben Dajor Tettenborn an Schwarzeuberg fenden, Raifer Frang ichrieb wiederholt an feine Tochter Louife. Allein fei es bafe man am Bofe von Caint: Cloud über jene Gingeluheiten nicht genauer unterrichtet war ober baff man aus Grundfat die Cache leichter nahm, Champagny ichien auf bie Angelegenheit feinen Werth zu legen; "ben Raifer", verficherte er unfern Botichafter, "berühre bie Gache durchaus nicht; er febe fie ale eine Familien = Angelegenheit ohne irgend eine politische Bedeutung an und wünsche nur zu wiffen ob es fich um eine Beirat mit einer farbinifchen Bringeffin handle".

Maria Louise selbst fühlte sich durch diesen Zwischenfall peinlich berührt; hören wir was sie darüber am 2. Februar 1811 ihrem Bater schreibt:

"3d habe mich gang in das unangenehme Ihrer Lage ben ber ploplichen Abreife des Erzberzoge Frang hineingedacht ich finde daß es fehr ftraflich von ihm ift, und daß er eine große Unbefonnenheit begeht und gang ben Behorfam entgegenhandelt melchen er Ihnen ale Ranfer und Oberhaupt der Familie ichuldig ift. 3d habe fogleich 3hren Befehlen gemäß ben Ranfer bavon unterrichtet und ihm auch ben Brief meines Bettere überfett. Er ift überzengt baf fie nicht ben geringften Ginfluß in biefer Befchichte haben, welche gang einen jungen Thoren abnlich fieht. Er trägt mir auf Ihnen zu fagen daß er vor Rurgen aus guten Quellen erfahren bat, daß ein öftreichischer Dajor ein Baron in London ift, und Antrage macht Unruben in ihrem Reiche und in Ihrer Familie anzustiften, und ba tonnte es mohl fenn bak er einen Berfuch mit bem Erzbergog Frang gemacht bat. Dein Gemahl hat Ihnen nichte von diefer Geschichte fagen wollen, weil er noch fichere Rachrichten erwartete. 3ch glaube und fürchte baber baß man in Sardinien ihm ganglich ben Ropf verdreben wird, und wünsche bag wir nicht einmal unvermuthet feine Anfunft in London lefen möchten . . . Dich bennruhigt fehr die Gefundheit ber Mama, ich fürchte daß ihr die Abmefenheit bes Ergherzoge wieder einen neuen Rummer machen wird, und bitte Gie baber ihr unfere Muthmagungen nicht zu erzählen".

Noch später einmal fam Maria Louise auf diese Angelegenheit zurück. "Ich theile", schrieb sie am 5. März 1811, "mit Ihnen Ihre Unruhe über das Ende der Reise des Erzherzogs Franz, und will hoffen daß es ganz nach Ihren Wünschen ohne weitere üble Folgen abläust". In der ersten Hälfte Mai wollte man in Wien wissen wissen daß Erzherzog Franz auf einem Schiffe unterwegs nach Cagliari sei. Als Schwarzenberg dem Herzog von Bassano davon sprach beschwichtigte dieser alle Bedenten des Fürsten 14).

Die Andeutungen über verschiedene in Ofterreich gegen die franzöfische herrschaft gesponnene Plane und geheime Anschläge, Andeutungen die Maria Louise offenbar von ihrem Gemahl empfangen hatte, waren, wie wir wiffen, eben so wenig ohne Grund als die weitere

Sinweifung daß diefelben ihre Ausgangs- ober boch befondern Anfnupfungepuntte jenfeite bee Canale hatten. Giner ber rührigften Agenten war 3. M. Johnson bem auch die Breffe ale Mittel für feine 3mede bienen mußte. Eben im Jahre 1811 lieft er unter bem Ramen "Bilhelm Ludwig" eine Flugichrift über bie Schlappen ber Frangofen auf ber pprenaifden Salbinfel - "Authentische Actenftude über ben Rudjug des Generale Daffena aus Bortugal" - ericheinen bie in antinapoleonischen Rreifen gewaltiges Auffehen machte. 3m Bunde mit Johnson mar ein Schotten-Priefter aus Regensburg P. Maurus ber als "Chevalier Born" für Zwede ber britifchen Bolitif herumreifte. Gegen Ende Februar 1811 fette ein von London fommendes Individuum bei Belfingfore feinen Fuß an's Land und fuhr von ba weiter nach Bien. 216 man im auswärtigen Umte ju Baris bavon erfuhr argmobnte man in jenem Fremben fogleich einen britischen Agenten, und Champagny unterließ nicht den danischen Gesandten barüber gur Rede gu ftellen. Richt geringere Aufmertsamteit erregte ein anderer Englander ber in Wien die Angelegenheiten ber Laby Bathurft beforgte, mas man aber in Baris für einen blofen Bormand hielt politische Umtriebe babinter zu verbergen. Wie biefe 3mifdenfalle bem Fürften Schmargenberg ftete neue Anlaffe gaben Binte und Aufforderungen feitens bes frangofifden Raifere ober beffen Dliniftere an die Biener Ctaatefanglei gu richten, fo bielt man auch die öfterreichische Breffe von Paris aus ohne Unterlafe im Huge. "3ch weiß", fchrieb unfer Botichafter an ben Grafen Metternich, "bag in Bien ober in einer unferer Brovingen nicht eine Zeitung ober Zeitschrift, nicht eine Aufundigung ober ein Alugblatt ericheint, bas nicht regelmäßig ber hiefigen Bolizei vorgelegt wurde". Gin eigenes fehr gablreiches Burean an beffen Spite ber Dichter Esmenard ftand hatte bie Daffe ber taglich eintreffenben Bournale ju bemaltigen. Begen Enbe Janner 1811 bereitete ein Artifel ber "Preeburger Zeitung", "de la fameuse gazette de Pressbourg" wie man fie höhnifch in jenem Bureau nannte, worin die amtlichen Lugen bee Barifer "Moniteur" über bie fpanifchen Ungelegenheiten nach Gebühr behandelt murben, bem armen Schwarzenberg mand unangenehme Stunde. Die Rahl geheimer Aufpaffer ber frangofifden Regierung die man fich in Wien gefallen laffen mußte nahm fortwährend zu. In der öfterreichischen Staatskanzlei fiel die große Menge von Naturalisationen auf, die von französischen Unterthanen angesucht wurden, und Metternich sah sich veranlaset der österreichischen Botschaft eine besondere Bachsamkeit zu diesem Zwecke anzuempsehlen 95).

Die unangenehmften Berührungen hatte Edmargenberg überall mo das frangofifche Rriegs Departement fein Wort mitgureden hatte. Früheren öfterreichischen Unterthanen ober folden bie es werden wollten und bereit maren alle von ben frangofifden Gefeten bafur vorgefdriebenen Bedingungen gu erfüllen, wurde ber Gintritt in unfere Rriegedienste in jeder Beije verhindert. Die vertragemakig quaefagte Entlaffung unferer Rriegegefangenen erfuhr alle moglichen Schwierigfeiten: Die frangofifden Organe verschmahten weber Taufdungen noch Rniffe um individuelle Reclamationen berfelben feitene ber öfterreichifchen Behörden unmöglich zu machen. In einer an den Fürften Schwarzenberg gerichteten Depefche beschwerte fich Metternich bitter über die "Manoeuvres", die man frangofifcherfeits auf verschiedenen Buntten der Grange anwende um öfterreichifche Rriegegefangene an die man feine Rechte mehr habe mit Binterlift auguwerben (d'embaucher); Schwarzenberg moge wegen Freigebung unferer Gefaugenen und Berausgabe jener die unrechtmäßig angeworben worden ein ernftes Bort iprechen 96). Doch immer wieder gab es neuen Grund zu flagen. Ginem Ofterreicher gefang es im Fruhjahr 1811 von Corfica gu entweichen und in feine Beimat gurudgntehren; er fagte aus, es beständen auf der Infel brei Bataillone nur allein aus öfterreichifchen Rriegegefangenen jufammengefett; alle ihre Bunfche, alle Bitten und Anftrengungen in ihr Baterland entlaffen gu merben feien fruchtlos.

Bornehme Belgier, als öfterreichische Unterthanen geboren und in öfterreichischem Dienste aufgewachsen, ersuhren von den französischen Behörden Rergeleien aller Art. General Roussel, ohne Bermögen und der endsosen Plackereien müde, nahm zuletzt französische Dienste. Den Feldmarschalle Lientenants Provencheres und Baron Bincent die im Laufe des Jahres 1811 nach Paris famen wurden die größten Unansnehmlichseiten bereitet. Letteren, auf dessen in Österreich ausgestellten Baß "allant en France" der Berzog von Rovigo mit eigner Hand

beisetzte: "sa patrie", nahm Schwarzenberg personlich in seinen Schut und bewarb sich für ihn um eine Aubienz beim französischen Kaiser. Doch in dem Augenblicke als beide in den Tuilerien vorsuhren und absteigen wollten, wurde ihnen bedeutet "der Kaiser werde den Baron nicht empfangen". Vincent reiste von Paris ab ohne Andienz und ohne Baß-Bisum für Wien. Sein Bater, geboren 1712 in Lothringen, hatte in toscanischen Diensten gestanden, er selbst war 1757 na l'armée autrichienne" geboren, in Florenz getauft worden, hatte seine ganze Lausbahn unter österreichischen Fahnen zurückgesegt, im Jahre 1805 das Commandeur-Krenz des Theresien-Ordens sich errungen.

Die Gewalthaber in den früher öfterreichischen, seit dem letten Frieden französischen Ländern versuhren oft in wahrhaft sultanischer Beise. Aus irgend einem, im Grunde damit gar nicht zusammenhangenden Anlasse erließ der General-Gouderneur der illhrischen Provinzen eine Ordonanz mit welcher alle im Umfange seines Gebietes gelegenen Besitzungen österreichischer Unterthanen unter Sequestration gestellt wurden. Diesmal war es Napoleon selbst der, über eine von unserer Regierung diesfalls erhobene Beschwerde, dem Decrete seines Statthalters die Genehmigung versagte 97).

Rapoleon hatte jest allerdings besondere Gründe sich Hetereich gefällig zu erweisen. Denn in Sachen der Politik verließ er sich nicht auf persönliche Beziehungen von Monarchen und Hösen zu einander, und was insbesondere Hitereich betraf wusste er sehr wohl wessen er sich bei irgend einem Umschwung der allgemeinen politischen Lage von der Staatssanzlei zu versehen habe. Maria Louisen gegenüber hielt er zwar nach wie vor, wenn er von ihrem Bater sprach, die Rücksichten ein die er sich in dieser Hinsicht zum Gesetz gemacht hatte; gegen Andere aber legte er sich in seinen Außerungen keinen Zwang auf. Als er eines Tages mit Tallehrand über die immer bedenklichere Haltung Rußlands und die Möglichkeit eines Krieges mit dieser nordischen Macht sprach, warf er unter anderem die Frage auf woher denn Rusland einen Feldherrn nehmen wolle. "Man sieht nirgends einen Mann von Kopf," sagte er. "Auch mein Schwiegervater ist ein schwacher Regent; das einzigemal wo er als Mann von Geist gehandelt hat,

war als er mir seine Tochter gab; das sichert ihm seinen Ruhm und seine Sicherheit". "Die Heirat", änßerte er ein andermal gegen den rufsischen Fürsten Černisen, "hat in den Verhältnissen der beiden Kaiserstaaten teine Anderung hervorgebracht. Die Herreicher lieben mich nicht, aber euch lieben sie noch weniger. Hütet. euch auf sie zu zählen, sie werden im besten Falle neutral bleiben. Ich habe mit ihnen noch nichts ausgemacht, aber es häugt nur von mir ab sie ganz auf meine Seite zu ziehen; ich fanu sie haben wann ich will, ich brauche ihnen nur die illprischen Provinzen zurückzustellen".

Es war am letten Februar 1811 ale Mapoleon diefe Worte fprach. Er hatte ben Flügel-Abjutanten bes Raifere Alexander morgens in den Tuilerien gur Abschieds-Audieng empfangen und ihn etwa eine Stunde lang bei fich gehalten. "3ch will feinen Rrieg, ich werde Rugland nicht angreifen", verficherte er. Bon Rufland allein, meinte Dapolcon, gingen die Aufreigungen aus die gum Rriege führen mußten. Auf biefen Cat tam er wiederholt gurud; er zeigte fich leidenschaftlich ale er bem Gurften Cernieev ein langes Gemalde der Borgange entmarf über die er fich Rugland gegenüber zu beschweren habe. Den Sauptpunft bildete ber neue ruffifche Tarif, der allerdinge Rapoleon's Enftem ber Continental-Sperre in empfindlicher Beife freugte. "Das ift ein ichlimmer Streich - c'est un mauvais biais", rief er mit Beftigfeit, "ber alle Belt ungufrieden machen und bem felbft die eifrigften Wiberfacher Frantreiche unter euch entgegen fein muken! Es ift gerade", fügte er bei, "ale ob man mir Schwierigfeiten bereiten wolle mid mit England zu vergleichen, wozu eben jest wo die Ginfetung einer Regentichaft bevorfteht ber Zeitpuntt gunftig ericheint. Und bann bie Urt und Weife wie Raifer Alexander babei ju Werte gegangen! Eine folche Dagreget ju ergreifen ohne mir ein Bort ju fagen! Derlei Borgange treffen bier", feste er bei indem er mit bem Tone bes Tiefgefrantten auf fein Berg wies. Um 1. Darg beurlaubte fich Cernicev beim Bergog v. Cadore ber ihm ein Schreiben feines Monarchen an Raifer Alexander einhandigte. In der barauf folgenden Nacht reifte Cerniéen von Baris ab 95).

Um felben 1. Mar; hatte Schwarzenberg eine Unterredung mit bem frangofischen Minister bes Außern. Der Eindruck ben er davon

mitnahm war ber, bafe napoleon alles baran gelegen fei Ofterreich, wenn es jum Rriege mit Rufland fame, ale Mitfampfer an feiner Seite ju haben. Rapoleon mistraute Ofterreich offenbar ju fehr um es nicht, wie 1806, mit Beforquis in feiner Flante und gleichsam auf ben Augenblid marten ju feben mo es fich auf biefe ober jene Geite ichlagen tonnte. Bie Napoleon bem Abiutanten bes Raifere Alexander Distrauen gegen Ofterreich einzufloken gefucht batte, fo ichlug Champagny bem öfterreichischen Botichafter gegenüber ben entgegengefetten Weg ein. Er fette ihm alle Nachtheile anseinander die eine Dachtvergrößerung Ruglande im Bebiete ber enropaifchen Turtei fur Diterreich haben muffe, wozu die jetige Befetung ber Moldau und Balachei burch ruffifche Beere und die ju ruffifchem Gingreifen wie einladende Erhebung der Gerben den nachften Unlafe biete. "Ofterreich moge bie ungeheure Granglinie bedenten womit es in biefem Falle von Rufland umfangen murbe! Belde Schwierigfeiten, welcher Nachtheil fur ben öfterreichischen Sandel wenn gwifden Ofterreich und Conftantinopel ruffifche Befatungen lagen!" Er fpielte fehr mertlich barauf an, Ofterreich moge boch ber Turfei ju Silfe tommen, mit ihr ein Bundnis abichließen; "ohnedies habe es ben ruffifchen Fortichritten lang genug theilnahmeloe gugefeben; habe es boch nur von Biterreich abgehangen die ruffifchen Beere, wenn es in ihrer Rlante unter mas immer fur einem Bormande ein Armeecorps aufmaricbiren lief, bon bem über gang über bie Donan abguhalten! Und ftehe es nicht weit mehr Ofter reich ale Rufland gu, fich nach biefer Geite gu vergrößern? Ofterreich moge verfichert fein, jede Erweiterung feines Bebietes die es bort anftrebe werde Frankreich ohne Reid mahrnehmen, ja ihm bagu behilflich fein". Bas Napoleon am meiften beforgte oder gu beforgen vorgab war, bafe Rugland nachbem es mit ber Pforte Frieden gemacht mit England ein Bundnis eingebe. "Die geringfte Annaberung biefer Art", erflärte Champagny bem Fürften Rurafin, "würde für ben Raifer bas Signal fein mit Ihrem Monarchen vom Fleck weg zu brechen". Der Bergog v. Bicenga in St. Betereburg mußte Diefelbe Sprache fuhren.

Canlaincourt und Champagun ftanden übrigens um diefe Zeit bereits an der Granze ihrer beiderfeitigen Beftimmung; eben in der rnffifchen Angelegenheit waren beide ihrem Kaifer nicht entschieden genug und er dachte sie durch andere Männer zu ersetzen. Zuerst kam der Herzog von Vicenza an die Reihe, an dessen Stelle Lauriston für den Posten in St. Petersburg bestimmt wurde. Der Herzog von Casdore blieb ein paar Wochen länger. Er war seinem Gebieter gegenüber die Gefälligkeit selbst, er hatte eine so achtungsvolle Schen vor demsselben — "tremblant à la vue de l'Empereur" wie Schwarzensberg von ihm sagte —, dass er persönlichen Verhandlungen mit ihm möglichst auswich und alles durch Verichte abmachen wollte. Auch diese Eigenschaft scheint dazu beigetragen zu haben dass der Kaiser seiner zuletzt überdrüßig wurde.

## 34.

3m Januar und Februar 1811 nahm Maria Louise an ber Seite ihres Bemahle noch an allerhand Bergnugungen theil, Die wohl auch barauf angelegt maren fie in beilfame Bewegung gu feten. Gie wohnte wenn es halbwegs die Witterung erlaubte Jagden im Forst von Bincennes, in jenem von Saint-Germain, in dem Beholg von Berfailles im Bagen bei, fie unternahm mit bem Raifer Spazierfahrten in bas Bois be Boulogne, fie erschien am 10. Februar beim Bal-pare bes Bergoge von Rovigo u. bal. Um Mitte Februar begann man fich auf bas unmittelbare Gintreten ber Entbindung vorzubereiten. Dubois brachte auf faiferlichen Befehl die Nachte in ben Tuilerien gu: bas früher ber Bergogin von Friaul zugewiesene Appartement wurde ihm eingeraumt. Gben fo mußte die Bergogin von Montebello in bas Schloß überfiedeln. Cardinal Maury, feit furgem Ergbifchof von Baris, wurde ersucht alle Bfarrer ber Erg-Diocese gur Abhaltung bes vierzigftundigen Bebete zu verhalten fobald die große Glode von Rotre-Dame, eine Stunde lang ununterbrochen geläutet, den Beginn ber Beben anzeigen murbe. Dafe ben gludlichen Ablauf ber Entbindung Ranonen= fcufe von den Ballen bes Invaliden = Saufes fundthun murden, 101 wenn es ein Bring, 21 wenn es eine Bringeffin, mufete gang Baris. Am 25. Februar wohnte Maria Louise, obgleich ichon hoch fcmanger, ber Deffe in ber Capelle ber Tuilerien und abende einem fleineren Carnevals-Heft in ihren Gemächern bei; vom diplomatischen Corps war nur Fürst Schwarzenberg mit seiner Gemahlin, von Fremden nur Prinz Leopold von Coburg geladen. Bon diesem Zeitpunkte an nahm Maria Louise nicht mehr Theil an den kaiserlichen Jagden, an die Stelle größeren Ansfahrten trat allenfalls ein kleinerer Rundgang im Park von Monceau. Bom Anfange März verließ die Kaiserin ihre Appartements nur, um sich bei günstigem Wetter auf der Terrasse der Tuilerien nächst dem Seine-Ufer zu ergehen. Als sie das erstemal hier bemerkt wurde liesen sogleich die Leute zusammen, grüßten sie und riesen ihr Bivats hinaus; von da an gab es täglich an derselben Stelle ein Gedränge, um die Kaiserin zu sehen und sich von ihrem Wohlsein zu überzeugen.

Um 19. Mar; 7 Uhr abende bat Maria Louise ihren Gemahl ju fich; fie lag auf einem Rubebett und begann bie erften Schmergen ju fühlen; um 8 Uhr ging fie zu Bette. Der Raifer ließ fogleich bie in Barie anwesenden Bringen und Pringeffinen bee Saufes, die Großwürdentrager bes Reiches, die Damen und Cavaliere bes Sofes einlaben fich in den Tuilerien einzufinden, ben Genat, Die Municipalität von Paris und bas Dom-Capitel, fich in ihren Amteraumlichfeiten gu versammeln. Die Salone bee Erdgeschofes waren von vielleicht gmeihundert Berjonen beiberlei Befchlechtes angefüllt. 3m Gemache ber Raiferin befanden fich die Montebello, die Lugan und die Montesquiou, zwei erfte Damen, zwei Rammerfrauen, die Barterin Deme Blaife; im Rebenfaale ber Raifer, Dadame Dere und die Bringeffinen von Beblut; die Argte gingen von Beit zu Beit in aller Stille aus einem Bimmer in das andere, Rachrichten von ber Leidenden zu empfangen und zu bringen. Die Weben traten zeitweise ein, Die Schmergeneschreie ber Raiferin brangen mitunter bis zu bem versammelten Sofe, boch fchien die Entscheidung nicht nabe ju fein; Corvifart und Dubois erflarten es für Rierenschmergen und meinten, Die Cache fonne fich noch vierundzwanzig Stunden hinziehen. Auf biefes murbe ber Sof gegen 6 Uhr morgens am 20. entlassen. Napoleon nahm balb barauf ein Bab, wie er nach größerer Aufregung ju thun pflegte. Er hatte es noch nicht verlaffen ale gegen 8 Uhr die Argte fich melben ließen um ihm zu berichten: Die Weben hatten fich mit verftartter Gewalt eingestellt, man habe bereits das Geschlecht der Leibesfrucht erkannt, die jedoch eine änßerst ungünstige Lage habe so das Gesahr für Mutter und Kind vorhanden sei. Napoleon rasch gesasst sagte im Tone der Inversicht zu Onbois, den er blass und zitternd vor sich stehen sah: "Bas würden Sie im gleichen Falle thun, wenn Sie die Frau eines Bariser Bürgers zu eutbinden hätten?" "Ich würde von meinen Instrumenten Gebrauch machen". "Bohlan denn, so thun Sie als ob Sie sich in dem Hause eines Kausmannes der Straße von Saint-Denis besänden; tragen Sie Sorge für Mutter und Kind, und wenn Sie nicht beibe retten können so erhalten Sie mir die Mutter!" Die Ürzte entsernten sich, der Kaiser kleidete sich nothbürstig an und solgte ihnen auf dem Fuße; er trat an die Seite seiner Gemahlin der er in der liebevollsten Weise Trost und Muth einsprach.

Um 9 Uhr erflärten die Argte es fei nicht ein Augenblick gu verlieren, es muße gur fünftlichen Silfe gefchritten werben. Beim Anblid ber Bangen fdrie Maria Louife leibenfchaftlich auf; "alfo weil ich Raiferin bin", rief fie ichmergvoll, "muß ich mich opfern laffen!" Napoleon redete ihr mit gartlichen Borten gu; die Montebello, die feit neun Stunden ihrer Gebieterin nicht von ber Seite gewichen mar, hielt ihr ben Ropf und fuchte fie zu ermuthigen indem fie ihr vorspiegelte, wie fie felbft mehr ale einmal in berfelben Lage gewesen und jederzeit alles glücklich abgelaufen fei. Das Rind tam mit den Fugen voraus. Dubois begann feine Arbeit bei ber es Napoleon nur turge Beit aushielt; er ließ die Sand Maria Conifens los und trat blafe wie ber Tod in ein Seitengemach ab; faft jede Minnte fandte er eine der Frauen ab ihm Nachricht zu bringen. Endlich mar was die Mutter betraf alles gludlich beendet, die Leibesfrucht die fein Lebenszeichen von fich gab legte man abseite auf ben Boden und beichaftigte fich nur mit ber Raiferin. Napoleon fturzte herein und, einen ftummen Blid auf das Rind werfend das er für todt hielt, ju feiner Gemahlin bin der er einen inbrunftigen Rug auf die Lippen bruckte. Erft nach einiger Beit trat Corvifart ju bem Rinde, bob es auf, fing es an mit ber Band am gangen Rörper abzutlopfen, brachte ihm einige Tropfen Branntwein in die Mundhöhle, bedecte es mit warmen Tuchern, bis es nach beiläufig funf Minuten ben erften Laut von fich gab. Run

fprang Napoleon herbei, küste es, und dann wieder zu seiner Frau die er an sich drückte und ihr innig gerührt dankte dass sie ihm ein solches Geschent gemacht. Jett erst wurden Cambaceres und Berthir gerusen um Augenschein von dem Sohne Frankreichs zu nehmen, und Napoleon trippelte durch das Zimmer zur Thür des Borsaales wo er hinausries: "Weine Bagen und 101 Kanonenschüße!"

Nachbem Maria Louise wieder zu Bette gebracht und alles um sie herum in der tiefsten Stille war, verließ sie der Kaiser um sich anzukleiden. Er war wie umgewandelt, seine Augen waren seucht, aber sein Antlitz leuchtete, um seine Lippen spielte ein frohes Lächeln, er summte vor sich hin. Personen des kaiserlichen Haushaltes standen an seinem Wege und wagten nicht ihn anzutreten, er jedoch rief sie herbei: "Nun denn, meine Herren, ich denke es ist ein ganz tüchtiger und ein ganz schöner Knade den wir jetzt haben? . . . Er hat sich ein wenig bitten lassen, meine ich, um auzukommen . . . aber am Ende da ist er!" Dann gedachte er wieder der Mutter: "Dies theure Weib, was hat sie gelitten! Um diesen Preis verlange ich mir keine Kinder niehr"!99)

Der 20. Märg 1811 hatte mit einem prachtvollen Morgen begonnen. Die Conne erhob fich ftrahlend am wolfenlofen Simmel, ale hatte fie fich vorbereitet einen neuen diesmal friedlichen Triumph des Belben bes Jahrhunderts zu bescheinen. Gine Beilage des "Moniteur" hatte am Abend guvor ben Parifern ben Gintritt ber erften Weben befannt gemacht, die große Glode von Notre-Dame die Frommen gur Theilnahme am vierzigftundigen Gebet in die Rirchen gerufen, und man barrte nur noch bee Reichens ber Kanonen: boch mar es bereite 10 Uhr B. Dt. und nichte ließ fich vernehmen. Die Stadt mar in gespannter Erwartung, Die Stragen füllte eine unruhige Menge, Wagen jeder Urt freugten nach den verschiedenften Richtungen, alles mar garm und Bewegnug. Da mit eine erichalt ein Schuf, und tiefes Stillichweigen tritt ploglich ein. Alles bleibt wie von einem Bauber-Schlag getroffen fteben, Fugganger Equipagen Rarren; einzelne Guhrwerfe wollen ihren Weg fortfeten, gebieterifch brobende Stimmen gwingen fie gu halten; die Bewölbebefiger treten unter die Thuren, Saus-

leute unter die Ginfahrten, die Fenfter aller Stochwerfe füllen fich mit neugierig aufhordenden Ropfen "Man fühlt mit Bligesichnelle in ber Menge biefes inftinctartige Schanen fich fortpflanzen wie es großen popularen Aufregungen vorhergeht, wobei die Gindrucke Aller, auf des Gingelnen Gindrucke mirtend, ihre Dacht verhundertfachen" 100). Bom erften Angenblide hat man zu gahlen begonnen; boch ein und ber andere hat wohl ben Aufang überhört. Die Ranonenschufe folgen auf einander in regelmäßigen Baufen, mit jedem Schlage erhöht fich die Theilnahme, die anaftliche Spannung, Die erwartungevolle Aufregung. Dan hat erft ftill ober halblant por fich hingegahlt; man gahlt jest mit lauter Stimme wie im Chore, und mertt dafe nicht alle bei berfelben Biffer find. Wie man ber enticheibenden Bahl naber fommt, erheben fich leidenschaftliche Biderfprüche in ber Menge, "Achtzehn." "... Rein, erft fiebengehn""! "Reunzehn". ""Dein, achtzehn"", betonen die Andern mit verftarftem Rachdruck. . . Man athmet taum: "Einundzwanzig" ""Bwanzig""! "Zweiundzwanzig" ""Ginundzwanzig""! . . . Run ift fein Zweifel mehr, und ein unermeßlicher Ruf: "Vive l'empereur"! verschlingt alles andere. Die Ranouenschufe erschallen fort und fort, aber man achtet faum mehr auf fie, man ftreitet nicht mehr ob "vierundzwanzig" ober "fünfundamangig"; man hat die Gemischeit daß es ein Bring ift der in den Tuilerien geboren worden. Run ift alles wieder in lebhaftem Blug, Die Equipagen rollen in befchleunigter Gahrt an bas Biel ihrer Beftimmung, auf ber Gaffe umarmt man fich, bruckt fich bie Sande, Sute fliegen in die Sohe, aus den Fenftern wintt es und gruft es und ruft es herab.

Seit frühem Morgen hatte sich eine Anzahl Rengieriger im Tuilerien-Garten eingefunden; jett eilte man vor die Fenster des Schlosses wo das Gedränge der von allen Seiten zuströmenden Lente bald so groß wurde dass man, damit das Getöse die Kindsbetterin nicht störe, ein Seil spannte um die Menge nicht zu nahe kommen zu lassen. "Diese gebrechliche Schranke", erzählt Meneval, "flößte den Leuten mehr Achtung ein als wenn sie eine Maner vor sich gehabt hätten; ja die Zuschauer deren Anzahl mit jedem Augenblicke wuchs hielten sich noch eine Strecke von dem Seile entfernt und beobachteten ein Stillschweigen das für die Theilnahme und das Mitgefühl der

Bevöllerung zeugte". hinter einem Borhange der Fenfter des Schloffes nahm Napoleon dies Schanspiel mahr. Dicke Thranen rollten über seine Wangen ohne bafe er Miene machte fie abzuwischen; er ging zu feinem Kinde es von neuem zu umarmen.

Es war ber Höhepunkt seines Gludes, und es beschlich ihn wie eine Uhnung bavon. Den ganzen Tag hatte er die Augen seucht; er war ernft und nachdenklich, er mußte seine Brust mit Seufzern er-leichtern.

## 35.

Nachdem ber Neugeborne zuerst in ben Armen seines Baters geruht und ber Fürst-Erzkanzler und ber Kronfeldherr des Reiches ihn in Augenschein genommen, wurde er von der Montesquiou in Begleitung ihrer Frauen in feierlicher Beise in seine Zimmer gebracht. Cambaceres verfügte sich zur selben Zeit zu dem versammelten Hofftaat und ließ durch den Grafen Regnault als Minister des Hauses ein Protocoll, das der Großherzog von Bürzdurg und der Vice-König von Italien als Zeugen unterfertigten, aufnehmen und die Geburt in die Civilregister eintragen denen Napoleon sein Siegel und alle anwesenden Glieder seines Hauses ihren Namenszag beisetzten.

Schon waren kaiferliche Bagen nach allen Richtungen unterwegs: Bictor Berton be Samburh an ben Senat, Gevers von Antwerpen an die Municipalität — jeder der beiden empfing für die frohe Botschaft von der betreffenden Körperschaft das Geschent einer lebenslänglichen Rente von 10.000 Fr. —, andere als Couriere an den Senat von Italien, an die Stadtbehörden von Rom und von Mailand. Graf Segur setze alle auswärtigen Botschafter und Gesandten in Kenntnis, der Herzog von Cadore sandte außerordentliche Couriere an die Repräsentanten Frankreichs bei den fremden Mächten, Montalivet an die Departements-Chefs, der Kriegs- und der Marine-Minister in die Festungen und Seehäsen. Der Telegraph spielte nach allen Hauptplätzen des weiten Reiches: nach Turin tam die Nachricht um 1 Uhr N. M., nach Brest Boulogne Mailand um 2, etwas später nach Straßburg Lyon

Lille, nach Benedig um 3 Uhr 2c. Um 1/2 11 Uhr fuhr Mad. Blanschard im Luft-Ballon auf, um gedruckte Zettel mit der Nachricht von der Geburt des Königs von Rom über das Land auszustrenen.

Un die befreundeten Bofe fandte Napoleon eigene Schreiben; als fie ihm gur Unterschrift vorgelegt murben, fah er fie lange an und iprach indem er gur Geber griff: "Das find wohl fehr gute Briefe, ich habe nie beffere unterzeichnet!" Nach Wien ging ber Rammerer Braf Nicolai ab; die Bahl hatte Maria Louife getroffen deren Dienft er fehr ergeben mar; er hatte bem Raifer Frang ein Schreiben Napoleon's ju überbringen, worin ihn biefer in die umftandliche Reuntnis aller Gingelnheiten ber Entbindung feste und feiner Freude Ausbrud gab jene Bande bie fie aneinander fnupften baburch befestigt, fur die Dauer begründet zu feben; ein zweites Schreiben von gleichem Datum iprach in feinem und im Namen feiner Gemablin ben Bunfch aus, Raifer Frang wolle Bathenftelle bei bem Bringen übernehmen 101). Auch an die Raiferin Jojephine fandte Napoleon besondere Botichaft. "Diefes Rind", bien es in bem Briefe, "im Berein mit unferem Gugen wird mein Glud und bas Franfreiche machen". Den taiferlichen Bagen ber bas Schreiben nach Navarre brachte lohnte Josephine mit einer werthvollen Bufennadel. Gie gab einen glangenden Ball dem fie, gum erftenmal feit ihrem Unglud, in ihrem vollen Echunde beimobnte.

Die f. g. Bortaufe, eigentlich die wahre und giltige Tanfe auf die Namen "Napoleon Franz Karl Joseph" fand gleich am 20. März 9 Uhr abends in der Capelle der Tuilerien statt; die Gräfin Moutessquion hielt den König von Kom auf den Armen, die Schleppe seines weiten Mantels hielt der Marschall von Conegliano; der Größherzog von Bürzdurg und der Bice-König von Italien wohnten als Zengen, alle in Paris anwesenden Cardinäle und Bischöfe in vollem Ornate als Theiluehmer bei. Darauf erschienen die Grafen Lacépède und Maresscalch, der erstere Größfauzler der Ehren-Legion, der andere vom Orden der eisernen Krone, und überbrachten im Austrage des Kaisers dem Könige von Kom die Größtreuze dieser deiden Orden. Am nächsten Tage begannen die Auswartungen des Hosstaates, der Größwürdenträger, des Senats und Staatsraths, der Municipalität, der Universität 20.

v. Selfert, Maria Youtic.

Blückwünschen por bem Raifer und verfügten fich pon ba zu bem Ronige von Rom: "Ge. Majeftat", bieg es im Amteftple, "lagen in ber Wiege welche die Stadt Baris Derfelben gum Befchente gemacht hat und die auf erhöhtem Plate unter einem Thronhimmel ftand. Die Rörperschaften wurden eine nach ber andern burch ben Ceremonien-Meifter Grafen Cenffel d'Air eingeführt und Gr. Dajeftat vorgeftellt. Der Berr Brafident des Senates und der altefte Brafident der Abtheilungen des Staaterathes hielten Reden welche die Dadame Gon vernante beantwortete. Die anderen Körperschaften wurden der Reihe nach aufgerufen und machten Er. Majeftat, burch Deren Bemacher fie geführt wurden, eine Berbengung" zc. Wer bei Sof Butritt hatte unterließ nicht fich täglich im Schloße einzufinden und von dem bienftthnenden Rammerer Erfundigung über das Befinden ber Raiferin und des Ronige von Rom einzuziehen; es gab alle Tage im Schlofhofe Queue von Leuten die fich bagu herandrangten. Bom 26. wurden feine Bulletine mehr anegegeben 102).

Wie in Baris fo murde auch allenthalben im Raiferreiche das freudige Ereignis mit der größten Reierlichkeit verfündigt: Ranonenbonner und Glodengelante, Tedenme und Danfgebete in den Gottee. hänfern. Beleuchtung und Renerwerf in ben Städten, Sahnen von den Rirchthurmen und von den Maften der Schiffe, und baneben noch allerlei Bolfsbeluftigungen. Bon ber Nordfujte Frankreiche fenerten die Batterien ihre Frendenschüße gegen die Weftade Englands hinüber. Mle am 23. die Radricht bem Landammann ber Schweiz Grimm v. Wartenfele gutam ließ er fie in Solothurn durch 50 Ranonenfcuge verbreiten, vom Rofenberge bei St. Gallen ertonten ihrer 100, damit alle Welt es miffe ber Ronig von Rom, ber geliebte Gobn bee erhabenen "Bermittlere", habe bas licht ber Belt erblickt. Abuliches gefchah in andern Orten ber Edweig wo diensteifrige Febern bas Ereignie ale "National Feit" priefen und beschrieben. Um 23. loften Die Batterien der Engeleburg in Rom 101 Ranonenichufe, alle Gloden ber ewigen Stadt flangen gufammen, in der St. Betere-Rirche, in Maria Rotonda, in allen Pfarrfirden wurden bem Sochften Danfopfer gebracht; abende prangten die Engeleburg und die Anppel der Betere-Rirche in festlicher Belenchtung. Aus allen Theilen bes Reiche, von allen

Departements und Städten, von allen answärtigen Höfen und Regierungen eilten Deputationen und Abressen, Couriere und Gesandte in
die französische Hauptstadt, dem Imperator Glückwünsche zur Erfüllung
seines sehnlichsten Bunsches, "der Krönung des von ihm gegründeten
Gebäudes", darzubringen. Dass die Dichtfunst hinter diesen Huldigungen nicht zurücklieb, ja sich dabei zur feilsten Schmeichelei herabwürdigte, braucht kaum bemerkt zu werden. Lieder Oden Dithyramben
Chronostika erschienen in allen bekannteren europäischen Sprachen, die
englische allein ausgenommen; man zählte deren nach Versicherung der
Mad. Durand binnen acht Tagen nicht weniger als 2000; dem kaiserlichen Beamten Dequevauvilliers war eine Summe von 100.000 Fr.
zur Vertheilung unter die bedürstigsten dieser Betteiserer im Gesange
zugewiesen.

3m Grunde waren biefe bichterifchen Erauke, und felbit bie überschwänglichsten berfelben, nur bas Echo ber in Franfreich und beffen jugehörigen Ländern weitans vorwaltenden Stimmung. trauensseligfeit, eine Soffnungefreude beherrichte die Bemuther, Deid und Ameifel muften verftummen, niemand magte in biefen Tanmel ber Bergudung binein Raffandra-Rufe ertonen gu laffen. "Dem Raifer ift ein Erbe und Thronfolger geboren, die Onnaftie ift begründet, bas Raiferreich fteht feft für alle Beiten! Wer vermöchte etwas gegen ihn bem alles gelingt! Gelbft bie Ratur zeigt fich ihm willig: er beiratet um einen Thronerben zu erhalten, und er hat ihn und auf's erstemal!" Und hatte man ichon pordem in dem Chebunde Napoleon's mit der Tochter Titerreiche eine Burgichaft ber öffentlichen Rube und Gicherheit erblickt - worüber der alte Rriegofnecht Lefebre, ale in der Freimaurer-Loge ju Cobleng ein Geft in diefem Ginne begangen wurde, in die Worte ausbrach: "Geben Gie nicht ber Echeibe, was nur Cache bes Degens ift!"-, fo ließ man fich jest, wo ein Unterpfand biefes Chebundniffes hingugetreten war, den ichonen Glauben vollende nicht nehmen. "Man bachte allen Ernftes an allgemeinen tiefen Frieden", verfichert Cavary in feinen Memoiren; "man gab in ber Reihe ber vernünftigen 3been die Doglichfeit eines Rrieges ober von Beschäftiannaen biefer Urt aar nicht gu". Selbit wenn man an bae Dieverständnis mit Rufiland dachte, war es nur letteres das man bemitleidete: wer fonnte Napoleon und dessen Frankreich widerstehen?!

Die Feinde Napoleon's hoch und nieder waren voll Ingrimme über die neue Begrundung feines hauslichen Gludes, allein auch fie waren es hauptfächlich aus dem Grunde weil fie darin nur eine erhöhte Befestigung feiner Stellung, feines Unfebens und Ginflufes erfannten: bafe folche Dacht und Groke einen Stok erleiben tonne maate faum bie und ba jemand im ftillen gu benten. "Gehr lebhaft erinnere ich mich bes Unmuthes", fchrieb ber "rheinische Autiquarine" in feinen alten Tagen, "ber bei bem zweiundzwanzigften Schufe mich erfaste und wie ich in meinem Bette burch die menschenfreundliche Betrachtung mich troftete bafe Beinrich VI., in ber Biege ale Ronig von England und Franfreich gefront, zeitlebene in feinem Erbreiche nur ein Gefangener gewesen fei". In ben politischen Rreifen Biens machte bas Bort eines feden Gefellen mahres Auffeben ber. mahrend die Andern fich in Ausbrucken refignirter Bewunderung über bas unerschütterliche Blud Dapoleon's ergingen, höhnend dagwischen rief: "Dho, in ein paar Jahren fonnen wir biefen Konig von Rom hier in Wien haben ale Bettelftubenten!"

36.

In die österreichische Hauptstadt war die Nachricht von der glüdlichen Entbindung Maria Louisens auf vier verschiedenen Wegen getommen. Sonntag 24. März früh hatte der Escadronschef Robeleau, Abjutant des in Straßburg commandirenden Generals Desbureaux, den Inhalt der am 20. von Paris eingetroffenen telegraphischen De pesche gebracht. Um Mitternacht vom 24. zum 25. war, vom Kürsten Schwarzenderg abgeschicht, der Botschafts-Cavalier Tettenborn einge troffen; er hatte für die damalige Zeit das unglaubliche geleistet: Paris am 20. nm 2 Uhr N. M. versassen und solglich den Weg, zu dem man in jener Zeit neun die zehn Tage brauchte, in hundert und sechs Stunden zurückgelegt. Bald nach ihm, am 25. morgene, hatte sich der frauzössische Cadinets-Conrier beim Grasen Stto eingestellt,

ber frank zu Bette lag und darum an seiner statt den Botschafts-Secretär La Blauche zu Metternich sandte. Endlich am 27. erschien Graf Nicolai mit den beiden Handschreiben seines Monarchen und wurde noch am selben Tag in feierlicher Audienz empfangen; am Abend war große Auswartung bei Hof, Sonntags darauf freier Eintritt in allen Schauspielhäusern der Stadt 1033).

Gleich am 28. März sollte die Antwort unseres Kaiserpaares nach Paris abgehen. Graf Franz Eszterhäzy, ehemals Gesanbter am neapolitanischen Hofe, sollte sie überbringen und fand sich vormittags in der Burg ein um die letzten Besehle des Kaisers Franz einzuholen; als man nach der Rücksahr in seine Wohnung den Kutschenschlag öffnete lag er vom Schlage getroffen todt im Wagen. Die Wahl siel nun auf den Fürsten Clary der sich erst einige Tage später auf den Weg machte. Er war ein älterer Herr der nicht mit der Windeseile und Unbequentlichkeit eines Tettenborn reisen konnte, und es ging ihm darum ein kaiserlicher Courier an den Fürsten Schwarzenberg voraus, dem der Auftrag zutheil wurde das Autwortschreiben seines Monarchen dem französischen Kaiser zu überreichen.

Rapoleon bestimmte ben 5. April morgens nach bem Lever gur Audienz. Er mar in der liebensmurdigften Laune und fogleich mitten in der Bolitit. Um Abende besfelben Tages hatte General Laurifton nach St. Betereburg abzugehen um ben Bergog von Bicenga bafelbit abzulofen. "Caulaincourt ift zu fehr Bofling", außerte Napoleon gu unferem Botichafter; "er befitt nicht genug Teftigfeit ber Sprache bem Raifer Alexander gegenüber, er fürchtet zu febr ihm zu misfallen". Napoleon mar gang voll von ber ruffifchen Angelegenheit. Er zählte bem Fürften auf mas er alles für Rufland gethan: er habe es geicont 1807, er habe in Tilfit Salt gemacht wo er im Siegeelanf es hatte bemuthigen fonnen; er habe es Finland erwerben laffen und fich baburch mit einem ber altesten Bunbesgenoffen Fraufreiche, mit Schweden das feines Schutes bedürfe, überworfen; er habe ihm die Molbau, Die Balachei, Beffgrabien preisgegeben, fast ein Drittel ber Befitungen ber europäischen Türkei bie es ftete mit Frankreich gehalten. "Das find", rief er, "ungeheure Bortheile bie Rufland aus bem Bundniffe mit Franfreich zu gieben mufete!" Und womit lohne ibm

Raifer Mexander diefe Freundschaft? Mit einem Utas in Sandelefachen ber ben Magregeln, die Franfreich England gegenüber zu ergreifen fich genöthigt gefehen, geradezu Sohn fpreche! Ilm fo mehr habe er, Rapoleon, fich beftimmt finden mugen die Elbe- und Befer-Dundungen in feine Bewalt zu befommen. Er habe babei im Ginne gehabt ben Bergog von Olbenburg in feinem gande gu laffen; allein bas fei benn boch, mitten im frangofischen Bebiete, nicht angegangen und er habe barum bem Bergog bie anereichenbfte Entschädigung angeboten. Allein Raifer Alexander wolle bavon nichts hören, er fpiele ben Bereigten und ftelle Begenforberungen die Frankreich nie gugeben fonne. "3ch habe Cernider nach St. Betereburg gefchict", fagte er, "ich werbe Ihnen bas Concept zeigen!" Dabei öffnete er bie Thure feines Cabinete, rief einen feiner Secretare, bas Actenftud mar gleich beigeschafft. "Da ift es", fuhr er fort, "ich werbe es Ihnen porlefen, Gie werden barans behalten fo viel Gie fonnen und Berrn v. Metternich bavon fchreiben!" Damit begann er die Lecture die eine ziemliche Zeit in Anspruch nahm, und führte barauf bas Gefprach weiter. "3ch wünsche feinen Rrieg mit Rugland", verficherte er Schwarzenberg ber fich über biefen Bimit einige Bemerfungen einzuftreuen erlaubte; "England allein ift es worauf ich es abgesehen habe; jede Berwicklung nach einer anderen Geite bin fonnte nur die Frift um einige Jahre binaus rniden wo ich mit England fertig gu fein gebente. Deinen Gie ich hatte Luft mich ba unten töbten zu laffen? 3ch bin nicht fo unglücklich um nicht leben zu wollen, und es ift wohl nicht zu viel verlangt noch auf ein Zwanzig Jahre zu hoffen nm ein fo weites Reich, bas man erft gegrundet, befestigen zu fonnen. Der Rrieg bat feine Bufalle; wer fann einer Rugel ben lauf vorschreiben? Aber werbe ich bem Bufammenftofe mit Rufland ausweichen tonnen? 3ch glaube nicht an einen Brieg, aber wer fann wiffen wie weit die menfchlichen Thorheiten geben? Ruftand trifft Auftalten ale ob ber Rampf jeden Augenblid ausbrechen folle, alles ift bort in Bewegung; neun Divifionen" er wies bem Burften genau nach: welche und woher fie famen -"wurden zusammengezogen um das Bergogthum Barichan zu bedroben. Gie werden mir gugeben bafe dies Anftalten von gu erufter Natur find um mich nicht zu zwingen Bortehrungen bagegen zu treffen? Und

ba will Rufland die Rolle des Bedrohten fpielen? will mir vorwerfen bafe ich rufte? Etwa weil ich 20 in ber Schlacht bei Bena erbeutete Ranonen bem Ronige von Sachfen auf fein Berlangen überlaffe? Ober weil ich, wieder auf die Bitten Ronig Friedrich August's, 20.000 Etnd Bewehre nach Bolen geliefert? Bas liegt baran? Satte Franfreich fie nicht beigestellt, wurde fie fich Sachsen bei ench gefauft haben! 15.000 Mann habe ich nach Danzig geschickt. Aber bin ich nach den Berträgen bagu nicht berechtigt? Und habe ich bie ruffifche Befandtichaft nicht eigens bavon verständigt? Zudem ift unter biefen 15.000 Mann nicht ein Frangofe; alle find Bagern Bürttemberger Bolen Weftphalen! Eind es alfo nicht leere Borwande wenn fich Rufland barüber aufhalt? Ale ich alles bies mahrgenommen, habe ich brei Rachte ichlaflos barüber zugebracht welchen Weg ich einschlagen folle. 3ch habe alle Doglichkeiten gegen einander abgewogen, ich habe in die eine Sand mein Budget und die fünf Millionen gelegt beren ich für die erften Borbereitungen zum Rriege bedarf, in die andere die Möglichkeit eines Krieges und die Rachtheile die darans entsprängen wenn man mich unvorbereitet überrafchte. Blauben Gie ja nicht", fagte er wieber, "daß ich ben Don Quirotte machen und bas ruffifche Reich über ben Sanfen werfen will. 3ch verlange nichts für mich: wenn ich Rufland abnehme was fich Ratharina von Polen angeeignet hat und fo Ruflands Grangen gurudbrange, ift mein Biel erreicht". Das Bilb bee Rittere ans ber Mancha gebrauchte er noch einmal, aber in anderem Ginne. "Sie werden mir fagen Sfterreich tonne nentral bleiben, allein bas ift ichwer. Nehmen Gie ben Gall bafe bie Wechfelfalle bee Rrieges mich nach Polen führen. Gewiße, ich will nicht ben Don Quirotte fpielen und mich für die Wiederherstellung biefes Ronigreiches fchlagen; ich bediene mich Polens nur ale eines Mittele. Aber Gie fennen bie polnifden Sigtopfe; ben Angenblid mo fie mich fommen feben erheben fie fich alle; diefer Auftof wird auf Galigien gurudwirfen, bas ift wie Rener im Stroh, Gie werben ben Brand im eigenen Sanfe haben!" Siterreich, meinte er, fonne nur mit Franfreich geben. "3ch will es Ihnen nicht verhehlen", fagte er in vertraulichem Tone, "ich verspreche mir von einem öfterreichischen Armee Corpe bae fich im Bunde mit une an unferer Seite gegen einen gemeinfamen Beind fchluge eine unausbleibliche Ruckwirkung auf den Geist Ihrer ganzen Nation, eine Ruckwirkung die nur eine gunstige sein konnte". Er werde, setzte er hinzu, gegen Rufland noch andere Berbundete haben; Schweden warte nur auf die Gelegenheit sich wegen Kinland zu rachen 20.

Es war bereits wiederholt an die Thure des Cabinets geflopft worden: das Frühftud fei bereit. "Den Augenblid", rief der Raifer, fuhr aber in feinen Anseinandersetungen immer wieder fort. Endlich brach er ab. "3ch wollte Ihnen eigentlich heute nicht von Geschäften iprecheu", fette er einschmeichelnd bingu: "ich habe mich fortreißen laffen ohne es zu wollen und habe Ihnen ba eine Menge Dinge gefagt; es war bas teine amtliche Eprache, ich habe einfach geplaubert; horen Gie, Gie burfen bas nicht alles nach Wien ichreiben, und Metternich wurde fehr Unrecht thun es Berrn von Gaint-Julien weiter gn fagen. Berftehen Gie mich? Dicht alles nach Wien fchreiben und nicht bem Grafen Saint-Bulien fagen!" Als Schwarzenberg 'hieran anknüpfte um des fo munichenswerthen Ginflanges gwijchen ben beiden Sofen und ber barauf gegrundeten Buverficht bauernden Friedens zwischen ben beiden Rationen zu gedeufen, fiel ihm Napoleon mit Barme in die Rede: "Wir find nun eine Familie, Raifer Frang wird bereinft Beschüter meiner Rinder fein, und meine Rinder merben bie feinigen beschüten!" Ale Schwarzenberg biefe Stimmung bee Raifere erfassend fich die Frage erlaubte, ob er die Borte die er fo eben vernommen nicht getren nach Wien berichten folle, nickte ihm Napoleon mit freundlichem Lächeln zu und entließ ihn, indem er ihm nochmale die größte Discretion empfahl 104).

Fürst Clary tras erst am 16. April in Paris ein und wurde am 18. 9 Uhr B. M. nach dem Lever von Napoleon empfangen. Nach Beantwortung einer kurzen Ansprache des Fürsten ließ sich der Kaiser in eine weitläusige Perzählung der Borzüge und Tugenden Maria Louisense ein: sie habe eine vortrefsliche Erziehung genossen, sie sei eine vollendete Frau — "une femme parfaite": ce kurent ses expressions" — die in jeder Lage mit Maß und Klugheit handle ohne sich zu sehr vertraut zu machen, was man in diesem Lande nicht thun dürse; "übrigens", fügte er hinzu, "ist sie allgemein beliebt".

Maria Louise hatte fich von ben Leiden ihrer Enthindung bereits vollständig erholt. Um 6. April hatte fie jum erftenmal auf furge Beit bas Bett verlaffen und einige Schritte ju maden verfucht; fie tonnte bie Belegenheit nicht vorübergeben laffen ohne ihrem Bater in feche Beilen ben Beginn ihrer Rräftigung mitzutheilen. Gie litt noch febr "von Magenschmerzen und von Nerven", fie frente fich auf bas land wo fie nach Rath ber Argte "Gelgerwaßer" trinfen und bas Reiten pflegen follte; einstweilen mußte fie fich die Langeweile mit allerhand Spielereien vertreiben und bat n. a. ihren Bater, wenn es ihm nicht ungelegen falle, ihr "einige Bilber jum gufammenlegen gu verschaffen". Um 17. burfte fie jum erftenmal bas Bimmer verlaffen und einen fleinen Rundaang an der füdlichen Terraffe ber Tuilerien magen: fogleich murbe fie von einigen lenten bemerkt bie herbeiliefen und fie mit lebhaftem Buruf begrüßten. Um 18. unternahm fie ihre erfte Ausfahrt in das Boulogner Gehöl; und empfing nachmittage bas biplomatifche Corps, por allen ben Gendboten ihres verehrten Baters, ber überhaupt von ihr und von ihrem Gemahl mit aller Aufmertfamteit behandelt wurde. Um 19. fand in der Capelle ber Tnilerien burch ben Pringen von Rohan ihre Borfegnung ftatt. Am 21. R. D. überfiedelte fie nach Saint-Cloud und fühlte fich zwei Tage fpater ftart genug ihrem Bater jum erstenmal wieber ausführlich ju fchreiben:

"Sie können sich mein ganzes Glück vorstellen, ich hatte mir nie vorgestellt, daß ich eine so große Frende fühlen werde können; wenn es aber möglich ist, so ist seit dem Angenblicke der Geburt meines Sohnes, meine zärtliche Liebe gegen meinem Gemahl noch vergrößert geworden; anch werden mir unvergeßlich sein die Beweise von Anhänglichkeit welche er mir diese gauze Zeit hindurch gab, und welche mich noch ist bis zum Thränen rühren wenn ich daran benke, diese Beweise würden mich wenn seine guten Eigenschaften es nicht schon vorher bewirkt hätten, auf ewig an ihm sessen. Der Kaiser trägt mir auf Ihnen seine Empschlung auszurichten, er redet mir recht viel von Ihnen und frägt mich täglich: Dein Bater nunß doch eine große Freude haben einen Enkel zu besiehen und wenn ich ihm erzähle daß Sie die Güte haben ihn schon ist zu lieben so ist er recht zusprieden.

3d unterfange mich Ihnen das Porträt meines Sohnes zu ichiden. ce fieht ihm febr abulich obne geschmeichelt ju fenn, und Gie werben ficher finden daß er auch dem Raifer recht viel abnlich ficht. Er ift unendlich ftart für 5 Bochen und trägt ichon feinen Ropf ohne Polfter, wie er auf die Welt fam wog er ! Bfund und hatte 20 Boll in ber Lange, und feit biefer Beit ift er noch viel ftarter geworben. Er ift auch recht gefund und ift bem gangen Tag im Barten. Der Raifer gibt fich erftaunlich mit ihm ab, er trägt ihm auf den Arm, und ift wirklich findisch mit ihm, er will ihm auch ichon zu effen geben, welches ihm aber übel aufchlägt. . . Gie werben burch bie Briefe meines Ontele erfahren haben daß ich über 22 Stunden gelitten habe aber fo ichredliche Schmerzen bag man fie muß erfahren haben um einen Begriff bavon ju haben, die Freude Mutter ju febn bat mir Gie aber so schnell vergeken gemacht daß ich gar nichts mehr davon weiß. . . Die Taufe ift auf den 21en Junn festgesett, ich bedaure nur daß 3hre Geichäfte 3huen nicht erlauben ben diefer Gelegenheit zu uns gn fommen, Gott gebe bag es balb gefchehen fonne. 3d habe mit Freuden burch Fürst Clary und Graf Nicolai vernommen daß Gie fich gut befinden, und hoffe daß Gott mein Gebeth erhören wird und die liebe Mama bald ganglich genesen lafen wird. Gie fonnen fich vorstellen wie ich bende über fie ane gefragt habe, denn von Ihnen und Ihrer Bute gu fprechen ift eine meiner größten Bergnugen. . ."

Am 13. Mai übersiedelte der Hof nach Rambonillet von wo derselbe am 22. einen Ausstlug nach Cherbourg unternahm um ben neuen Hasenbau in Angenschein zu nehmen; bei dem Einzug in Chartres wurde den Majestäten nach alter Sitte ein Hemdelen für den kleinen Prinzen überreicht. Maria Louise war noch zu frisch nach den Wochen und hätte zu Hanse bleiben sollen; allein sie hatte den Kaiser so lang gedeten bis er sie zuletzt mitgenommen; sie magerte sichtlich ab, ihr Wesicht war nicht mehr so rund nud voll als früher, was übrigens ihrer Schönheit eher zu statten kam als von Nachtheil war. Am 4. Inni war man wieder zurück, da der Zeitpunkt der eremonielsen Tause des

Koniae von Rom berannabte. Diefelbe fand am 9. im Dome von Notre-Dame mit feierlichem Geprange ftatt; Raifer Frang ale Bathe lieft fich babei burch feinen Bruber Ferdinand von Burgburg vertreten. Die "rothen" Cardinale und hundert Bifchofe, die Deputirten von fünfzig getreuen Städten bee Reiches, bie großen Rorverschaften bee Cenate zc. wohnten ber heiligen Sandlung bei, nach beren Beendiaung die Gouvernante ben Täufling zu feinem Bater trug. Dit fichtbarer Bewegung nahm Napoleon fein Rind in die Arme und hielt es, wie alle Unwesenden zu Zengen gurufend, gegen bie Berfammlung empor die bei biefem Aublid veraak an welchem Orte fie fich befand und in laute Soche und Beijalletlatiden ausbrach. Bon ben bombhaften Teftlichkeiten die nun auf einander folgten wollen wir nur ermahnen, dass unmittelbar nach der Taufe der Hof "en grand convert" im Sotel de Bille fpeifte, die Majeftaten mit der Rrone auf bem Sanpte, mahrend das Bublicum von den Galerien gufah; und bafe am 27. fich Fürft Schwarzenberg mit feinem gefammten Botichafte Berfonale in feierlicher Auffahrt nach Saint-Cloud verfügte, bem Ronige von Rom bas Groffreng bes St. Stephans Ordens gu überreichen; "Ce. Majeftat lagen in ber Biege", wie bie Bofgeitungen berichteten, und ichliefen, mahrend ber Act mit Beobachtung aller vorgeichriebenen Förmlichkeiten ftattfand.

Am selben Tage nahm Clary vom französischen Hofe Abschied. Napoleon scheint bei dieser Gelegenheit in seiner übermüthigen Erobererstanne gewesen zu seine. Er sprach über Politik, über österreichische Berhältnisse, über das Heinals-Project zwischen Erzherzog Karl und Prinzessin Amélie von Baden das ihm nicht recht zu Gesichte stand, und sagte: "Man spricht bei Ihnen von Hochzeit; nichts natürsicher; einmal in seinem Leben muß man diese Thorheit begehen!" Bon seiner Gemahlin theilte er dem Fürsten mit: es gehe ihr gut, sie huste nicht mehr, doch sei sie etwas abgemagert, wie dies bei Franen nach der ersten Entbindung zu geschehen pflege. Zuletzt entließ er den Fürsten mit den Worten: "Versichern Sie wohl den Kaiser dass er auf mich zählen soll; sagen Sie ihm dass es mir am Herzen liege ihm eben so viel Vergnügen zu verschaffen, als ich ihm einst ohne es zu wolsen weh gethan habe" 10.5).

In der That zeigte Napoleon ben besten Billen bagu. 3mar hielt er fich, feit ber vertraulichen Unterredung am 5. April, von Schwarzenberg fern. Denn je mehr fich bie Dinge mit Rufland verwickelten besto auffallender ichien er vermeiben zu wollen sich mit dem Bertreter Ofterreiche in perfouliche Begiehungen einzulaffen. Schwarzenberg verhandelte von ba an ausschlieklich mit Champagnn und, nachbem biefer im Dai 1811 fein Portefenille hatte abgeben mußen, mit bem Bergog von Baffano ber fich mit feinem Gebicter auf andern Guß gu ftellen mufete ale fein Borganger. Satte biefer allen unmittelbaren Berührungen mit Napoleon auszuweichen gefucht, fo bedung es fich Daret aus, täglich zwei Stunden mit bem Raifer von Beschäften gu iprechen, nur fo fonne er fich bas Bertrauen besielben in vollem Dage erwerben, fonne er ficher fein in beffen 3deen und Plane eingudringen. Rur die öfterreichifden Intereffen war der Berfonen-Bechiel entschieden gunftig. Maret mar feit langem fur Ofterreich geftimmt und mufste bafe er bamit unter ben jetigen Berhaltniffen ben Gefinnungen feines Monarchen gewife nicht entgegenhandle. Sprach fich bod Napoleon bei einer Belegenheit ans, bafe er bem Gurften Schwarzenberg "nichts abschlagen wolle" 106). Ginen einzigen Buntt gab es ben unfer Bertreter noch immer nicht zu einer gunftigen Enticheibung bringen founte. Das Bermurfnis mit Rufland war auf die Spite getrieben, fcon handelte es fich um die wertthätige Beihilfe Ofterreiche fur ben Fall eines Rrieges, und noch immer wollte Napoleon nicht von ber Forberung laffen, baf bie in öfterreichischen Dienften befindlichen, ihrer Beburt nach dem gegenwärtigen Bebiete Franfreiche angehörigen Officiere fich verpflichten follten nie und unter feinem Umftande gegen Granfreich gu fampfen.

37.

Die äußere Erscheinung Maria Louisens hatte, nachdem die Folgen ihrer schmerzhaften Entbindung und der etwas verfrühten Reise nach Cherbourg überwunden waren, nur gewonnen. Sie war nicht mehr so fett ohne doch die Rundung ihrer Formen und die Frische ihrer Farben eingebüßt zu haben. In ihrem Benehmen war das Un-



 $\pi_{-}^{-} (-\pi_{-} \pm \sigma_{-}, \pi_{-}^{-}) \sigma_{-}^{-} (\mathrm{tr} T, t_{-} \pm \mathrm{tr} h^{-}) h^{-} \Delta(h)$  .

. Die Ohn gegte Rapoleon ben beiten Bei bir . . , wir ber vertrauleben Unterredung am .. . . o tan Denn je mehr fich bie Dinge mit 1000. - . . . . a finen er vermeden at trobes Fil 20 . . . . . m der intige Begiebungen eingaloffen. E. . er a en aveldticklich mit Champagne mit, 14. 15. fein Bortefennie batte abgeben michen. . . . . ber fich mit feinem Gebieter auf ent . . au milen mu . . . e fein Bor binger. Batte biefer allen mun I all heer to a proteon anoxamelyben geliebt, by bodies - 1 F 2 15 bort Einigen mit bem Kaifer pon Bei ! Some er fich bay Bertronen besielber in Conne er ticher fein in bellen 3been and W. .. in bfteremblichen gutere fin mer ber Beiben: " ! " North por feit fament far Efterreich ... und muhr - in e. Lavit forte. dan jegoen De gatmiffen son nungen beibe Me beid nicht einerfte gefte bareibundte. Erroch be-Propoleon bei einer Weben bei, que, dass er bem ningten 31. berg mare einbeiger mellenten bie Gmen einligen Burtt gen . in in ih in ang nide gu einer geniftigen Cutidei, mit the . E - samaring out makers mar auf die Epite in ne normal in exchange the weathering Lember Circumstant Anthorse the contract help inner results Manual in most a tien, bag beim Berrauft ben Tanften berable. \* . . . in aggenvert in Sichtete Freitreiche angeweit of couldn't be followed and under filmen Contact Apple on a fetgern

37

Eie ankeie Erbentung Bonio Vonten auch, im eine weiten die in der in der

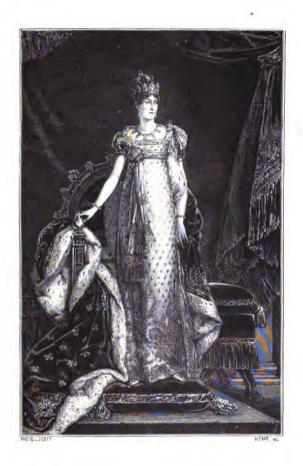

tlad dem im alten Echloffe in Carenburg befindlichen lebensgroßen Bildniffe.

fichere und Baghafte ber jungen Ergherzogin großentheils verschwunden, und wenn fie auch der Offentlichfeit gegenüber ihre angeborne Befangenheit nie gang befiegen tonnte, begann fie fich doch mehr ale Raiferin ju fühlen. Gie lernte ihre Umgebung und die bes Raifere wurdigen und mufete felbe barnach zu behandeln 107). Gie mar in vielen Studen vollständig Frangofin. Befondere verrieth fich bies in bem Etnl und einzelnen Ausbruden ihrer beutich gefchriebenen Briefe. Gie fennt fein "Dünfirchen" "Frantfurt" fondern nur "Dunquerque" "Francfort", tein "Elfaß" feine "Elfaffer" fonbern nur "Alface" "Alfacer"; fie fchreibt nicht "Rlima" fonbern "Rlimat", nicht "bas" Ballet fonbern "ber" Ballet. Dit ihrer beutschen Orthographie ift es oft schanderhaft bestellt, ja es icheint manchmal ale ob fie gar nicht mehr bie bentiche Wendung gu finden mufste, wie 3. B. wenn fie vom Geft der Garbe fchreibt: "Rach Diefen machten wir den Tour bes Saales welcher mich fehr verlegen machte, ba trot aller Bemühungen bee Marschalle Bessieres, die übelfte Compagnie unter fich befand". Man ftoft auf gang frangofifche Sabfügungen die fich im Deutschen mitunter recht geschraubt ausnehmen. "3d bin heute in einer fehr üblen Stimmung", heißt es im December 1811, "und ich fürchte daß mein Brief fich bavon fühlen wird" s'en ressentira -. Dber aus fpaterer Beit: "Ich werbe Ihnen meine Nachrichten von Mainz geben" (je vous donnerai mes nouvelles etc.). "Bir find geftern fehr fpat in Poitiere angefommen wo wir fehr gut bewohnt worden find" (tres bien loges). "3ch benute die Gelegenbeit bee Berrn von Menneval, welcher mir begehrt hat (qui m'a demande) vorauszugehen". Und bergleichen mehr. In ber erften Beit ihrer Bermählung fprach fie mit Borliebe beutsch, liebte Berfonen mit denen fie fich in ihren Mutterlauten unterhalten fonnte, erinnerte fich überhaupt gern und bei jedem gegebenen Anlaffe an Wegenftande ihrer Beimat 104). Allein mehr und mehr traten biefe letteren in den Sintergrund, ichwand bas Deutsche mo es nicht ungusweichlich mar aus ihrer Conversation, ja murbe ihr, die fich ale junge Frau in Braunan bei ihrer erften Berührung mit dem Frangofenthum fo unangenehm berührt fühlte, mit ber Beit beutsches Gein und Wefen fo fremb, um nicht zu fagen unbequem, bafe die Wienerin von Geburt taum mehr an erfennen war.

Das Bufammenleben ber beiben Gatten mar fortwährend das aludlicite. Maria Louise fonnte bem Gurften Schwarzenberg in ihren Wefprachen, ihrem Bater in ihren Briefen nicht genng ichilbern wie unenblich froh und gufrieden fie fich fühle, welche Liebe, welche Sorgfalt ihr ber Raifer zuwende, wie gut und umgänglich er im hauslichen Breife fei. Diefe Schilberungen waren nicht übertrieben. In feinem Familieuleben mar Napoleon ein gang anderer Denich ale ber er fich nach außen zeigte. Wenn bamale ergahlt worben ware mas man erft ipater aus allerhand Memoiren erfahren, wie etwa ber Batte feiner Frau die rechte Art Omeletten zu bereiten lehren will und dabei, wie taum gefagt zu werben braucht, jammerliches Fiasco macht, fo murbe niemand geglaubt haben bafe es ber große Napoleon, ber Belteroberer und Bollerbezwinger fei, von bem die Rede. Go lagt fich benn auch nicht bestimmen wie weit fich ber Ginfluß felbft einer fo fügfamen und willentofen Frau wie Maria Louise geltend gemacht und ob fie nicht, worn fie die Zuvortommenheit ihres Bemahls wie aufzufordern fchien, mit ber Zeit gelernt haben wurde bas Pantoffelchen gu handhaben 109). Reinesfalls mare er ber erfte Beld von dem die Beltgeschichte abnliches zu berichten hatte.

Eben fo ungetrübt wie ihre Banelichfeit blieb das Berhaltnie Maria Youifens zu ihren Angehörigen in Wien. Gie wich ale Raiferin gegen ihren Bater nicht von den Formen die fie ale Bringeffin gegen ibn einznhalten gewohnt war. Gie ichreibt ibm nie andere ale in Quart und ift, wenn fie einmal zu einem Octav-Blatte greifen muß, "gang beschämt" barüber: "Gie mugen mir aber biefe Freiheit vergeben weil meine leute alle andern Papiere in St. Cloud vergegen haben". Wenn fie Reifen macht führt fie forgfältige Tagebucher, gu feinem andern Zweck ale um fie ihm zu ichicken ba fie hofft bafe die Lecture ihn "unterhalten" werbe. Gie ift fortwährend beftrebt durch ihre "gute Aufführung" ihm "Troft" zu verschaffen, zu feiner "Bufriedenheit" beigntragen. Gie erschrickt über jede Rachricht bie etwa die Beitungen von einer "Unpaglichfeit" bringen bie ihn betroffen, und lafet ihm, in ihrer Beforgnie bafe ihm nicht unversehens etwas guftofe, ihre töchterlichen Warnungen gutommen: "Ich bitte Gie liebster Bava fich recht in Acht zu nehmen wenn fie fich auf das Kamingitter feten.

ich barf nicht mehr fagen bag es ein abicheulicher Unform ift, feitbem ich weis daß Gie ihm haben, aber ich habe mir ihm abgewöhnt feitbem ich mir die Sand verbrennt habe". Die Tefte in ihrer Kamilie werden niemals vergeffen, fie fchreibt ihrer Mama und ihren Gefchwiftern entweder felbit oder legt die für fie bestimmten Beichente bem Baquet an ihren Bater bei. Mitunter findet ihr faiferlicher Gemahl bafe 25,000 Fr. die fie ju Renjahregeschenfen für ihre Biener Angeborigen verwenden will - und dafür muß fie ihr Budget für den Gebruar in's Mitleiden gieben! - benn boch zu wenig feien, will ihr 50.000 Fr. bagulegen und handigt ihr aufett 100.000 Fr. bafur ein. Große Freude bereitet es ihr wenn fie angenehmes von ihren. Gefdwiftern vernimmt, wie 3. B. "baß Bruder Ferdinand viel beffer ift und große Fortidritte macht, ich bin überzeugt daß er mit der Zeit Ihnen auch großen Troft verschaffen wird". Wer ihr bagegen immer wieber Corgen und gu ichaffen macht, das ift Schwefter Leopoldine. "Ich bin überzengt", fchreibt fie einmal, "daß fie mich eine langweilige Predigerinn nennt, ba ich es aber für ihr Beftes thue, fo wird mich diefer Titel nicht abschrecken". Sorgfältig barauf bedacht bafe bas gute Ginvernehmen gwifden ihrem Gatten und ihrem Bater burch feinen außern Zwischenfall geftort werbe faumt fie nicht in Dingen, die man in Baris übel benten ober die ihren Gemahl verleten fonnten, ihrer tochterlichen Beforanis Ausbruck zu geben ober ben Staatsfaugler burch Schwarzenberg gu marnen: "man moge in Wien aufmertfam auf allerhand Borgange und Plane fein über die der Raifer häufige Berichte empfange" 110).

Minder angenehm gestaltete sich das Verhältnis der jungen Kaiserin zu der weiblichen Verwandtschaft ihres Gemahls. Sin Vorsall im April 1811, wobei Maria Louise im Grunde ganz unschnlög gewesen, hatte nenen Zündstoff zur Verditterung jenes Verhältnisses geboten. Der Fall war dieser gewesen: Wenn Madame Mere, die Königinen von Neapel und Spanien, die Prinzessin Pauline zc. die Wöchnerin besicht hatten, waren für sie Sitze mit Rückschnen bereit gewesen auf denen sie am Vette Maria Louisens Platz nahmen. Als nun die Kaiserin zum erstenmal nach ihrer Entbindung Damen vom Hose empfangen sollte, hatte Napoleon gesunden daß seiner Mutter als Nicht-Königin nach der Etiquette kein Lehnfuhl zusomme und hatte

alle Möbel diefer Art wegräumen und Tabourets an deren Stelle seten laffen, was Fran Lätitia einer Beranftaltung der "Erzherzogin" zugeschrieben und sie so wie ihre Töchter veranlaset hatte sich, kaum das sie erschienen waren, mit giftigen Blicken zurückzuziehen. Keine der Brinzessinen scheint dieser neue Stachel tieser verwundet zu haben als die schöne Pauline, und mit dieser sollte es ein Halbjahr später zum offenen Bruche kommen.

Für die zweite Salfte Ceptember war nämlich ein Befuch ber frangofifchen Dajeftaten in Solland in Ausficht genommen. Napoleon ging diesmal gur großen Betrübnis Maria Louifens allein voraus. "Mein Gemahl reifet heute Rachts ab", fchreibt fie aus Compiegne 19. Ceptember ihrem Bater, "um in die Infel Walcheren (bas un= gefundefte Klimat mas man fich vorftellen fann) zu geben, und ba es die erfte Reife ift, die er machen wird, wo ich ihm nicht begleiten faun, fo macht es mir recht viel Rummer." Erft am 21. reifte ihm Maria Louise nach, fuhr in ber Nacht vom 22. jum 23. in bem glangvoll erleuchteten Bruffel ein und nahm ihren Aufenthalt im Schloge von Laefen. Am 30. traf fie mit ihrem Gemahl in Antwerpen que fammen von wo fodann gemeinschaftlich eine Rundreife über Utrecht nach Amfterdam, 4. bie 9. October, von ba über Baag nach Rotterbam, 24. und 25., und gulett in die bentichen Rheinlande, 1 .- 7. Dovember, unternommen wurde. Bon dem Anfenthalte Maria Louisens in Roln heift es in einer gleichzeitigen Aufzeichnung bafe fie ben Dom besuchte, "wo fie andachtig niederfniete und mit einem mufitalischen Tedeum überrafcht murde; fie mar fcuchtern und ftill, und fchien er freut unter Deutschen momentan ju wohnen". Die Rudreise ging wieder über Belgien, und hier mar es wo die Bringeffin Pauline ihrer Leibenschaft gegen ihre Schwägerin Luft machte; benn es ftedte manche Bemeinheit unter ber imperialiftifchen Tunche biefer Napoleoniben. Die ichone Pauline hatte die Baber in Naden gebraucht und traf mit bem frangofifchen Raiferpaare in Bruffel gufammen. Bei einer Belegenheit nun, wo fie Maria Louisen und deren Damen an fich vorbeigeben laffen mußte, machte fie hinter bem Ruden ber erftern eine unanftanbige Geberde !!!) bie Napoleon mahrnahm und and Maria Louise im Widerschein des Spiegele feben fonnte. Bauline wurde vom Sofe verwiesen und rannte von da an der verhaften und beneideten "Ergherzogin" das Feld.

Napoleon und Maria Louise setten ihre Rudreise fort und trafen am 11. November abende in Saint-Cloud ein.

Bas das Band zwischen den beiden Gatten auf das schönste verknüpfte und was auch zwischen Paris und Wien den wohlthnendsten Berührungspunkt bildete, war der kleine König von Rom der vorstrefflich gedieh. Schon am 11. Mai war er geimpft worden. Ansangs Juli meldeten sich die ersten Zähne. Um 19. December berichtet Maria Pouise dass er schon vier derselben glücklich überstanden, am 11. Jänsner 1812 dass er bereits sechs habe; er werde täglich "schöner und stärker", sei aber "in diesem Augenblick ein wenig seidend und blaß weil er in wenig Tagen zwei Schneidzähne und vier Stockzähne bekommen wird, er sagt schon Papa und Mama und kennt mich recht gut". Außer diesem "Papa" und "Mama" brachte aber das Knäblein lange Monate nichts hervor, so dass der Mutter schon bang wurde ob er wohl zum rechten Sprechen kommen werde.

Maria Louife bing an ihrem Rinde mit gartlicher Liebe; allein auch in diefem Berhältniffe verrieth fich ihre angeborne Baghaftigfeit bafe fie, um es ja nicht zu Schaben tommen gn laffen, es taum in ihre Urme zu nehmen und zu herzen fich getraute, was zur Folge hatte bafe bas Rind in ber erften Zeit weit mehr an feiner Gouvernante ale an feiner Mutter bing 112). Bei Napoleon mar bas gang anders. Dit feinem Rinde murbe er felbft jum Rinde. Er fonnte mit bemfelben allen erdentlichen Schabernad treiben, fich neben ihm auf den Boden legen und es dann wieder hoch in die Luft heben dass ber fleine Anirpe auffdrie por Luft. Beim Frühftud, mo bie Moutesquiou ben Rleinen regelmäßig brachte, führte er ihm Studden Speife ober ein Glas Wein an die Lippen und lachte bann wie er ben Mund vergog wenn ber Biffen ober Schlud nicht nach feinem Geschmade war: ober er tunfte den Finger in die Cance, ließ bas Rind baran faugen und beschmierte ihm bas Besicht bamit, trat mit ihm vor ben Spiegel und ichnitt Gefichter hinein dass das Rind halb erftaunt halb erschreckt bald ihn bald das Bild im Spiegel anfah. Fing der Knabe zu weinen an p. Belfert. Maria Couife.

so sagte ber Bater mit tomischem Erust: "Bie Sire, Sie weinen? Dh, ein König ber weint! Pfui, pfui das ist garstig!" Ein andermal schnallte er ihm seinen Degen um, stülpte ihm seinen Hut auf den Kopf der dem Kinde bis über die Nase fiel, und ließ es gegen sich heranwackeln um es auszulachen wenn die kleinen Fußchen mit dem langen Degen in ungleichen Kampf geriethen u. bgl. m.

Der gewaltige Bebieter liebte es von allem Anfang, einen Biberichein feiner Dacht auf ben tleinen König von Rom fallen zu laffen; Bittsteller welche biefe Edwache zu benüten verftanden tonnten ber anabigften Erhörung ficher fein. Gin Dann von Beift und Renntniffen ber feine Anftellung finden tounte, ergablt Dabame Durand, batte den gludlichen Ginfall fich mit einem Gnabengefuche "a Sa Majeste le Roi de Rome" zu wenden. Gin ihm befreundeter Ordonnang-Officier bes Raifers verschaffte ihm bei biefem eine Andieng ber auf die Gache einging und die Bittichrift an ihre Abreffe bringen hieß. Die Beiden wurden nun in die Gemacher des Konigs von Rom geführt vor beffen Biege ber Bittsteller nach tiefer Berbengung fein Befuch mit lanter Stimme ablas. "Mun was hat der Ronig von Rom geautwortet?" fragte Napoleon gang ernfthaft ale Die Beiden wieder por ihm ericbienen. ""Gire"", antwortete ber Orbonnang Officier, ""Geine Majeftat haben nichts gefagt"". "Run benn, wer fcmeigt ftimmt gu", fagte ber Raifer und ber Amtewerber erhielt balb darauf einen anftandigen Boften.

Noch fei, ehe wir den Faden unferer Ergählung wieder aufnehmen, mit wenig Worten einer Berlaffenen gedacht.

Raiferin Josephine hatte, ben Rath wohlmeinender Freunde befolgend 113), einen großen Theil des Jahres 1811 fern von Paris zugebracht. Der Aufenthalt in Navarre wo Schloß und Park fast ganz umgestaltet wurden bot ihr eine Zeit hindurch einige Zerstreunng; dort war es auch wo sie, wie wir wissen, die Nachricht von der Geburt des Königs von Rom tras. Einige Zeit später sinden wir sie wieder in Malmaison. Anch hier mußte sie ihrer Lust am Verschönern und Geldansgeben frohnen. Eine Muster Schäferei wurde mit den seinsten Merinos bevölkert; eine zierlich ansgestattete Meierei erhob sich am Ufer eines Teiches; eine Anzahl schwarzer Schwäne, vom Sapitain

Bandin aus Auftralien ale eine Geltenheit gebracht, burchichifften ben ruhigen Wafferspiegel. Die Treibhäuser, der Thiergarten, der botanifche Garten wurden erweitert und bereichert. Gemalde und Runftichate aller Art, vorzüglich etrustische Bafen, gusammengetauft. Lenoir mar Galerie-Director, Bonpland Intendant ihrer Garten, Sfaben mußte Landichaften ber Umgebung aufnehmen, wie ichon früher Redoute und Bentenat die feltenften Blumen abgebildet hatten. Gin einziges Zimmer bes Schloffes blieb in feiner frühern Geftalt: bas Napoleon's; alles mar ba auf seinem alten Flecke, die Feber die er noch nafe von Dinte bingelegt. ein Beschichtsbuch mit einem Zeichen bei ber Geite mo er gu lefen aufgehört hatte; auf den Menbeln lagen noch feine Rleidungeftude, es war ale ob er nur einzutreten brauchte. Niemand durfte in bem Rimmer etwas anruhren, Josephine behielt fich bas ansichliefliche Recht vor es zu reinigen wenn fich Staub angefammelt hatte; nur Benigen erwies fie die Bunft fie in bas Beiligthum gu führen. Josephine hatte einen förmlichen Sofftaat, der fich von jenem der Tuilerien hauptfachlich nur durch die größere Freiheit und die minder ftrenge Stiguette. die hier herrichten, unterschied; sie hatte einen ersten Almosenier Erg bijdof Barral von Tours, eine Chren-Dame und feche Balaft-Damen, einen Chren Cavalier und vier Rammerherrn, eine Borleferin zc. Gie verkehrte in Malmaifon viel mit der großen Belt von Baris, da Rapoleon abfichtlich von Zeit zu Zeit bei feinen Söflingen fich nach ihr erfundigte und ihnen badurch zu verstehen gab bafe er ihre Befuche in Malmaifon nicht ungern febe; vor Maria Louife freilich durfte man mit diefen Ausflügen nicht großthun. 3hr alter und ergebener Frennd Cambaceres, ihr Gutenachbar Marschall Maffena u. a. gehörten zu ihren häufigen Baften. Die von Paris nach Malmaifon führende Strafe war belebt von vier- und fechefpannigen Rutichen, von Gilboten und Reitern die fich treugten; fie fah oft zwanzig bis breifig Berfonen an ihrem gaftfrenudlichen Tifche. Trat nun zu diefer faiferlichen Sofhaltung ihre verichwenderische Großmuth, ihr Trieb aus vollen Sanden ju fpenden mo es ein Unglud in ihrer Rabe gab, fo mar es begreiflich wenn Josephine felbst mit bem reichen Budget von 3,000.000 France nicht auslangte, sondern ichon im zweiten Jahre ihrer Buruckgezogenheit tief in Schulben ftecte und Napoleon bald wieder ben alten Berbruf und bie alten Sorgen bereitete.

Josephine empfand ein lebhaftes Verlangen das Kind ihres frühern Gatten zu sehen und wandte sich an ihn mit dieser Bitte. Napoleon mochte lang darauf nicht eingehen, er schützte seine Besorgnis vor es werde sie zu start aufregen; im Grunde war es wohl mehr seine Furcht dass Maria Louise davon erfahre. Auf das wiederholte Ausuchen Josephinens willigte er zulett darein, dass der Knade ohne Wissen Solze gebracht und ihr dort gezeigt werde. Der verlassenen Frau strömten deim Aublick des schönen Knaden die Thränen aus den Augen, sie ergriff ihn und bedeckte ihn mit ihren Küssen. "Sie schien sich in der Selbstäusschung zu gefallen es sei ihr eigenes Kind an das sie ihre Liebkosungen verschwende; sie bewunderte bessen Kugenblick die sie ihre Liebkosungen verschwende; sie bewunderte bessen Starte und Annuth und konnte sich nicht trennen von ihm. Die Augenblick die sie es auf ihrem Schose hielt schienen ihr zu kurz" 111).

38.

Der Krieg gegen Rußland war beschlossen Sache, über die Bebingungen zum Beitritt Österreichs hatte man sich geeinigt. Österreich sollte 30.000 Mann in's Feld stellen, jedoch, so war es ausbedungen, als selbständiges Armee-Corps und unter eigenem österreichischen, unmittelbar unter den Beschlen Napoleon's stehenden Führer. Das Jahr 1812 traf bereits alle Theile in den eifrigsten Borbereitungen für den sommenden Feldzug. Bevor Napoleon denselben autrat wünschte er eine Zusammentunft mit Kaiser Franz, allenfalls an der österreichischen Gränze damit sich lesterer nicht weit aus seinem Reiche zu entsernen brauche. Am 10. März machte Schwarzenberg unter dem Siegel tiefster Berschwiegenheit Wetternich hievon Wittheilung. Die Zusammentunft sollte, so wünschte man in Paris, den Charafter verwandtschaftslichen Wiedersehens haben und deshalb Maria Louise ihren kaiserlichen Gemahl begleiten. Gegen letzteres war Maret eutschieden: "Die Kaiserin dürse den König von Nom nicht einen Augenblick verlassen, sie solle

teine Gelegenheit versaumen fich als gute Mutter zu zeigen" 115). Allein feine Borftellungen fanden fein Gehör.

Der Gefundheitezustand Maria Louisens icheint Navoleon mit bewogen zu haben fie nicht allein gurudgulaffen. Gie befag feinen Chrgeis. Bas mar ihr ber Rubm ihres Gemable? Gie wollte nur feine Liebe und bafe er nicht von ihr gebe! Aber bie Bonigmonde ihres ebelichen Bludes waren vorbei: allerhand 3meifel und Befürchtungen ftiegen auf. Der Rrieg ftand bevor, ihr theurer Dann wollte fich von neuem allen Beichwerben und Gefahren bes Rampfes ausseten. Dazu Roth und Elend im Lande, beren Behrufe bis in die glanzenden Gale der Tuilerien und des Elnfee Napoleon flangen. Der Winter von 1811 auf 1812 war ungewöhnlich gelind, es fror fast gar nicht; ba= gegen mar bas Better mitunter abicheulich, mochenlang regnete und ichneite es abwechselnd; "wenn biefe Bitterung fortbaurenb", fchrieb Maria Louise am 14. Janner, "fo werben wir heuer wieber ein Diffjahr haben". All bas berührte fie mehr als man vermuthen fonnte, fie fühlte fich ernftlich angegriffen. Gie verfprach ihrem Bater fich ju ichonen "wenn es mir möglich ift, wie wollen fie aber lieber Papa baß ber Rorper fich gut befindet wenn die Geele frant ift, und bag fann nicht andere fenn ben allen benen Berichten welche feit zwen Donathen herumlaufen. 3ch gestehe aufrichtig, bag ich mich gar nicht gut befinde . . Man nimmt mir die Feber ans ber Sand ans Furcht bag ich mich ermude". Die Argte verordneten ihr China mit Bein gu trinfen; fie fam aus bem Mediciniren nicht heraus. Nichts tonnte fie in folder Stimmung mehr aufrichten ale ber Bedante bie fo lang gewünschte Zusammenkunft mit ihrer Familie balb in Erfüllung geben gu feben. Um 15. Marg theilt Maria Louise ihrem Bater diese freudige Nachricht mit:

"Der Kaiser trägt unir auf Ihnen viel schönes zu sagen, und sie zu versichern daß wenn je einmals wir Krieg haben sollten er mich mit sich nach Dresden nehmen wird, wo ich ein oder zwen Monathe bleiben werde, und wo er hofft Ihnen auch zu sehen. Sie können sich liebster Papa die Frende nicht vorstellen, welche mir diese Hoffnung macht, ich bin überzeugt daß sie meine Bitte nicht abschlagen werden, und mir auch das Vergnügen

Schwestern mit Ihnen zu führen, um das ich den Trost habe, sie auch wiederzusehen. Ich bitte Sie aber liebster Papa nichts von diesen Borhaben zu sprechen weils noch nichts entschieden ist". Dieser letzteren Andentung gemäß wurde die Angelegenheit in Wien mit aller möglichen Borsicht behandelt. Metternich hielt die Anstunft des Couriers vor jedermann verborgen, derselbe nuchte in Purferedorf Halt machen; die Sache wurde ausschließend zwischen dem Kaiser und seinem Minister abgemacht 116).

verschaffen werden, die liebe Dama und meine Bruber und

Raifer Frang ging auf den Borichlag feines Schwiegerfohnes und die Bitten feiner Tochter willig ein. Dehr Schwierigkeiten icheint es gehabt zu haben die Raiferin Maria Ludovica gur Mitreife gu bewegen; es verlautete allgemein bafe fie ihre Abneigung gegen Rapoleon nicht überwinden fonne. Mit dem ein bie zwei-monatlichen Aufenthalt in Dreeben bagegen war felbft Raifer Frang nicht ein verstanden. Es widerstrebte ihm fich fo lange Beit außerhalb feiner Staaten aufzuhalten; zugleich beforgte er, dem fachfifden Sofe burch ein langer bauerndes Berweilen in beffen Sauptftadt zu große Roften gu verurfachen. Metternich mußte baber in Baris vorschlagen, ber Aufenthalt ber öfterreichifden Majeftaten folle fich auf einige Tage befchranten, bagegen Maria Louife von bort mit ihrem Bater nach Brag geben, wo fie vom Saupt-Quartier ihres faiferlichen Bemahle taum weiter entfernt fein werde ale in Presben; jugleich werde man Belegenheit finden ihre Brüder und Schwestern, die fie fo fehr zu feben wünsche, nach Brag tommen gu laffen ac. Noch murbe Schwarzenberg mitgetheilt bafe ben Raifer von feinen Ministern niemand ale Metternich und ein febr fleines Gefolge, die Raiferin außer ihrem Oberfthofmeifter und ihrer Oberfthofmeifterin nur drei Damen, die Grafinen Laganfty D'Donell und Detternich begleiten follten.

Das antliche Schreiben Metternich's an unfern Botschier in Paris batirte v. 27. März; erst am 3. Mai 117) tonnte Maria Louise ihrem Bater mittheilen, ihr Gemahl habe ihr erlaubt "einige Zeit in Brag zuzubringen", jedoch unter der Bedingung "daß sie Ende Juli wieder in Paris eintresse"; sie knüpfte daran die wiederholte Bitte, man möchte alle ihre Geschwister nach Prag kommen lassen. . .

Um dieselbe Zeit nahm Fürst Schwarzenberg seinen Abschied aus Paris. Er war zum Oberbesehlschaber des öfterreichischen Hise-Corps bestimmt das in der rechten Flanke der "großen Armee" operiren und die russischen Streitkräfte, die noch dis zur Stunde südwärts in der Türkei beschäftigt waren, im Ange halten sollte. Schwarzenberg ging zunächst nach Wien und von da später nach Lemberg um sich an die Spite der seiner Führung anvertranten Truppen zu stellen.

Am 9. Mai 1812 halb gehn Uhr B. M. verließen die frangöfischen Majeftaten Saint-Clond. "Niemale hatte", wie ein Beitgenoffe verfichert, "ber Abgang zu einer Armee mehr ben Anschein einer Bergnugungereife". Der gewaltigfte Reprafentant bee Converginetate Principe unter ben früheren Beherrschern Frankreiche, Ludwig XIV., hatte fich nie auf einer Reife folch unterwürfiger Bulbigung und Ergebenheit zu erfreuen ale bies jett bei Napoleon auf feiner Fahrt burch Deutschland ber Fall mar. In Dlaing, wo am 11. eine große militariiche Revne ftattfand und die Befestigungen in Angenichein genommen wurden, machten ihm bas großbergogliche Baar von Seffen-Darmftadt und der Fürst von Anhalt-Röthen ihre Answartung; in Aschaffenburg am 13. empfing ihn ber Gurft-Brimas Dalberg, am Abend besfelben Tages in Burgburg ber Grofibergog Ferdinand; ber Konig von Burttemberg und ber Großherzog von Baben hatten fich hier eingefunden fich bem Raifer vorzuftellen. Für die Reife felbft maren Anftalten getroffen wie fie nur gu Dienften eines Gebietere bes Welttheile erfonnen werden fonnten; Rachts maren große Tener hergerichtet ben Weg gu beleuchten ben er mit seinem Bagenguge babinfuhr. Am 16. in Freiberg tam ihm die fonigliche Samilie von Cachfen entgegen, in beren Begleitung er gehn Uhr Abende in Dreeben eintraf. Die Sauptstadt Cachfene, bas augenblidliche Soflager bes nenen Cafar, murbe nun der Cammelpuntt ber meiften Fürften die fich ale Glieder bes Ribeinbundes feinem Gebote beugten. Um 8 Uhr morgens hielt Rapoleon fein Lever. Ronige und Ronigefohne, regierende Fürften und Pringen braugten fich in ber Schaar von Generalen und Soflingen aller Rang ftufen fich feinen Blicen gu zeigen. Geine Bemahlin hatte nach feinem Bunfche ben werthvollsten Theil ihres Befchmeibes, insbesondere die

Kron-Diamanten, mitgenommen und entfaltete eine Pracht die den Aufwand aller Nebenbuhlerinen in Schatten stellte. Auch ein Theil des schönen Bermeil-Geschirres, das Hochzeitsgeschent der guten Stadt Paris, und überhaupt die zu einer großen Hoshaltung dienlichen Gegenstände waren auf Napoleon's Besehl aus Paris mitgesührt worden; er wollte dem Könige Friedrich August nicht übermäßig zur Last fallen und es war darum die Einrichtung getroffen das die fürstlichen Gaste einen Tag beim König, den andern bei Navoleon speisten.

Das öfterreichische Raiferpaar hatte nur bie Unfunft bes frangöfischen in Dresben abgewartet um fich gleichfalle baselbit einzufinden. Um 17. empfing Maria Louise einen Brief ihres Batere ber ihr feine Antunft am nachsten Tage anfundigte. Gie mar voll Bonne über diefe Nachricht: mehr als zwei Jahre hatte fie ihren Bacer nicht von Angeficht gesehen. "3ch fann ben morgigen Tag faum erwarten", fcbrieb fie ibm entgegen, "und werbe in einer ewigen Unruhe bis auf ben Augenblid fenn, wo ich Ihnen bie Berficherung meiner gangen findlichen Liebe werbe erneuern fonnen". Die Ausficht mehrere Bochen an feiner Seite anbringen au tonnen machte fie felig; "bieß wird mir ber einzige Troft fenn, welchen ich ben der Abmesenheit meines Gemahls empfinden werde tonnen". Das Bieberfeben amifchen Bater und Tochter am 18. Dai war voll Innigfeit; gartlich fufete auch Raifer Frang feinen Schwiegerfohn; nur Maria Ludovica fonnte bei ber erften Begegnung ben Biberwillen nicht gan; befiegen ben fie gegen ben herrischen Cobn ber Revolution von jeber heate. Aber auch bies Berhaltnis glich fich im Laufe ber Tage aus. Napoleon entfaltete gegen feine junge Schwiegermutter eine Liebensmurbigfeit, überhaufte fie mit Artigfeiten und Aufmertfamteiten aller Urt und veranlafete feine Gemablin bagu, fo bafe Maria Ludovica wie umgewandelt wurde und fich bald bem Bauber hingab ben ber genigle Dann auf alle auszuüben in feiner Dacht hatte auf die er ihn wirten laffen wollte. Maria Louise theilte ihre Beit zwischen ihren Altern und ihrem Gemahl, ber fie in wenig Tagen verlaffen follte und in beffen unmittelbarer Rabe fie fich barum fo viel ale möglich aufhielt 115).

Es mar urfprunglich beabsichtigt bafe Rapoleon über Berlin gur Urmee geben merbe, und ber Konig von Preifen hatte alle Anftalten

getroffen ihn in seiner Hauptstadt zu empfangen. Der Plan wurde indess geändert und auf einen Wint des Herzogs von Bassano an Hardenberg fanden sich am 26. Mai König Friedrich Wilhelm III. und am solgenden Tage der prensische Kronprinz in Dresden ein um den Kreis huldigender Monarchen zu vervollständigen.

"Napoleon ift ber Ronig ber Ronige", ruft ber Erzbischof be Bradt aus indem er die Fulle ber zugeftromten hohen Fremden, die Unterwürfigfeit mit ber fie bem Raifer ber Frangofen ihre Ergebenheit bezeigten, bas Gebrange ber gefronten Sanpter in feinen Empfangfalen, bas Staunen und die Bewunderung der Menge, die fich fo oft er feinen Balaft verließ an feine Ferfen flammerte, mit begeifterten Borten beschreibt; und Bourrienne meint, die Dreedener Tage feien gwar nicht bie ichonfte Beit feines Ruhmes, aber bie glangenbfte feiner Machthoheit gemefen, burch die Unwesenheit "fo vieler Fürften und Monarchen bie bas Schidfal in Boflinge eines Solbaten ber frangofiichen Revolution umgewandelt hatte". Napoleon hatte feine frangöfische Bebedung um feine Berfon, ben Dienft verfaben bie fachfischen Garben; fo fehr mar er fich ber Dacht und bes unwiderftehlichen Banbere feines Namens bewuft! "Ich befinde mich in gnter Familie", fagte er, "ich bin unter braven Leuten, ich branche feine Bewachung". Wegen feine gefronten Bafte mar er in ber Regel von einer gewinnenden Lieben6= würdigfeit; allein eben fo fonnte er fie, wenn er fich nicht aufgelegt fühlte ben Zuvorfommenden zu fpielen, feine Gultans-Launen fühlen laffen. Dann mar er murrifch und in fich gefehrt bei ber Tafel, tonnte fich behnen und ftreden und laut gabnen, ale fage er nicht ein Fürft unter feines gleichen, fondern ein Balfagar unter feinen "Rnechten". Und die Andern magten fein Bort, fondern faben beforgt auf ibn bin ober verlegen einander an, ober fprangen mohl von ihren Gigen auf ob nicht etwa bem Gebieter etwas miberwärtiges begegnet fei.

Schärfere Beobachter urtheilten barum über die Dresduer Zeit allerdings anders als die de Pradt und Bourrienne. "Napoleon stand bamals auf der hohe seines Glüdes", sagte Metternich in spatern Tagen, "und ich glaubte nicht mehr baran. Er war nicht mehr berselbe wie früher. Er befaß eine heftigkeit die aus der Selbstunsicherheit



entspringt, eine Unstätigseit der Gedanken die sich auch im Blicke offens barte und die gewöhnlich bei einem Genie die Furcht vor dem eiges nen Untergang bedeutet". . .

So gewaltig hatte bas Glud taum je einen Menfchen gehoben. Er tonnte sich ein Höherer bunten als die andern alle, auserforen von seinem Stern sie zu demuthigen und zu beherrschen, unnahbar für ihre Teinbschaft und ihren Groll, unbesiegbar in seiner Größe, unerschütterlich in seiner Macht. . . . .

Doch es magt fein Sterblicher fich ungeftraft in Sonnennahe!

## VI.

## Die Regentschaft.

39.

Um 29. Mai 1812 ging Napoleon jum Seere ab. Um felben Tage verließen die öfterreichischen Majeftaten Dreeden um in Brag Die letten Borbereitungen zum Empfang ihrer faiferlichen Tochter gu treffen. Maria Louise blieb ans bemfelben Grunde noch einige Tage gurud die fie gu Ausflugen nach Tharand, Billnit, auf den Königstein benütte. Erft am 4. Juni verließ fie die Sauptftadt Cachfens, begleitet von den Bergoginen von Baffano und Montebello, bem Baron Bauffet und dem Grafen von Montesquion. An der Grange von Bobmen empfingen fie unter bem Donner von Bollerichugen ber Oberftburggraf Rolovrat, von Raifer Frang aus Brag ihr entgegengefandt, und Fürft Clary Befiger ber Berrichaft Teplit, von benen letterer ihr in feinem Schloffe feierlichen Empfang bereitete, mahrend Rolovrat nach Prag vorausging ihre bevorstehende Aufunft daselbst zu melben. Auf bem Beißen Berge beim Rlofter St. Margareth fand am nachften Tage die Begegnung ftatt; borthin waren ihr Raifer Frang und Raiferin Maria Ludovica mit ihrem gefammten Sofftaat, in bochfte Bala gefleibet, entgegengefahren. Maria Louise verließ ihren Bagen und ftieg in den ihrer Altern, und mit eitler Befriedigung nahmen es Die Frangofen ihres Sofes mahr bafe bie Raiferin von Ofterreich ihre Tochter die rechte Seite ließ, der Kaiser aber mit dem Großherzog von Bürzdurg den Rudsig, den beiden Damen gegenüber, einnahm, wie dem auch in Prag bei der Tasel Maria Louise stets zwischen den beiden Majestäten von Österreich gesessen habe. Bon St. Margareth bis zum kaiserlichen Schlosse am Fradschin dehnte sich eine Doppelreihe von sestlich gekleideten Huldigern aus, mit der Schulzugend, den Ghmnasiasten und Atademikern beginnend, an die sich die Zünste und Innungen mit ihren Fahnen, "die Prager Indenschaft, bennahe 600 an der Zahl, sehr anständig gekleidet", der Regulars und Sacularskerns bis zum Strahover Thore schlossen; innerhalb der Stadt bis zum Errasischen Palaste standen der Prager Handelsstand und die unisormirten Bürger-Corps, von da die zur Burg die in Fesischmust ausgerückte Garnison. Laugsam suhr der Kaisers Wagen durch das Spalier, während die Geschütze von den Bällen lärunten und alle Glocken der hundertthürmigen Stadt in sessiliem Gesäute ertönten.

Bur ben Dienft Maria Louisens in Brag batte Raifer Frang einen eigenen Sofftaat mit bem Fürften Clary ale Oberfthofmeifter an ber Spige, gwölf Rammerherrn 119) und acht Ebelfnaben beftelli. Die fammtlichen Erzherzoge fanden fich einer nach bem andern auf bem Brager Schloffe ein, ihre vielbeneibete Richte gu begrußen und einige Tage in ihrer Befellichaft zuzubringen. Auch an andern Baften fehlte es nicht; am 18. fam ber Gurft be Lique, ber berühmteite Caufeur und Schongeist ber boben Rreife jener Tage, ber inebefondere bie Berren bes frangofifchen Sofes gang bezauberte 120). Raifer Frang bot alles auf, feiner Tochter die Tage von Brag fo angenehm ale möglich ju machen. Dafe die Mertwürdigkeiten ber Stadt, ihre Baubentmale, ihre Buftitute und Cammlungen, ber Reihe nach besucht wurden verfteht fich von felbit; die Professoren der Physit und der Chemie wetteiferten den hohen Besuchern die erstannlichsten Experimente vorzumachen, und wenn ihnen biefe auch nicht immer gelangen, fie founten überzeugt fein die "Allerhöchste Bufriedenheit" bafur von erlauchten Lippen zu vernehmen ober minbeftens in ben Spalten ber amtlichen Beitung gu lefen 121). Huch die ichonen Umgebungen ber Stadt murben befucht, Bubent, ber graff. Canal'iche, ber Balabene'iche Garten. Einen Tag brachte man in Beltrus, bem herrlichen Barte bes Grafen

Chotet, einen andern in St. 3pan und Rarlftein gu: Die Brotops-Boble blieb nicht vergeffen. In ber iconen Balbitein'ichen Reitschule versuchte fich Maria Louise wieder in Diefer liebgewonnenen Bewegung und unternahm bann, von ihrem Bater begleitet, weitere Spagierritte. etwa in die romantische Carfa; ba ihr bas Bferd bas fie ritt fo gut gefiel, erhielt fie es vom Raifer jum Geschente und fie aab bem Thiere jogleich den Namen "Grabichin". Ginmal mar Scheibenschießen auf ber "privilegirten" Schuten-Infel, Rlein-Benedig genannt: einer ber Erzherzoge ichof für Maria Louise. In vorgerückter Nachmittagestunde, mandmal erft nach 6 Uhr, murbe bas Diner abgehalten, abmedfelnb bei dem öfterreichischen Raiserpaar ober bei Maria Louise. Auch für die Unterhaltung ihrer jungern Geschwifter, namentlich ihrer brei jungern Schweftern Leopoldine Marie und Rarolina, war Maria Louife beforgt; an einem Radymittag veranftaltete fie in ihren Bemachern für biefelben Spiel und Tang, wogu auch die Berren und Damen vom Bofe geladen maren.

So hinterließ die französische Kaiserin in Hoftreisen allenthalben die günstigsten Eindrücke, nur bei den Bewohnern der alten Königssstadt nicht. Die guten Prager ließen es, wie beim Einzuge der kaiserlichen Gäste so bei jedem andern Erscheinen derselben in der Öffentslichteit, an ehrerbietigem Hutabnehmen nicht sehlen wie sie dies, Gliesdern des Herrschauses gegenüber, jederzeit zu thun gewohnt waren. Dagegen waren sie auch gewohnt freundlichen Dank dafür zu erhalten und erhielten solchen von ihrem Kaiser, ihrer Kaiserin, von den Erzscherzogen; nur Maria Louise, so wollte man bemerken, saß unbeweglich, höchstens daß sie etwas mit dem Kopfe nickte; sie schien die Hösslichsteit der Prager wie eine ihr, der Gemahlin des Weltgebieters, gedührende Huldigung hinzunehmen, und das haben ihr die Prager nie verziehen und vergessen.

Am 1. Juli verließ Maria Louise Brag, brachte in Begleitung des Kaisers Franz vom 2. bis 5. in Karlsbad und dessen Umgegend zu und nahm am 6. am "Kaiser-Franzens-Brunnen" bei Eger gerührsten Abschied von ihm; am 18. besand sie sich wieder in Saint-Cloud. Doch blieb die Zeit, die sie nach jahrelanger Trennung in trautem täglichen Berkehr mit ihrem Bater zugebracht, in ihrer lebhasten Er-

innerung. Sie denkt immer wieder "an die wenigen Tage" die ihr "schneller als Minuten verstoßen"; sie dankt ihm innig "für alle die Gnaden welche Sie lieder Papa in meinen Aufenthalte in Prag für mich gehabt haben"; ein Portrait ihres Baters, das ihr Isaben ein vaar Wochen später aus Wien bringt, versetzt sie in das größte Entzücken. Auch Kaiser Napoleon bedankte sich in einem eigenen aus Smoslenst am 24. August an seinen Schwiegervater gerichteten Brief sür die seinen Genachlin erwiesene Ausmerksamteit; "sie besindet sich", schrieb er, "in diesem Augenblicke in Saint-Cloud wo alle Welt sie wohl ausseschau und bedeutend setter geworden gesunden hat" <sup>122</sup>). Noch Ansang November sendet Waria Louise ihrem Bater eine Kiste mit Büchern, darunter das "Musée Napoleon", mit der Bitte dieselben dem Kloster Strahov in Prag zuzuschicken: "ich habe gesehen daß Ihnen\*) diese Bücher sehlen, und mir ist lieb ihnen ein Andenken von meinen Besuch zu überlaßen".

Es wurde von uns unter den Eigenthümlichkeiten Maria Louisens als Briefstellerin eine gewisse Flüchtigkeit erwähnt, die sich besonders darin kundgab daß sie in ihren Gedanken oft noch lang in einem Monate oder in einem Jahre fortschrieb wo schon längst das solgende in seine Rechte eingetreten war. Besonders war dies 1812 der Fall. Es war als ob das Jahr, das für ihren Gemahl so verhängnisvoll werden sollte, ihr durchaus nicht in den Kopf gehen wollte. Bis zum 17. Mai in Dresden sind alle ihre Briefe regelmäßig noch von "1811" datirt; erst von da gab es für sie ein Jahr 1812.

Rach Saint-Cloud zurückgefehrt fühlte sich die Kaiserin einsamer als je. Bett erst empfand sie die Abwesenheit ihres Gemahls in ihrer gauzen Schwere. "Gott gebe", klagt sie ihrem Bater, "daß ich ihm bald wieder sehen kann, denn die Trennung fällt mir gar zu beschwerlich und ich habe nicht genug Muth um mich nicht zu kummeru". Seiner Rähe, seines Rathes und Schutes beraubt, hatte sie jetzt Pflichten zu erfüllen die ihr zu den peinlichsten gehörten. Dennoch mußte sie sich denselben nuterziehen; denn Napoleon hielt streng darauf dass auch in

<sup>\*)</sup> Bobl: "ibnen" b. i. ben Strabovern.

seiner Abwesenheit nichts versäumt werde was die Stiquette gebot. Ihre Freude und Erholung fand sie in der Geselsichaft ihres Knaben der sichtlich gedieh — "mein Sohn ist recht wohl", schreibt sie am 9. August, "und wird täglich schöner und stärker er läuft nun ganz allein herum, und hat 15 Zähne er redet aber noch nicht, ich habe ihm abgespennt\*) gefunden" —, und in dem brieslichen Verkehr mit ihrem Gemahl und mit ihrem Vater die sie gegenseitig in der Kenntnis von dem Besinden und den Verhältnissen des andern erhielt und denen irgend etwas freundliches zu erweisen ihr ein besonderes Vergnügen machte.

218 der bem Raifer Napoleon in's Lager nachreifende Balaft-Prafect Bauffet fich ihr vor feinem Abgange vorftellte, gab fie ihm ein von Gerard gemaltes Bildnie des Bringen mit, bas unter bes Runftlere eigener Aufficht forafältig vervacht auf bem Dache bee Reifemagens, die gange Breite besfelben füllend, die weite Sahrt von den Ufern ber Geine bie in die Ebene von Borodino mitmachte. Ge mar 9 Uhr B. Dt. am G. Geptember ale Bauffet vor bem Belte bee Raifere aufangte. Napoleon ließ fogleich die Rifte herabuehmen und bas Bild auspaden: es ftellte bas faiferliche Rind vor, halb liegend in ber Biege, einen fleinen Scepter und Reichsapfel fpielend in feinen Banden. Napoleon war bei dem Aublide innig ergriffen; er rief fogleich feine Sans Dfficiere und einige Generale Die in der Rabe feiner Befehle harrten berbei. "Meine Berren", fagte er mit tiefer Bewegung, "wenn mein Cohn fünfzehn Jahre alter ware, glauben Gie mir, er murbe andere ale im Abbild in ber Mitte fo vieler Braven fein. . . . Das Bortrait ift bewunderungswürdig", rief er nach einer Beile abermaliger Betrachtung. Er ließ es außerhalb feines Beltes auf einen Stuhl feten bamit die Officiere und Solbaten feiner Barbe, und wen etwa fonft fein Dieuft in die Rabe führte, Belegenbeit batten es ju feben. Go blieb es bis jum Abend und manberte nach dem blutigen Rampfe bes folgenden Tages, 7. Ceptember, in den Rremt zu Mostau mo es der Raifer in feinem Schlafzimmer aufftellen ließ 123).

<sup>&#</sup>x27;) Bon ber Bruft entwohnt.

Maria Louife empfing bie gange Zeit nur gunftige Radprichten aus dem Saupt-Quartier ihres Bemahle. Er fchrieb ihr haufig, verficherte fie immer bafe er fich wohl befinde und unterließ in feinem feiner Briefe, bes Raifere Frang mit ber Bitte gu ermahnen bemfelben, wie fich Maria Louife ausbrudte, "viel Schones in feinem Nahmen ju fchreiben". Dabei erlaubte er ihr, mas fie unendlich freute, ofter ale fonft Couriere nach Wien gu fenden um ihrem Bater baufiger Mittheilungen machen zu fonnen. Er war berechnend genug, wenn er einen Bunfch an die Abreffe bes lettern gu leiten wunfchte, feiner Dienstfertigen Gemablin einen Bint bavon zu geben. "Dan fagt", ichreibt diefe bei einem folchen Unlaffe ihrem Bater, "bag bas Rorps bee Fürst Schwarzenberg fich recht auszeichnet, ich bin überzeugt baf der Raifer mit ihm recht gufrieden fenn wird, ich glaube daß Gie ihm ein großen Befallen machen wurden wenn Gie es verftarten wollten damit er fich eine rechte Ehre einlegen möchte". Dass ihr Bemahl felbit diefer Berftartung bringend bedurfte; bafe es mit ihm und feiner "großen Urmee" bereite anfing fehr bebenflich auszusehen, bavon hatte fie feine Ahnung. Empfing boch felbft ber Fürft Schwarzenberg, bem im Intereffe ber Cache aus ber mahren Lage fein Sehl zu machen mar, aus der Sand Baffano's nichts ale Giegesberichte bis an die Ufer ber Beregina.

#### 40.

Im frauzösischen Publicum bachte und sprach man längst anders. hatte vor Beginn des Feldzuges, bei den pomphaften Antündigungen der Stärfe und Unüberwindlichseit der Streitfräfte die Napoleon gegen Rußland führe, selbst besonnenen Leuten vor den Ersolgen eines Krieges gedangt der einen zweiten nach sich ziehen tonne weil, wie sie meinten, Napoleon dann seine siegreichen Heere auf dem Landwege nach Indien sühren werde um die Engländer dort anzugreisen, so nahmen die Besongnisse binnen furzem eine ganz verschiedene Gestalt au. Schon ansfangs August war man in Paris darüber stutzig dass, nachdem der Feldzug seit mehr als einem Monate eröffnet, noch immer feine Sie-

gesichufe von den Ballen des Invaliden Sotels zu vernehmen waren. Als man nun hörte dass die Russen ihre als so start und uneinnehmbar gepriefenen Berichangungen an ber Dung ohne Schwertftreich verlaffen, argwohnte man fogleich, biefer rudgangigen Bewegung liege ein wohl angelegter Blan gugrunde; man fnupfte baran Befürchtungen bafe fich wohl ber Rrieg in bie Lange ziehen burfte mahrend alle Welt nichts als Frieden ersehnte 124). Lange Zeit hatte die frangofische Regierung das Bublicum in dem Glauben erhalten: der Friede von Bufarest ben Rufland mit ber Pforte abgeschloffen werde von ber letteren nicht bestätigt werben; als man im Bublicum gulett erfuhr 216miral Cicagop, an der unteren Donau nicht mehr beschäftigt, marichire burch Bodolien und Bolhnnien gegen bas Armee-Corps des Gurften Schwarzenberg herau und folglich auf die Berbindunge-Linien ber großen Armee los, mar die Enttäuschung um fo empfindlicher. Die Nachricht bes Brandes von Mostau machte einen lahmenden Gindruct; fie mar die Beftätigung des feit langem gehegten Argwohnes bafe es Rufland auf einen Bergmeiflungstampf antommen laffe; bas Bort: "bas ift ber fpauifche Rrieg in zweiter Auflage", war in jedermanns Munde. Die Befturzung der Wefchaftewelt fannte feine Grangen; große Fallimente erfolgten in Franfreich, in Solland; felbit ben fefteften Saufern bangte vor ben Folgen eines Rudichlags. Der frangofischen Industrie hatten fich nach Rufland erft in jungfter Zeit die gunftigften Abfatwege eröffnet; fie hatte gehofft burch einen schnell und glüdlich beendeten Rrieg neue Vortheile zu erringen; die Regierung hatte ben Leuten die gange Zeit hindurch vorgepredigt, Mostan fei bas "Berg von Rußland": die Berftorung von Dlostan war jest in den Angen berfelben Leute fo viel ale die Bernichtung aller Absatmege babin, aller erwarteten commerciellen Bortheile. Um die Mitte October verbreiteten amtliche Organe die Nachricht von der baldigen Rudfunft des Raifers, mas ben übelften Gindruck hervorbrachte; "er gibt bas Spiel verloren", hörte man fagen. Es gab aber Manche bie jener Mittheilung mis= trauten, die vielmehr argwohnten es ftede argeres bahinter was die Regierung verbergen wolle. Dur eine folche Stimmung ber Bemuther tonnte es erflaren wie ber Sanbstreich eines tollfühnen Menschen binnen wenig Stunden das gange Regiment Napoleon's über den Haufen gu fturgen broben konnte.

General Malet, aufgewachsen in ben 3been Rouffean's, von ftarren republicauischen Grundfaten, bereite 1802 in Die f. a. Senate Berschwörung verwickelt, 1804 amneftirt, bann neuerbinge in bie Blane Gervan's verflochten und in ben Thurm von Bincennes geworfen, war fpater unter bem Bormand einer Beiftesftorung in die Auftalt Dubniffon Rue Charente nachft ber Porte Sainte = Antoine gebracht worden, eine Behandlung die feine andere Folgen hatte ale bafe er mit feinen Gutwurfen, von benen ihn nichte abbringen tonute, vorsichtiger ju Berte ging, Bur felben Beit faften im Gefangnis be la Force die Benerale Lahorie ehemaliger Beneralftabe-Chef Moreau'e, und Buidal, die Dalet theile aus früheren Rriegedieuften theile burch die gleiche anti-imperialistische Gefinnung nicht fremd maren; Buidal inebefondere war im Berbachte geheimer Berbindung mit England in beffen Seedienft er feinen Sohn gegeben haben follte. Ubrigene ftand Dalet für den Augenblid mit beiden außer aller Berbindung, wie er überhaupt feine eigentlichen Mitverschworenen hatte fondern nur brei Berbundete, Die jeboch allem Anscheine nach in fein mahres Borhaben nicht weiter eingeweiht waren. Dahin gehörten ein überfpannter Briefter Lafond mit Ramen ber mit Malet in berfelben Anftalt faß, und zwei junge Leute, ein Corporal ber Barifer Nationalgarde und ein Rechtshörer aus der Bendee. Dit Beihilfe ber beiben letteren und feiner Bemablin verschaffte fich Dalet feine ehemalige Benerale-Uniform und feine Baffen, bann eine Abintanten-Uniform und eine tricolore Scharve, von welch lettern beiden Studen er jene fur ben Rationalgarbiften. biefe für ben Bender bestimmte. Das übrige mas er gu feinem Unichlage brauchte, verschaffte b. h. verfaste und fchrieb fich Dalet felbst: ein Decret bes Senates bas ben Tob bes Raifers vor ben Dauern von Mostau am 7. October, die Bernichtung ber großen Urmee, die Biederherstellung ber Republit und feine, Dalet's, Erneunung gum Militar - Gouverneur von Baris aussprach; es war barin fur einen ansehnlichen Credit aus bem Staatofchate vorgesehen, ber Auftrag und die Bollmacht neue Behörden an die Stelle ber alten gu feten ertheilt. Gin günftiger Umftand für bas Unternehmen Dalet's mar

es daß sich die Garnison von Paris ohne erprobte Truppen befand; es gab fast nur nengebildete Cohorten in der Stadt, mit Officieren an der Spige die das Terrain nicht kannten.

Um 22. October abende gelang es Malet burch ein Genfter feines Bewahrfame in die Wohnung der beiden jungen Lente zu gelangen, mo die rafche Umtleidung ftattfand. In der Rabe befand fich die Caferne Popincourt mit der 10. Cohorte der Nationalgarde die der Oberft Soulier befehligte, ein Mann eben fo tapfer ale beidranft, erft fürzlich aus Spanien mo er neuerdings aute Dienste geleistet eingerückt. Ru Diefem verfügte fich mitten in ber Racht Malet und ftellte fich ihm unter dem Ramen des Generale Lamotte mit dem Auftrage vor, feine Truppen zu verfammeln und unter General Malet's Befehle zu ftellen. Bom Oberften ber fogleich nachantommen verfprach ging Malet in Die Caferne, ließ dafelbft beim Schein ber Laternen feine Decrete vorlefen und die Cohorte unter Baffen treten an beren Spige er, mit Burndlaffung einer Compagnie für Soulier, ben Marich vor das Befangenhaus de la Force antrat. Bier ließ er die Generale Laborie und Buidal herausbringen, die er von feinen angeblichen Bollmachten in Renntnis fette. In Malet's Auftrage begaben fich Laborie und Buidal mit einem Theile ber 10. Cohorte in bas Sotel bes Boligei-Minifters. der ohne Ahnung von allem was in wenig Stunden vorgegangen mar in tiefem Schlafe lag. Der garm womit die Thure feines Bemaches aufgebrochen wurde brachte Cavarn auf die Beine, ber fich im Nachtgewande einer bewaffneten Schaar und feinem einftigen Rriegsgenoffen Lahorie gegenüber fah. Lahorie war fo vollständig von Malet in's Barn gezogen bafe er, ale ihm Cavary auf die Angabe, Napolcon fei por Mostan gefallen, entgegnete er, Caparn, habe erft beute Deveichen vom Raifer erhalten, anfange gang verblufft war und erft nach einer Beile mit bem Musrufe, bas fei unmöglich, ihm befahl fich rafch angutleiden und feine weitern Befehle zu vernehmen. Gin Gergeant von Lahorie's Begleitung hatte ichon bas Bewehr auf den Bergog von Rovigo angelegt, ale ihm ber General in ben Urm fiel und ihn gur Rube verwies. Der Bolizei-Minifter murbe nun unter Buidal's Commando in dasfelbe Gefängnis abgeführt das turge Beit früher die beiden Generale verlaffen hatten; eben bafelbit fanden fich balb nachher

ber Polizei-Präsect Pasquier und ber Divisions-Chef im Polizei-Ministerium Desmarets als Berhaftete ein. Mittlerweile war Malet nicht unthätig geblieben. Die Commandanten der beiben Pariser Garde-Regimenter hatten von ihm Besehl erhalten, der eine sich der Bant, der Schatzgebäude zc. zu versichern, der andere alle Barrieren der Stadt zu besetzt und niemand hinauszulassen. Oberst Soulier sand sich an der Spitze seiner Compagnie im Stadthause ein wo er im Namen Malet's einen Saal für die provisorische Regierung herrichten ließ; Graf Frochot, der sich auf dem Lande befunden, kam in diesem Augenblicke herzu, verstand nichts von allem was da vorging und bestieg seinen Wagen um sich zum Erzkanzler zu begeben, indem er seinen Lenten die Beisung gab: "Thuet wie diese Gerren besehlen"!

Schon mar es aber am Ende bes Spieles. Dalet batte fich auf bas Blat : Commando begeben um ben General Sulin gefangen gu nehmen; ale biefer bas Genate-Decret gu feben verlangte that Dalet ale ob er in feiner Tafche barnach fuchte, jog aber ftatt beffen ein Biftol hervor und ichof auf Sulin dem er die Rinnlade gerichmetterte. In diefem Augenblicke trat ber General-Abjutant Laborde ein, ber fich raich in die Renntnie bee Sachverhaltes fette und Dalet allfogleich ju verhaften befahl. Bon ba eilte Laborbe in bas Stadthaus mo bas gleiche mit Coulier geschah, und fodann in's Polizei-Dinifterium mo Lahorie eben die Equipage bes Bergogs von Rovigo für feine Zwede benüten wollte. Auch Buidal wurde festgenommen und in die Force gurudgeführt, aus ber Cavary und feine Leidensgefährten nach mehreren qualvollen Stunden befreit hervorgingen. Baris ermachte am Morgen bes 23. October aus feinem Schlaf und erfuhr, mit bem was fich in ben letten Stunden begeben hatte, ju gleicher Beit daß bereite alles beendet und die Ordnung wieder hergeftellt fei. -

Bu Saint-Clond war man nicht wenig betroffen als vormittags eine Abtheilung reitender Garbe, vom Kriegs-Minister entsendet, in raschem Trabe von Paris ansam und sich im Schloßhose mit großem Gerafsel aufstellte. Im Pudermantel und mit aufgelöstem Haar flog Maria Louise auf den Balcon; es war die Sicherheit ihres Kindes für die sie bangte. Nachdem sie den Grund ersahren war sie bald ge-

fafet. Gie ließ die geringe im Schloffe vorhandene Truppe unter Baffen treten und Unftalten gur Bertheibigung treffen; boch tam furg barauf aus Paris die Melbung bafe bereits alle Gefahr befeitigt fei. Die ftrafende Gerechtigfeit trat nun in ihr Amt, und fie maltete bes felben in ber ausgebehnteften Beife. Ber halbmeas zu einem ber angeblichen Mitichulbigen in Begiehungen geftanden, meffen Berfonlichfeit, wenn auch ohne fein Biffen und Bollen, bei bem Unternehmen genaunt worben, verfiel in Saft und icharfe Untersuchung; fo Madame Malet, fo ber General Lamotte von beffen Ramen Dalet bei feinem erften Erscheinen por bem Oberften Coulier Miebrauch gemacht hatte u. a. Ein gewiffer Buillié fiel ben Safchern, bie nach einem General Buillet fahnbeten, in die Sande; ber Irrthum flarte fich balb auf, tropbent mußte Buillie ein Jahr lang in ben Befängniffen von Bincennes fcmachten ebe man ibn in Freiheit fette. Die Berichte boten alles auf, einer weitverzweigten Berichwörung auf bie Spur gu tommen; boch beschränkte fich alles was man herausbrachte auf die Überrumpelung in ber Racht vom 22. jum 23. October, beren Gebanten und Plan einzig im Ropfe Malet's entsprungen mar. Bon bem Berhalten Malet's bei ber Untersuchung mufete man heroifche Buge zu erzählen. Bon bem Borfitenden gefragt mer feine Mitverschwornen feien, habe er geantwortet: "Gang Franfreich, Gie inbegriffen, wenn mir ber Streich gelang!" Dan forberte ihn auf mas er zu feiner Bertheibigung anführen wolle. "Gin Mann ber fich jum Retter feines ganbes aufgeworfen hat", habe Dalet ftolg erwiebert, "bedarf feiner Bertheibigung: er fiegt ober er fällt!" Der Broceg mar binnen menig Tagen ju Ende geführt. Mm 28. October fällte das Gericht gegen General Malet und breigehn von ihm in's Berberben Beriffene bas Todesurtheil; an awolf berfelben murbe am Tage barauf die Sinrichtung vollzogen.

Nach Wien kamen die ersten Nachrichten von dem Handstreich Malet's zu Anfang November und versetzten die kaiserliche Familie in nicht geringe Besorgnis. Der Kaiser und die Kaiserin schrieben allso-gleich; Metternich mußte dem Botschafts-Secretär Rechtenburg den genauesten Bericht über den Borsall und namentlich über die Kaiserin absordern, letzteres um so mehr "da Se. Majestät ohnedies schon lange Zeit keine unmittelbaren Nachrichten von seiner erlauchten Tochter er



halten habe". Am 21. November schrieb Maria Louise selbst: "Ich bin gar nicht erschrocken über die Unruhe welche einige thörichte Köpse gemacht haben, benn ich kenne zu sehr den guten Karakter des Bolkes und seine Anhänglichkeit am Kaiser um darüber mich einen Augenblick geängstigt zu haben" 125). . .

Co einfach nun wie bie Raiferin in ihrer ungeprüften Bertrauenefeligfeit bie Sache anfah, ftand biefelbe wohl nicht, und am wenigsten war es ihr Bemahl ber bas Ereignis auf Die leichte Achiel nahm. In Paris legte man allerbinge auf ben wie ein nachtliches Tranmbild vorübergegangenen Borfall anfange fein befonderes Bewicht, außer bafe etwa Gingelne in Die Bant liefen ihre Effecten in Belb umwechseln zu laffen, ober bafe Unbere allerhand ichlechte Bite madten, besonders über ben armen Polizei-Minifter weil er bei diefer Belegenheit "un tour de force" gemacht habe u. bgl. Allein balb famen bie ernfteren Ermagungen nach. 218 eine Sanptftute bes Rapoleonischen Regiments hatte bis dabin feine festgegliederte Bermaltung, feine treffliche Bolizei gegolten. "Aber was ift bas fur eine Berwaltung", fagte man fich jest, "bie burch bie Tollfühnheit eines halb verrückten Ropfes binnen wenig Stunden über ben Saufen geworfen werben fann? Bas ift es mit biefer gefürchteten Bolizei beren Chef fich in einer folden Beise binter's Licht führen und vom erften besten Bagehale ale Gefangenen erflaren lafet? Wie hatte bie Cache ans fallen muken wenn auftatt unbefannter Leute wie Malet Sahorie Buidal zc. ein Dann von Ansehen und Namen fich an bas Unternehmen gewagt hatte? Rein Zweifel, es wurde ihm gelungen fein fich jum herrn ber Sauptstadt ju machen!" Dit einem Borte, man fühlte fich ploblich wieber auf einem Bulcan, mahrend man fich feit langer Beit eingebildet hatte auf einem Gelfen gu fteben. Die Strenge melde bie Regierung gegen bie Theilnehmer an bem Attentate vom 23. October malten ließ, von benen zwölf mit bem Tode für ein Bagnis buften bei bem im Grunde alle bis auf Ginen felbft die Betrogenen maren, fonnte die Gemüther nicht beruhigen. Dehr und mehr brangte fich Allen die Übergengung auf bafe ce im Grunde ein Ropf fei von beffen aufrechtem Stande Die Rente, Die perfonliche Gicherheit, ber Salt des Staatemefens abhange. Burben bas Intereffe bas man an ber perfonlichen Sicherheit bes Kaifers nahm und die Winsche die man für ihn hegte, allerdings durch jene Betrachtung nur um so lebhafter, so wuchsen andererseits die Beforgnisse und Besurchtungen falls ihm ein wirklicher Unfall zustieße und dadurch mit einem Schlage alles auf's Spiel gesetzt würde.

Das waren auch die Gedanken die Napoleon beschäftigten als er von dem Ereignisse ersuhr. Es war am 6. November auf der Höhe von Michailovka nicht weit von Smolenst — die große Armee besand sich bereits auf ihrem Rückzuge von Moskau — wo der Kaiser die bezüglichen Depeschen erhielt. Er zeigte sich vor den Andern gesaßet, trat aber sogleich in ein nahestehendes Haus wo er seiner Leidenschaft die Zügel schießen ließ: "So hat man denn gar nicht daran gedacht daß ich einen Sohn habe? eine Fran? daß das Neich seine Institutionen hat"? So rief er ein über das anderemal und versiel dann wieder in düsteres Sinnen und Schweigen. Er ließ mehrere seiner Ofsieiere kommen und die Eindrücke zu beobachten welche die Nachricht auf sie äußern würde; er sah sie betrossen bestützt, er sas ihnen die Gedanken von der Stirne ab: auf wie schwacher Grundsage eine Herrsschaft ruhen müße die sich mit so armseligen Witteln aus ihren Fugen heben sasse!

Maria Louisen scheint Napoleon nichts von diesen seinen Befümmernissen geschrieben zu haben. In einem Briefe vom 7. November theilte er ihr nur mit dass er schon sehr uahe bei Smolenst sei und sich ganz gut besiude. Er ließ ihren Bater durch sie bitten, Schwarzenberg nicht zu vergessen "und ihm", wie Maria Louise in Folge bessen am 21. nach Wien schrieb, "durch das Korps der Truppen welche in Gallizien sind zu unterstüzen und ihm zu verstärken, sie werden ihm dadurch einen großen Gesallen thun. Er schreibt mir anch", suhr sie fort, "Ihnen zu fragen wo sie hintommen wollten um mich einige Tage zu sehen im Falle daß ich bald nach Pohlen reisen sollte. . . . Wott gebe daß aus diesem Projekt etwas daraus wird denn ich könnte keine schöenere Reise unternehmen, weil sie mich mit den zweh Personnen welche mir die liebsten auf der Welt sind vereinigen würde". Bezeichnend ist in diesem Priese auch ein Sat siber die Witterung: "Der Winter kömmt hier schou in

schnellen Schritte an, es ift so kalt daß man sich gar nicht erwärmen kann". Es war dies dieselbe Kälte die, etwas nordwärts und oftwärts ungleich größer und schneibender, ihrem Gemahl eine halbe Million seiner besten Soldaten kostete! Ihr selbst aber kamen aus dem Haupt-Quartier sortwährend die günstigsten Nachrichten zu. Am 2. December sandte Napoleon den Grasen Montesquion als Courier nach Paris der der Kaiserin einen Brief zu überbringen, auf seinem Wege aber allentshalben Nachrichten von dem Siege an der Berezina zu verbreiten und in die Zeitungen einrilcken zu lassen hatte.

Drei Tage fpater fette fich Napoleon in Smorgony mit bem Bergoge von Bicenga in ben hiftorifch geworbenen Schlitten, auf bem er ben fparlichen Trummern feiner Urmee ben Ruden fehrte und nach Frankreich eilte. In Paris hatte niemand eine Ahnung von feiner naben Beimtehr. Gine Strede vor Baris brach ber faiferliche Bagen und die beiden Reisenden mußten eine Bostfutsche nehmen in der fie am 18. December mitten in ber Racht vor ben Tuilerien vorfuhren. Es wollte fie niemand erfennen und fie batten einige Dube fich Ginlafe zu verschaffen. Maria Louise hatte sich, seit einigen Tagen herabgeftimmt und auch forperlich leibend, bereite ju Bette begeben, und ein gleiches war die bienftthuende Rammerfrau die im auftoffenden Zimmer ihr Lager hatte im Begriffe gu thun ale, in bem Augenblicke ba fie ben Gingang verschließen wollte, die Thur aufgeriffen murbe und zwei in große Belgmantel gehüllte Manner vor ihr ftanden von benen ber eine eintrat und auf bas Gemach ber Raiferin gufdritt. Dit einem Sat mar fie por ber Thure ihrer Gebieterin ale fie ben Raifer erfannte und einen Schrei ausstieß. Maria Louise barüber erwachend iprang ans bem Bette, aber ichon ftand ihr Gemahl por ihr ber fie mit Peidenschaft in feine Urme ichlog 126).

#### 41.

Gegen Ende 1812 fam Graf Bubna, da Schwarzenberg noch im Felde stand, mit besonderen Aufträgen nach Paris. Er brachte auch einen Brief bes Kaisers Franz an seine Tochter, worin vorwaltend

ber Bunsch scheint ausgesprochen worden zu sein dass es bald allgemeinen Frieden gebe. Maria Louise hatte am 31. December den Abgang eines taiserlichen Couriers benützt um dem Neujahrsgescheute
ihres Gemahls — "ein Dejeuner von Porzelain mit den Aussichten
aller unserer Palläste, es hat es der Kaiser selbst ausgesucht" — ihre Bunsche, dass ihr Bater "dieses Jahr fröhlich und gesund zubringen"
möge, anzuschließen, als sich Bubna melden ließ und ihr das Schreiben
seines Monarchen einhändigte. Sie dankte dafür am Neujahrstage mit
einem neuen Briefe. "Gott gebe", sagte sie darin, "daß ihre Bunsche erhört werden und das Gott uns bald einen Frieden geben möchte".

Gewiß tam ihr biefer Bunich aus bem Bergen. Bie glüdlich fühlte fie fich jett, wie fie ihrem Bater fchrieb, "mit bem Raifer wieber vereinigt zu fenn!" Wie bautte fie bem himmel ihn fo gefund, fo "gar nicht mude", ja "fetter geworden" ans ben Befahren bee Felbzuges gurndgefehrt zu feben! Bie froh mar fie alle bie "Angften" bie fie mahrend ber Zeit ihrer Trennung ausgestanden hinter fich zu haben! Aber mußte fie, wenn fein Friede murbe, ibn nicht neuerdinge von ihrer Seite laffen? Dufte fie nicht einer wiederholten Trennung, einer abermaligen bangen angftvollen Zeit entgegenfeben? Darum ftimmte fie aus voller Geele in ben Bunich ihres Batere und tam bei jebem Unlaffe barauf gurud. "Gott gebe", fchreibt fie einmal, "bag ber Raifer nicht mehr biefen Sommer fich von une trennen möchte. Diefer Gebante ift für mich fürchterlich nach allen benen Ungften bie mir poriges Jahr ausgestanden haben". Und ein andermal: "3ch theile Ihren Bunich mit balb einen langen Frieden zu feben, benn ich getraue mich gar nicht auf ben Augenblid zu benten wo mein Gemahl wieber in's Gelb giehen wird". Dafe bie Fortbauer bee Rrieges noch eine gang andere, für fie boppelt peinliche Folge haben tonnte, fcheint ihr bamale noch nicht vor ben Ginn getreten gu fein.

Den lebhaften Bunfch nach Frieden hegte aber Maria Louise nicht allein; in ganz Frankreich war ihr Gemahl so zu sagen der einzige der sich von dieser Sehnsucht nicht ergriffen zeigte. Bohl verssicherte er jedermaun, er verlange sich nichts anderes als was alle Belt wolle; der Krieg habe für ihn keinen Zweck als den Frieden herbeiszusühren. Allein in seinem Innern verlangte er sich für's erste doch

nur Brieg. Er dürftete baruach die Scharten des letten Relbauges auszuweten, feinen Wegnern die Schlage gurndzugeben die fie ihm beigebracht. Die Brafin Montesquion, die fich bei ihrer Stellung gu bem taiferlichen Pringen manches erlauben burfte, fügte in diefer Beit bem Gebete bas fie ihrem Boglinge täglich vor dem Schlafengeben vorjagte Die Borte gu: "O mein Gott floke meinem Bapa bie Gehnfucht ein Frieden zu machen gum Glude von Frankreich und von uns allen!" Eines Abende mar ber Raifer im Zimmer ale man ben Pringen gu Bette legen wollte und horte bas findliche Lallen, womit er die Borte feiner Aja nachzusprechen suchte, mit an; er lächelte bagu, fagte aber nichts. Geine Marfchälle und Generale, Die erften Manner bes Staates waren faft alle für ben Frieden, und zwar für einen bauerhaften Frieden, nicht etwa einen von benen wie fie feit Campoformio alle gewesen. Gelbit ben Ergfangler borte man fagen, er murbe eine Bereinbarung mit ber Rheingrange gur Grundlage ale ein Blud fur Frantreich ausehen. Man wufste in Baris bass Ofterreich ernstlich in biefem Sinne zu arbeiten beginne, und man wünschte beffen Bemuhun gen Erfolg; man blidte auf Ofterreich ale ben Buntt von mo das Beil für Alle fommen toune und fommen moge 127).

And für Napoleon ftand jest Ofterreich höher im Preife ale je, nur in der entgegengesetten Richtung; nicht zum Frieden follte es ibm helfen, fondern gum Rrieg. Ale Bubna bei ihm erschien rief er ihn an: "Run ba find Gie ja wieder! Gie waren etwas in Unquade wegen ber Schönbrunner Berhandlungen; pah, mas verichlägt bas!" Er begann ihn über alle Berhaltniffe und Berfonlichkeiten am Biener Soje auszufragen. "Meinen Gie bafe fich Metternich halten wird?" ""3d zweifle nicht Gire"". "Aber die Beiber? eure Schreier? Die Raiferin?" ""3d werde mich wohl hüten"", erwiederte Bubna, ""Gr. Dajeftat diefen 3meifel zu berichten, weil nichts ben Charafter meines Monarchen, ben ich zu tennen mir ichmeichle, mehr verleten tonnte ale bie Borausfetung der Möglichkeit bafe Frauen auf feine Entschluße Ginfluß gu üben vermöchten"". Dann fam Napoleon auf die Manner gu fprechen: "Der Fürst Liechtenftein ift wohl erfaltet für Frantreich? Graf Ballie, wünscht er ben Rrieg? Wie fteht ce mit Trauttmaneborff? 3ft Bellegarbe ruffifch geworden?" ""Ener Dajeftat"", erwiederte Bubna mit

feiner Wendung und mit dem Ausdrucke völliger Unbesangenheit, ""wir sind zuvörderst Alle Österreicher, und darnach ist dann jeder was er will"". Napoleon versiel bald in seinen Commisstyl wo er Dinge vorbrachte die Bubna um seines Monarchen willen in hohem Grade verletzen mußten, und senkte zuletzt wieder ein indem er auf das Bündnis anspielte: "Ich werde dem Kaiser von Österreich diesmal eine schöne Rolle zutheilen, nachdem ich ihn oft genng eine schlechte habe spielen sassen 125).

Navolcon's Sauptziel mar jest : feinen Schwiegervater nicht und mehr an fich zu feffeln, ihn ale Feftverbundeten für fich eintreten gu laffen und mit beffen Namen feinen Frangofen gegenüber fich gleichfam felbit au beden. Für biefen Zweck fuchte er bie Begiehungen feiner Gemablin an ihren Angehörigen fo viel wie möglich an pflegen. Gie hat bald ihrem Bater bald ber lieben Mama etwas zu fenden, fei es ein Gefchent ober irgend eine von ihr verfertigte Arbeit ober auch nur einen Auffat 3. B. ans Fontaineblan "die Befchreibung vom Ballaft von der hiefigen Wegend und unferer Lebensart"; oder fie hat für eines ihrer Beichwifter etwas zu bitten, etwa bafe ber gute Bater bie Leopoldine mit nach "Baaden" nehmen mochte, "fie municht ce erftaunlich und ich habe ihr nicht abichlagen tonnen Gie liebfter Papa barum gu bitten". Borguglich ihr Cohn ift es von bem fie immer etwas zu melben weiß. Mitunter hat fie über ihn, aber babei zugleich über fich felbst und ihren Mann zu flagen: ber Rleine habe jungft "ein wenig Fieber nach einen ichrecklichen Born Anfall gehabt, benn er ift ein fehr ein ungeduldiger Batron und er ift daben fo außerft lebhaft bağ man alle mögliche Dube hat ihm beftandig zu folgen. Huch laßt ihm der Raifer und ich bie ist alle feine Ungezogenheiten angehen" (1813 31. Janner). Der Anabe nahm forverlich ungemein zu. "Er ift ftart wie ein Rind von bren 3ahren", berichtet feine Mutter am 19. Marg, "und morgen wird er erft gwen Jahre alt. Er ift febr luftig und muthwillig wie Bruder Frang ale er flein mar". Rur mit bem Reben wollte es noch immer nicht recht vorwarts, erft in ber zweiten Salfte Dai fing er etwas bamit an. Anfange Inli befam er "einen fleinen Gesellschafter welcher ihm recht aut unterhalt obwohl fie fich manchmal gang erstannlich ganten". Das Sprechen bes Bringen machte nun raiche Fortidritte, und auch fonft gedieh er gur großen Freude ber Mutter. "Er ift bas leibhafte Bortrat feines Batere", Schreibt fie aufange August bem Grofpapa, "bag macht bag ich ihm noch mehr liebe er ift auch ein recht lebhaftes aber gutes und liebenswürdiges Rind". Und einige Monate fpater: "Mein Cohn befindet fich recht wohl, und ift febr liebenswürdig, er rebet gang geläufig und unterhalt mich erstaunlich". Geine Gouvernante mar ihm "Maman Quiou", fich felbft nannte er "le petit roi". Borte er fich boch nie andere anreben ale "Gire" ober "Majeftat!" Wenn er feinen Bater besuchen tam rife ber Thursteher die Flügel auf: "Sa Majesté le roi de Rome!" Mit seinem Bapa stand er fortwährend auf bestem Buge. Mitunter überreichte er ihm eine Bittschrift die etwa eine Officiere Bitme ober eine Baife ihm einzuhändigen Belegenheit gefunden hatte. "Ah, ah, Du verleihft ichon Benfionen?" fagte bann Rapoleon indem er den tleinen Fürsprecher an fich gog: "Du fangft etwas zeitlich bamit an!" Dafe folche Bittfteller nie ihren 3med verfehlten braucht taum gefagt zu werben. Die Grafin Montesquion mufete ihren Bogling trefflich zu behandeln. Er befam nie die Ruthe zu fühlen, fo unartig und boshaft er fich oft geberbete; bie geiftvolle Erzieherin hatte andere Mittel ihn zur Ruhe zu bringen. Gines Tages mo er fich, weil ihm etwas verweigert worden, auf den Boben warf, mit den Rugen ftrampfte und unbandig ichrie, lief die Brafin gu Fenftern und Thuren die fie mit auffallender Saft ichlog. Der Anabe, verwundert über diefe Anftalten, hielt in feinem wilben Betragen inne und fragte mas bas bebeute. "Es geschieht aus Borficht bafe man Gie nicht hore! Dber glauben Gie mohl bafe fich die Frangofen einen Fürften gefallen laffen murben von bem fie erführen bafe er fo jabgornig fei?" Der Rnabe war wie umgewandelt: "Und meinft Du dafe man mich ichon gehort hat? Wie wurde mir bas Leib thun! Bergeihung, Maman Quiou, ich werbe es nicht mehr thun!" . . .

Nach biefer Abschweifung über ben "tleinen König" tehren wir zu beffen Mutter zurud. Sigenthümlich gestaltete fich in biefer Zeit ihr Berhältnis zu ihrem Gatten bezüglich ihres Baters. Trop aller Er-

gebenheiteversicherungen bes Raifere Fraug und beffen erften Miniftere mar es Napoleon flar bafe man in Bien burchaus nicht gefonnen fei mit ihm den Beg zu wandeln auf bem er Ofterreich im Schlepptau nachziehen wollte, und diefe Bahrnehmung verfette ihn in eine argerliche Stimmung die mitunter felbft Maria Louife zu fühlen befam. Gie, der ihr Bater bas hochfte mar mas fie auf Erben tannte und beren Gefühle Napoleon bieber ftete auf bas forafaltigfte gefcont hatte, mußte jest mehr ale einmal in einem Tone und mit Ausbruden über ihn fprechen hören die fie tief verletten, ober boch ftutig machten. Wir fonnen es une recht gut ausmahlen wie etwa Napoleon unter vier Augen mit feiner Gemablin feinem Unwillen über Metternich und Ofterreich bie Bugel ichiefen lief, wie Maria Louife fich gur Bertheidigerin aufwarf und auf die Freundschaft ihres Batere hinwies, wo dann Rapoleon das Wort herausfuhr: "Ton pere? . . Ton pere c'est une ganache, mon enfant!" und fie babei, wie es feine Bewohnheit mar, wie im Scherz ftrafend beim Daschen nahm. Bon ber Fraubaferei des Bofes murbe die Befchichte noch weiter ausgesponnen: wie Maria Louise, die jenen Ausbrud nie vernommen, fich bei einer ihrer Damen um beffen Bedeutung erfundigt; wie biefe, ben Anlafe erfahrend, fich nicht andere gu helfen gewuset ale bafe fie bas Bort einen "guten alten Berrn" bedeuten ließ; wie die Raiferin bei einer spateren Gelegenheit niemand geringeren ale ben Gurft Ergfangler vertraulich als "ganache" angesprochen, und wie dieser nicht gewusst habe mas er fur ein Beficht dazu machen folle, bis er ben Schluffel ju diefer rathfelhaft-unhöflichen Außerung feiner Raiferin erhielt 129).

Allein wenn Napoleon in Augenbliden des Unmuths eine solche Unziemlichkeit entschlüpfte, so waren das nur Ausnahmen von der Regel. Im allgemeinen war er es selbst der seine Frau zu häusigem Briefschreiben nach Wien anhielt, und nie ließ er eine solche Gelegensheit herankommen ohne sie durch Lobpreisung ihres Baters zuvor in eine günstige Stimmung versetz zu haben. "Der Kaiser trägt mir auf Ihnen viel schönes zu sagen"; "der Kaiser zeigt sich sehr gut für Sie es vergeht tein Tag wo er mir nicht sagt wie sehr er Sie liebt besonders seit er Sie in Dresden gesehen hat"; "der Kaiser sagt mir, Ihnen auch seiner ganzen Freundschaft zu versichern und Ihnen oft zu

ichreiben Gie find verfichert liebfter Bava baf ich mir biefes nicht wenmal werbe fagen lafen" - folde Stellen fommen in jedem ber Briefe Maria Conifens in ber Zeit nach bem ruffifchen Relbunge por. Dabei wird niemals unterlaffen fomobl die Siegeszuverficht ihree Gemable ale bie Starte ber Mittel über die er gebietet mit großem Nachdrud bervorzuheben: bafe alles nur barauf binguegebe möglichft bald und ficher ben Frieden berbeizuführen, wird ebenfalls nicht un erwähnt gelaffen. Und über andere Borfalle, von benen fich ihr Gemahl einen guten Ginbrud auf feinen Schwiegervater verfpricht, erftattet fie punttlich nach Wien Bericht. Es ift Ginen, man fabe Navoleon mahrend fie die Geber führt hinter ihrem Stuhle fteben und ihr einflüftern was und wie fie fchreiben folle. Wie 3. B. wenn es am 24. Janner 1813 beifet: "Wir find feit 6 Tagen in Fontainebleau mo ber Raifer beute mit bem Babfte bie Gachen und Be ichafte ber Rriftenheit auf daß beite ausgemacht hat. Der Babit icheint febr gufrieden gu fenn, er ift feit beute frub febr munter und luftig und hat por einer Biertelftunde ben Traftat unterzeichnet. 3ch fomme jo eben von ihm, und habe ihm recht gefund gefunden er hat ein febr icones intereffantes Geficht. 3ch bin überzeugt daß fie die Rachricht Diefer Berfohnung mit eben fo vieler Freude ale ich horen werden". Mur nebenbei fei bemerft, daß jett anch die "fchwarzen Cardinale" aus ihrer Berbaunung erloft wurden. Geine eigentliche Bedeutung hatte bas Concordat für Navoleon nur ale eines der Mittel, durch Berminderung ber Bahl feiner Teinde ben Erfolg bes bevorstehenden Reldzuges zu fichern. Er fendet am 25. bem Raifer Frang ein Grem plar biefes Staatsvertrages und fpricht bann fogleich von feinen Ruftungen: "Alles ift in Frantreich unter Baffen und Gure Dajeftat tonnen überzeugt fein dass ich mit ber Silfe Gottes, sobald nur die gunftige Jahredzeit eingetreten, die Ruffen ichneller gurudtreiben werde ale fie gefommen find" 130). In diefem Ginne lafet er denn auch feine Gemahlin fortwährend von der Begeifterung der Frangofen fur ben Krieg fchreiben. "Gie werben fchon in ben Zeitungen alle Die patrio tijden Baben gelefen haben welche Frantreiche Bewohner ben Raifer geben", beift es am 31. Janner, "bas Bolt zeigt feine gange Anhanglichfeit an bem Raifer diefe Liebe rührt mich oft bis gum Thranen". Ober am 19. März: "Der Kaiser befindet sich recht wohl und ist ungeachtet aller seiner großen und wichtigen Geschäfte sehr munter. . . Man sagt daß auf den Mahn eine ungeheure Menge Truppen sind, es gehen hier alle Tage noch welche ab. . . Es ist wirklich rührend zu senn\*) wie die Nation hier einen kriegerischen und activen Geist hat". Um 13. April berührt sie die bevorstehende Abreise ihres Gemahls: "wie sehr mich daß kümmern mag kennen Sie sich leicht vorstellen, doch was mich tröstet ist die erstaunliche Menge Truppen die wir hier haben, welche mich hoffen machen daß wir hener noch den Frieden machen werden". Dann wieder am 24.: "Man sagt daß die Armeen prächtig sind. Der Kaiser ist sehr lustig und zufrieden und man sagt daß er sich schmeichelt bald die Feinde zu einen dauerhaften Frieden zwingen werden" (sic!).

In all und jedem zeigte es fich bafe Ravoleon Ofterreich mistraute, aber perfonlich alles mogliche that es bei auter Laune gu erhalten. Er druckte jowohl felbit ale burch ben Bergog v. Baffano bei jeder Belegenheit den Bunich aus, an die Stelle des Fürften Schwargenberg der im Telde nicht entbehrt werden toune einen bleibenden Wefandten bes Raifere von Ofterreich in Paris gu haben. Graf Otto war ihm in biefer Beit fur ben Wiener Boften gu bequem 131), gu wenig rührig um ben Rünften Metternich's gewachsen zu fein; an seine Stelle fam Graf Narbonne ber aufange Mars nach Bien abaing, 3u Baris befand fich von öfterreichischer Seite noch immer ber Beneral Bubng, boch nicht um an Schwarzenberg's Stelle zu bleiben, Letterer follte gleichfalls am frangofischen Raiferhofe erscheinen um, wie Detter nich zu Otto ankerte, "ale Führer des Silfe-Corve Die Befehle feines Dberfeldherrn perfonlich einzuholen". Belchen Werth für Rapoleon die Anfunft des Fürften hatte faumte er nicht feiner Gemablin mitgutheilen, die barüber getreulich an ihren Bater berichtete: "bag er" (Raifer Napoleon) "nicht baf biplomatifche Corpe Countag \*\*) gefeben hat welches gang wieder den Bebrauch ift, weil er die Anfunft des Fürft Schwarzenberg erwartet hat, weil man ibm gefagt hat baf er in ber

<sup>\*)</sup> Offenbar: "feben".

<sup>\*\*) 14.</sup> Mära 1813.

Woche aufonimen wirb". Schwarzenberg tam aber nicht in ber Boche wo ihn Napoleon zu einpfangen gebacht, auch nicht in ber folgenden — ber Kaiser erwarte ihn "mit Ungeduld", schrieb Maria Louise am 31. nach Wien —, sondern erst in der ersten Hälfte April wo er von Napoleon mit Wohlwollen ausgenommen wurde. Er durste sich auch sogleich der Kaiserin vorstellen die ihn, wie sie später (13. April) ihrem Bater schrieb, "über anderthalb Stunden" allein sprach, "so daß er mir umstäudliche Nachrichten von Ihnen hat geben können".

Auch der große Act den Napoleon kurz vor Ankunft des Fürsten Schwarzenberg hatte vollziehen laffen und in welchem seine Gemahlin die hervorragendste Rolle spielte, war mit darauf berechnet, sowohl in Wien einen guten Eindruck zu machen und den Kaifer Franz um so inniger an das Schicksal seines Schwiegerschnes zu knüpfen, als vor gauz Europa das nahe Verhältnis des französischen Kaiferthums zu dem österreichischen mit den daraus abzuleitenden Folgen von neuem zur Anschauung zu bringen.

### 42.

Wir haben seinerzeit berichtet wie das Attentat des unglücklichen Stapps auf Napoleon mitbestimmend einwirkte, das lang erwogene Borhaben seiner Ehetrennung auszuführen und andere Bande zu knüpsen die ihm die Aussicht auf einen unmittelbaren Thronerben ersössen möchten. Die neue Berbindung war eingegangen und der Thronerbe war da, als das waghalsige Unternehmen Malet's dem Gebieter der Welt von neuem die harte Lehre gab dass noch immer seine Person allein es sei mit der das stolze Gebände seiner Herrschaft stehe und sallein es sei mit der das stolze Gebände seiner Herrschaft stehe und salle. Denn was nützte es ihm dass er eine Gennahlin und einen Sohn hatte, wenn im Augenblicke wo man ihn nicht mehr an der Spitze sah niemand an jene dachte? Dem konnte nur dadurch vorgebeugt werden dass die Kaiserin und der Prinz noch während seines Lebens mit einem Anrecht auf die Krone ausgestattet und dadurch in die Lage gesetzt würden, in dem Augenblicke wo ihn etwa sein Schicksal ereilte, unmittelbar und von selbst an seine Stelle zu treten.

Schon im December 1812 fprach man in hoffreifen bavon, bafe man fich auf die bevorftehende Rronung ber Raiferin und bes faiferlichen Pringen gefafet machen tonne 132). Balb nach Neuighr 1813 mar bies tein Geheinmis mehr, und es murbe noch weiter hinzugefügt bafe ber Raifer feine Gemablin fur die Zeit feiner Abmefenheit im Felde gur Regentin ernennen laffen und ihr einen Regentschafterath "gufammengefett aus ben weifeften und aufgeflärteften Berfonlichkeiten bes Reiches" an bie Geite geben werbe. Der Bergog von Baffano fprach bavon um Mitte Sanner unferem Botichafterath Floret und verhieß fich von biefer Makregel bie gunftigfte Ginwirfung auf die innere Lage: ber feierliche Act folle im Marg am Geburtstage bes Ronige von Rom por fich geben. "Dies bervorleuchtenbe Reichen von Bertrauen", fügte Maret bei, "bas ber Raifer baburch feiner erhabenen Gemablin gibt. tann nur gunftig auf die Schritte einwirfen bie wir in ber Richtung des Friedens zu machen gebenten, weil es vor gang Europa ben Bemeis liefern murbe bafe bas Bundnie gwifchen Ofterreich und Franfreich ein innigeres fei ale es je gewesen". Der frangofische Minister ergriff jeben Unlafe Berrn von Floret von ben bevorftebenben feierlichen Staats-Acten, von ben "fich täglich mehr entwickelnden ausgezeichneten Eigenschaften Ihrer Dajeftat ber Raiferin", von ber machfenden Bunft der öffentlichen Meinung für fie, zugleich aber von der hochherzigen Borforge zu ergahlen die ber Raifer in Betreff ihres Leibgebinge ale Regentin getroffen habe und burch ein eigenes Genatsconfult befraftigen ju laffen gebente. Huch im frangofischen Bublicum gab man fich ben frohesten Soffnungen bin. Der Gindruck auf die Stimmung in Ofterreich tonne, fo hielt man fich in Baris überzeugt, nur ein in hohem Grabe gunftiger fein; gewife murben neue Abmachungen mit Bien an die Stelle ber früheren treten: Ofterreich werbe minbeftens 100,000 Mann und Bferde in's Gelb ftellen u. bgl. Die hofleute waren eifrig bemuht biefe gunftige Stimmung ju nahren; die Fonde ftiegen, tonnten fich aber freilich, fo lang all bies nur Gerüchte maren, nicht auf ber gewonnenen Bobe erhalten. Napoleon felbft fuchte ben Raifer Frang für ben Glang und Schimmer ber baburch auf feine Tochter gurudfalle, aber zugleich für eine innigere Rnüpfung ber Banbe gwischen ihren beiben Bofen empfänglich zu machen. "Genn Gie verfichert liebfter Bapa", D. Selfert. Maria Louife.

schrieb Maria Louise am 4. Marz, "baß mich auch bieses Zutrauen bes Kaisers schmeichelte. Gott gebe daß ich nie in die Gelegenheit tommen möchte die Pflichten einer Regentin auszuüben denn es ware ein sehr trauriger Fall für mich". Und vierzehn Tage später: "Benn der Kaiser von der Krönung redet sagt er mir immer ich hoffe daß wenn dann der Friede und ein Waffenstillstand geschlossen ist, Pava auch hieher kommen wird und diese Idee macht uns recht glücklich".

Der Bedante, Die Raiferin und ben Bringen jest ichon fronen gu laffen, murbe gwar balb aufgegeben. Ginestheils waren, wie Maria Louife ihrem Bater mittheilte, die Beamten in allen Theilen bes Reiches mit ben Angelegenheiten ber Urmee-Erganzung fo bringend befchäftigt bafe man fie unmöglich bavon abziehen tounte. Andrerfeite fchien es nicht rathlich gu fein, in einer Zeit wo alle Beifter von den ernfteften Dingen in Unfpruch genommen, wo fo viele Familien bes Landes burch die enormen Berlufte bes ruffifden Feldzuges in Betrübnis verfett maren, pruntvolle Kronungsfeftlichkeiten zu begeben. Um fo eifriger wurden alle Auftalten gur Bestellung ber Regentichaft getroffen. Der Bedante Napoleon's war: um die Berfon der Raiferin allen Abglang ber Dachthoheit anzusammeln, mahrend im Befen ein Dann feines Bertrauens bie Bugel ber Regierung führen follte. Dies lettere war jedoch meder einer feiner Bruber noch fein Schwager, bei benen er entweder die erforderliche Sahigkeit und Umficht ober bie wünschenswerthe Berlafelichkeit und Trene vermifete. Auch mar leicht ein Bormand gu finden fie nicht an die Spite bes Regentschafterathet ju berufen: fie maren gefronte Saupter und fonnten ale folche nicht wohl die Regierung eines andern Landes führen. Napoleon's Bahl fiel auf ben Fürft-Ergtangler, ben gewiegten und erfahrenen Cambaceres; ber Bergog von Cabore follte in ber Eigenschaft eines Staats-Miniftere das Secretariat der Regentschaft führen. Die Grogwurden trager bee Reiches, ber Connetable, ber Groß-Admiral, ber Oberft-Schapmeifter, ber Grand = Juge, die Minifter, Die Prafidenten Des Senates, bes gesetgebenden Rorpers und bes Staatsrathes bilbeten Die Glieder des Regentschafterathes, dem der Ronig Joseph ale General-Lieutenant des Reiches jur Geite fteben follte. Der Flügel-Adjutant des Raifers Beneral Caffarelli wurde mit dem Oberbefehl der in

Barie gurudbleibenden Abtheilungen ber faiferlichen Garbe betraut. In die besondere Dienstleiftung der Raiferin als "secrétaire des commandemens de l'Impératrice Régente" trat Baron Méneval. der bem Raifer in abulicher Stellung lange Jahre michtige Dienfte geleiftet. allein mahrend bee ruffifchen Relbauges feine Rrafte übermaßig angeftrengt hatte jo bafe ihm billig eine ruhigere Beichäftigung ju gonnen war. Ale Civillifte beftimmte ber Raifer feiner Gemablin 4,000.000 Fr. Der Gang ber Geschäfte mar pon ihm fo eingerichtet bafe alles burch die Sand des Bergoge von Barma ale erften Regentschafterathes geben mußte; Diefer hatte alle Schriftftucke mit feinem Bidi gu verfeben ohne das die Raiferin nichts unterfertigen durfte 133). Cambaceres hatte feine gebeimen Inftructionen von benen felbit die Regentin nichts mufste. Es war ein Zeichen von Bartfinn, und zugleich wenn man will von einer Art Gifersucht, bafe Rapoleon ben Ergfangler besondere auf die Bolizei-Berichte aufmertfam machte unter benen eine gemiffe Auswahl an treffen fei: "il ne faut pas salir l'esprit d'une jeune femme de certains détails".

Die Angelegenheit der Regentschaft mußte, um den Charafter eines Gesetzes zu erhalten, vor den Senat gebracht werden. Ein Mitzglied dieser hohen Körperschaft erlaubte sich, um für alle Möglichkeiten vorzusehen, den Zweisel auszusprechen: was dann zu gelten habe wenn die Mutter des mindersährigen Kaisers nicht selbst Kaiserin Witwe wäre? Der Fall konnte eintreten wenn der König von Rom mit Tod abging und die Prinzen des Königs Louis an die Neihe kamen. Der Graf von Wolf griff den von seinem Collegen angeregten Fragevunkt auf, den zuletz Napoleon in herrischer Weise abthat, worauf das Gesetz in der Form angenommen wurde wie es eingebracht worden. Napoleon aber sagte auf dem Nachhausewege zu Cambacérès: "Haben Sie gesiehen wie eifrig die Freunde Hortensens sich zu schaffen machten? Was erst wenn ich todt wäre!?"

Die erste Hälfte März brachte der Hof in Trianon zu, wo um den 20. auch die Königin von Bestphalen eintraf deren Gemahl sie von dem Kriegsschauplate sern zu halten wünschte. Nach einem fürzern Aufenthalte in Rambouillet begaben sich der Kaiser und die Kaiserin nach Paris wo die Situngen des gesetzgebenden Körpers geschlossen

wurden. Bei Diefer Gelegenheit fand Die Ginfetung Maria Louifens ale Regentin ftatt. Ohne bafe jemand eine Ahnung bavon hatte berief Napoleon am 30. Mary ben großen Rath in bas Balais Elpfee-Napoléon, in beffen Thronfaal bei offenen Thuren querft ber Raifer und bald barauf, gefolgt von den Roniginen von Solland, von Beftphalen und von Spanien, Die Raiferin ericbien. Rach einigen Augenbliden ber Stille murben bie Acten verlefen und bie Raiferin leiftete por bem Throne ihres Gemahle ben Gib: "Die ihr anvertrauten Bollmachten als treue Gattin und Mutter und als gute Frangofin nad ben Wefeten und ber Berfaffung gebrauchen und felbe, wenn ber Bille ihres Bemahle es ihr gebote, jederzeit gurudgeben gu mollen". Radbem bie feierliche Sandlung geendet jog fich der Bof gurud und die Raiferin mobnte gum erftenmal einer Minifter Berathung bei, mas bann fo lang ber Raifer in Barie blieb, um fie in die Befchafte einguführen, regelmäßig ftattfand. Maria Louise benahm fich babei gut Bufriedenheit ihres Gemahle; fie zeigte Aufmertfamteit und machte gang gute Bemerfungen. Gie unterließ nicht, gleich am folgenden Tage wo Graf Bubna einen Courier nach Wien abfandte, ihrem Bater bie Mittheilung von ber neuen Burbe mit ber fie ihr Gemahl befleibtt ju machen: "Gie fonnen verfichert fenn", fügte fie bei, "wie febr id durch diefen neuen Beweis feines Butrauens geschmeichelt bin".

Es war anfangs im Plane dass die Kaiserin ihren Gemahl bie Mainz begleiten und mit ihm daselbst einige Tage zubringen werde; es wurde daran von Maria Louise die Hoffnung gekuüpst dass sie, wie ein Jahr früher in Dresden, mit ihrem Bater zusammentressen werde. "Meine Reise nach Mannz", schrieb sie am 19. März, "gibt mir die Hoffnung Sie wieder zu sehen, welches die einzige Art ist mich von der Abreise des Kaisers zu trösten. Wenn Sie die Güte hätten nach Würzburg zu kommen welches ganz an Ihrer Gränze liegt, so würde ich auch hinkommen und würde das Glück haben einige Täge mit Ihnen zuzubringen. Ich hosse sie werden mir diese Witte nicht abschlagen und bitte Sie mir gleich auf dieses Antwort zu geben". Allein im setzen Angenblicke mußte die Sache ausgegeben werden, da Napoleon, um sobald als möglich bei der Armee einzutressen, sich in Mainz nicht auszuhalten beschloß; aus einen Besuch des Kaisers Franz

war unter den jetigen Umftanden ohnedies nicht zu zählen. Denn nicht Öfterreich war es mehr das um die Gunft des Franzosen-Kalfers zu buhlen hatte, sondern umgekehrt; das Schwergewicht für die Geschicke Europa's lag jett nicht auf der Seite Napoleon's, sondern auf der seiner Gegner.

### 43.

Am 14. April verließ Rapoleon Saint Clond. Auf feinen burch ben Bergog von Baffano ihm mitgetheilten Bunich ftellte fich am nachften Tage Echwarzenberg ju einer Andieng bei ber Raiferin ein. Er fant fie tranrig und befümmert. Den Warnungen bee Gurften. ber fie auf den Ernft ber burch ben Raifer heraufbeschworenen Lage aufmertfam machte, fette fie nicht mehr die Buverficht auf die Starte, auf die riefigen Mittel ihres Gemahle entgegen; bereite fchien fie in bem Bertrauen an feine Dacht etwas mantend geworden gu fein. Gic war weich geftimmt, ihre Augen füllten fich mit Thranen bei bem Bebanten bafe es zu einem Bruch zwischen ihrem Manne und ihrem Bater tommen fonne, fie bat man moge boch in Wien ihre Stellung berücksichtigen u. bgl. Huch mit Maret hatte ber Fürft weitläufige Unterredungen. Edwarzenberg mar ein aufrichtiger Bewunderer von Napoleon's Benie, er fühlte fich durch die Reigung, die ihm der große Dann bei jeder Belegenheit zu erfennen gab, geehrt und gehoben. Er wollte für fein Ofterreich nicht leichthin Rrieg mit bem erften Reldherrn feiner Beit, und er wünschte letterem nicht Untergang und Demuthigung. Es war ihm aufrichtiger Ernft wenn er ben Bergog von Baffano marnte und ibn bat auf feinen Gebieter in abmahnendem Sinne einzuwirfen. Allein Daret ichien für bas mas Schwarzenberg jagte taube Ohren ju haben; Die ofterreichische Raifertochter, Die naben Beziehungen gwifden Ofterreich und Frantreich, Die naturliche Bundesgenoffenschaft die barans für beide entspringe, führte er fortwährend im Munde, fo baje Schwarzenberg julest bas Bort herausfuhr: "Die Beirat und immer wieder die Beirat! Die Politit hat fie gemacht, die Politif tonnte fie wieder weg machen - la politique l'a fait, la politique le pourrait défaire!"

Napoleon felbst hatte biefer Mahnungen in bei weitem boberem Grabe bedurft ale fein erfter Minifter. Er mertte mohl mobin bie Abficht Ofterreiche gebe und war wuthend barüber. Um 26. April in Erfurt trafen ihn Depefchen aus Bien die ihn außer Rand und Band brachten: es war der Blan einer bewaffneten Bermittlung Ofterreiche mas ihn emporte. Er ließ fich in ben ungemeffenften Ausbruden über Raifer Frang und Metternich aus. Er fprach bavon bas Bane Dierreich aus ber Reihe ber regierenden Onnaftien verschwinden ju machen, wie er dies mit anderen Regenten : Familien gur Beit feiner unbezwingbaren Macht gethan hatte. Doch legte fich fein Born wieder und machte ber Alugheit Blat; immer schwebte ihm ber Bedante vor, Ofterreich noch im Bundniffe zu erhalten und ben Raifer Frang an fich zu feffeln. In einem vom 4. Dai batirten Briefe mufste er feinem Schwiegervater nicht auertennendes genug über die Urt und Beife gu schreiben wie fich Maria Louise in ihre neue Lage zu finden miffe: "3ch erhalte täglich Nachrichten von ihr und habe fortwährend Urfache mit ihr ankerordentlich gufrieben gu fein; fie ift jett mein erfter Minifter und entledigt fich ber ihr obliegenden Bflichten zu meiner großen Befriedigung: ich munichte Gure Majeftat bieruber nicht in Untenntnie ju laffen ba ich weiß welch Bergnugen es Ihrem vaterlichen Bergen machen muß". Welcher Art Beifungen Napoleon feiner Gemablin aufommen ließ, lernen wir aus einer Unterredung fennen die fie wenige Tage fpater mit dem öfterreichischen Botichafte-Rath Floret hatte -Schwarzenberg hatte Barie bereite verlaffen und befand fich wieder bei ber Armee -. Frankreich hat seiner bamaligen Raiferin in Diesem Bunkte nicht bas geringfte vorzuwerfen; fie borte nie auf, ihren Bater auf das innigfte gu lieben, doch in ber Politit ftand fie tren auf der Geite ihres Gemahls und fprach und handelte, felbft ihren früheren Landsleuten gegenüber, nur ale Frangofin. Sie hat nicht, wie ihr boswillige 3gnorang nachmale vorgeworfen, Die Tochter über Die Gattin gefest, fondern, wie fich's gegiemte, biefe über jene.

Es war am 10. Mai 2 Uhr N. M. als Floret vor ihr erschien. Die Herzogin von Montebello, die allein um die Kaiferin war, verließ sie in dem Augenblicke da der Botschafterath eintrat. "Ich habe Sie kommen lassen", begann Maria Louise, "um Ihnen meine

Unruhe über bas mas mir gu Ohren fommt gu bezeigen: man fpricht bavon Dfterreich ftehe im Begriffe fich gegen ben Raifer gu erflaren". Floret felbft ichien um jene Beit fich gar nicht benten gu fonnen baie es zu einem Bruche feiner Regierung mit Franfreich tomme, und es war baber aufrichtig gemeint ale er bie Raiferin bat folch trugerischem Berede feinen Glauben ju icheufen, bas oft nur von Boswilligen ausgebe benen es barauf antomme Mistrauen gu faen. "Doch hore ich ieben Tag bavon reden", ergriff wieder Maria Couife bas Wort: "ber Raifer felbit icheint zu beforgen bafe er bie Freundschaft meines Baters verloren haben mochte. Es murbe ihm ichwer aufommen Diterreich ben Rrieg zu erflaren, nicht blos weil er weiß wie unglücklich mich bas machen wurde, fondern auch weil er felbft fich zu meinem Bater aufrichtig bingezogen fühlt feit er ibn in Dreeben naber tennen gelernt hat. Um fo mehr wurde ihn bas fodann aufbringen und feine Erbitterung gegen meinen Bater wurde feine Grangen haben; wenn biefer fich wider ihn erflärte, murbe er die Andern beifeite laffen und alle feine Rrafte gegen Cfterreich wenden. Urtheilen Gie felbit wie ungludlich mich bas machen und wie fürchterlich baburch meine Lage wurde. 3ch beforge bafe man fich in Wien Taufchungen über bie Rrafte bes Raifere hingibt, wie fich bie andern barüber getäuscht und nun erfahren haben meffen ber Raifer fahig ift. Und bas ift noch nichts! In furger Beit wird feine Urmee viel ftarter fein; ich tann bas beurtheilen weil ich es febe; jest wo ich mit ben Beschäften zu thun habe legt man mir die Cadres, die Truppen-Bewegungen vor; es ift unermejelich mas alle Tage gur Urmee abgeht. Die Frangofen zeigen eine Singebung ohne gleichen; murbe Diterreich bem Raifer ben Rrieg erflaren fo murben fie fich an einer noch größern Rraftaufbietung berbeifinden und ich mußte, mas mich in hohem Grade beunruhigt, bas größte Unglud fur meinen Bater und meine Beimat befürchten. 3ch bitte Gie, felbft nach Bien ju fchreiben; Gie find am meiften geeignet bie Lage zu tennen und zu beurtheilen; mein Bater mird Ihnen vielleicht mehr glauben ale mir". Floret fuchte ber Raiferin ihre Beforgniffe auszureden; ber genau unterrichtete Gurft Schwarzenberg werde fie gemife auch beruhigt haben; ber Charafter ihres erlauchten Baters muße ihr Burgichaft fein bafe er von einem Bundniffe nicht laffen merbe bas, abgesehen pon ben permanbtichaftlichen Begiehungen, io fehr im Intereffe beiber Theile liege: Ge. Maieftat muniche nichte ale ben Frieden, ihr faiferlicher Gemahl fei in ber Lage benfelben au geben zc. "Sie fonnen verfichert fein", fagte Maria Louise, "bafe bet Raifer gang aufrichtig ben Frieden municht; er ift des Prieges mude: er hat mir wie oft gefagt bafe, wenn biefer einmal beendet ift, er feinen mehr anfangen, fich nur mit bem Innern und mit feiner Familie beschäftigen werde. Aber er tann teinen Frieden ichließen ber ihn in ben Angen Franfreiche bloeftellen murbe: wenn er Lauder die Frantreich einverleibt find herausgeben mußte, murbe er die Nation gegen fich haben". Auf die Ginwendung Floret's, niemand bente baran bem Raifer einen unehrenhaften Frieden aufzunöthigen, begann Maria Louije von der Bute Rapoleon's ju fprechen, von deffen Canftmuth in der Sauslichfeit, und wie fehr er fie durch die Beweise von Bertrauen und Anhanglichkeit die fie täglich von ihm empfange glücklich mache, und tam bann wieber auf ben Sauptgegenstand ihrer Besoraniffe gurud. "3d bin beffen gemife", fagte fie, "bafe es meinem Bater widerftrebt fich gegen den Raifer zu erflaren, und ich bin eben fo überzeugt bafe Graf Metternich bagu nicht rath; was ich fürchte ift, bafe es nicht andere Berfonen gebe bie, blind burch ihre Leidenschaft fur die Gefahren die fie baburch über die Monarchie heraufbeschwören, ihn mit fic fortreißen wollen". Nachdem Floret fie auch über diefen Buntt gu berubigen gefucht: "ber befannte Charafter ihres Baters, ber fich von freinden Ginfluffen nicht beherrichen laffe, moge ihr Gemahr fein", entließ fie ihn mit bem Beifnaen bafe fie ihm Briefe an ihre Familie, von der fie ichon fo lang feine Nachrichten erhalten, fenden werde und bafe er ben Grafen Metternich einladen moge ofter ale bieber Couriere nach Baris zu fenben.

Der Brief ben Maria Louise unmittelbar barauf an ihren Bater schrieb war im Geiste ber stattgefundenen Unterredung abgefaset. "Man verbreitet hier allgemein ein Gerücht", hieß es darin u. a. "welches ich hofse daß ohne Folgen und nicht wahr sehn wird man sagt nehmlich liebster Papa daß Sie dem Kaiser Ihr Truppentorps weggenommen haben und daß Sie auch uns den Krieg machen wollten, Sie können sich nicht vorstellen wie mich dieser letzte Gedause künnucrt es ware

erschrecklich für mich, und sehn Sie versichert liebster Papa daß nach allen was ich hier sehe Sie nie einen Nutsen davon haben werden. Ich glaube aufrichtig unter und gesagt, der Kaiser hat sich darauf erswartet, er hat eine Million Soldaten unter den Bassen und wie ich diese Nation kenne und seine Liebe für den Kaiser so würde sie noch zwehmal so viel machen wenn ers wünschet. Der Kaiser hat mir oft gesagt, le Prince auquel je suis le plus attaché est ton pere et je suis sure que s'il se laissoit entrainer par l'Imperatrice il regretteroit après lui même mon amitié. Sie können sich nicht vorsstellen wie dieses Gerücht sich hier verbreitet, ich sehe daß durch die Rapport die ich itzt lesen muß und habe mich nicht enthalten können es Ihnen zu schreiben ich habe es auch Herrn von Floret gesagt, denn daß wäre eine erschreckliche Lage sür mich".

Die lange Unterredung ber Raiferin, worüber Floret noch benfelben Abend einen ausführlichen Bericht nach Wien auffette 131), hat für ihren Biographen ein zweifaches Intereffe. Ginmal entnimmt er baraus, wie Maria Louife fo gang und gar von bem Gebantenfreis ihres Gatten umfangen mar; benn wenn fie 3. B. nicht gerade herausfagte bie "Beiber" am Sofe ihres Batere feien es vorzüglich bie gum Rriege betten, fo mar es nur barum weil fie boch bem Botichafterath gegenüber ihre "liebe Dama" nicht offen antlagen tonnte. Allein auch hievon abgesehen muß es auffallen wie schnell die junge Regentin es gelernt batte langere biplomatifche Unterhaltungen im Beifte und nach Art ihres Gemahle zu führen. In ber That mufste fie fich in ihre neue Rolle recht gut ju ichiden. Bei großem Empfange, beim Ericheinen in ber Offentlichkeit zeigte fie fich gwar noch immer befangen, aber man fannte icon allgemein biefe Gigenart und biefelbe nahm nur für fie ein. Der Polizei-Minifter Cavary in feinen "Erinnerungen" ift ihres lobes voll. Er habe, ergahlt er, wenn fie vor bem Bublicum erichien, nie nothig gehabt Beranftaltungen für einen guten Empfang ju treffen 135); Diefer habe fich, bei ber allgemeinen Beliebtheit beren fich Maria Louise erfreute, von felbst gemacht; alle feine Borfichten feien nur abmehrender Ratur gemefen, wie etwa bafe er, wenn fie bas Theater befuchte, bafur Gorge trug bafe bie logen ber ihrigen gegenüber nicht von Leuten genommen wurden beren aufbringliche Rengierde sie in Berlegenheit setzen konnte. Allerdings hatten die Beranstaltungen ihres Gemahls ein großes Berdieust babei, der ihr Hosseben von allem Ansang so eingerichtet hatte dass auch nicht der Schatten eines Berdachtes auf einen ihrer Schritte sallen konnte; dabei war es aber doch, was man in den höhern Gesellschaftstreisen Frankreichs sehr wohl zu würdigen wussete, der Glanz und die Hoheit des alten Casarenthums was Maria Louisen im Bergleiche zu ihrer etwas abentenerlichen Borgängerin zu statten kam.

Die Persönlichkeit mit der Maria Louise als Regentin zumeist in Berührung kam, war der würdige und ehrfurchtsvolle Cambaceres. Er erstattete ihr alltäglich seine Berichte; er ertheilte ihr in allen wichtigern Angelegenheiten seinen Rath indem er solchen von ihr sich zu erbitten schien; er sand sich in ihren Gemächern ein, sie in den Regentschaftsrath sobald dieser versammelt war zu geleiten. Napoleon hatte Borsorge getrossen dass ihr unmittelbares Eingreisen stets nur eines der Huld und Milde war. Ans dem Wirkungskreise des Grand-Juge durften ihr nur solche Angelegenheiten vorgelegt werden wo die Umstände es ersaubten Gnade zu üben, wozu sie sich jedesmal mit Freuden herbeisand. Und sie that es ohne damit zu prunten, aus angeborner Herzensgüte; es siel ihr nicht bei sich darum soben und preisen su wollen.

Maria Louise hatte mit allen Borzügen auch alle Schwäcken ber Gutmüthigkeit. Sie besaß keinen selbständigen Willen, sie mußte stete jemand haben an den sie sich anlehnte; als Tochter war dies ihr Bater, als Gattin ihr Gemahl. Sie entschied in Gegenständen der Berwaltung nie nach eigenem Ermessen, sondern nach dem Gutachten jener von denen sie wusste dass sie das Bertrauen des Kaisers hatten. Sie war ganz die Frau für einen Mann von Napoleon's Charafter. Dieser ließ es denn auch an Bachsankeit nicht sehlen. Benn sie seinem Gebote nach Schreiben an öffentliche Persönlichkeiten zu erlassen, Borschriften hinauszugeben, Ansprachen an das Publicum oder an die großen Bertretungskörper zu richten hatte, unterließ er nie ihr auf's genaueite vorzuzeichnen was und wie sie sprechen oder schreiben sollte 1308). Ereignete sich irgend ein Bersehen, selbst in minder bedeutenden Fällen,

so blieb die Ruge aus bem Ariegslager nie aus, fei es bafs Napoleon ben Erzfanzler aufmerksam machte ober bafe er unmittelbar bie Raiferin eines bessern belehrte, wie wir gleich sehen werben.

Un bemielben 10. Mai wo Maria Louise ihre Unterredung mit bem Botichafterath Floret gehabt mar ber faiferliche Oberftallmeifter be Saluces mit ber Nachricht von bem blutigen Giege, ben Napoleon über die vereinigten Ruffen und Preugen am 2. Dai bei Luten erfochten, in Baris angefommen. "Er ift fo glangend und entscheidend", ichrieb Maria Louise ihrem Bater, "baf nichte mehr feine Bortichritte aufhalten wird und baß er bald fiegreich mit einen bauerhaften Frieden gurudfommen wird bag wird einer ber gludlichften Tage meines Lebens fenn". Die Regentichaft glaubte biefen Unlafe benützen gn follen um durch eine auffallende Rirchenfeier die Aufmertsamteit der Bevolferung anzuregen. Diefelbe fant am 23. Mai mit ungewöhnlichem Pompe ftatt. Den Sansbesitern murbe eingefagt bunte Teppiche bei ben Fenftern herauszuhängen; die Raiferin erichien mit ihrem Sofe in vollstem Staat: es fant Austheilung von Gemaaren ftatt wie bei großen öffentlichen Reften. "Rein Gieg ift noch fo gefeiert worden wie ber bei Lüten", berichtete ber Botichafterath Floret nach Bien. Die Raiferin felbft ichrieb an ihren Bater: "3d habe bente eine febr ermudende Ceremonie gehabt ein Tedeum wegen der Schlacht von Liten. Bir haben eine fehr ichone Rahrt nach Notre Dame gehabt ich bin gan; voll Rührung nach Saufe gefommen weil ich gesehen habe wie fehr bas Bolt bem Raifer liebt, nie haben ihm bie Frangofen mehr angebethet ale itt er verdient es aber auch ale Fürft und Brivatmann, und ficher hat er nie eine schönere Rolle gespielt ale itt mo er ale Eroberer und Gieger ben Frieden municht, indefen er feine fiegreichen Baffen noch weiter fortseten fonnte". Ginige Tage nach diefer Reftlichfeit brachte ber junge Graf von Montesquion die Botichaft von ber Echlacht bei Burichen und Banten, 20. und 21. Mai, und ergangte diefelbe burch mundlichen Bericht an die Regentin ber er die Sache in ber gunftigften Beife barftellte. "Der Raifer ift noch immer im Berfolgen ber Feinde begriffen", melbete Maria Louise ihrem Bater: "nach allen was man mir gejagt hat icheint ber Gieg menblich groß gu

fenn. 3ch tann Ihnen nicht genug fagen wie mich alle biefe Nachrichten aludlich machen, und wie fie auf meine Gefundheit wirken, ich habe mich nie befer befunden ale hente". Abermale wollte die Regentichaft eine Siegesfeier veranftalten, und aus Unlafe ber Borbereitungen bagu mochte es gemefen fein bafe Maria Louife bem alten Cambaceres por bem Lever Gintritt in ihr Schlafzimmer gemahrte mas fie getreulich ihrem Gemahl zu miffen machte. Bon biefem tamen ichnell barauf, von einem und bemfelben Tage und Orte, Sagenau ben 7. Juni, zwei gelinde Strafpredigten, Die eine an ben Ergfangler megen ber Reierlichfeit und die zweite an die Regentin wegen ber Mubieng. "Wenn bie Raiferin megen bes Sieges bei Burichen in festlichem Aufzuge gur Rirche ginge, mußte bies auch für alle andern Siege geschehen; badurch murbe aber die Sache ihre Bichtigteit und ihren Gindrud auf ein Bolt wie bas frangofifche verlieren, mit bem man fehr vorfichtig umgeben muß" 2c. Der Raiferin aber ichrieb er: "Dein Bunich ift bafe Sie im Bette unter feinen Umftanben und unter feinem Bormanbe wen immer empfangen; bas barf fich nur eine Frau erlauben bie breißig vorüber ift" 137).

## VII.

# Arieg zwischen Gatten und Vater.

44.

Raifer Frang und fein erfter Minifter hatten ihre Stellung bereite genommen: Die einer bewaffneten Bermittlung, und festen fich in biefem Ginne einerseits mit napoleon andrerfeits mit bem ruffifchpreufifchen Saupt-Quartier in unausgesetten Bertehr. Metternich entwickelte bem Grafen Narbonne bie Bedingungen auf beren Grundlage ein bauerhafter Frieden gefchloffen werden tonne: Franfreich folle von feinen Bergrößerungen Italien Solland und Beftphalen behalten, dagegen die deutschen Sanfestadte herausgeben; der Rheinbund folle aufgeloft, die preußische Monarchie wieder hergeftellt, Spanien freigegeben werben; für fich verlangte Ofterreich die Burudftellung ber illprifchen Provingen und feines Untheils am Bergogthum Barichau. Rach bem Siege Rapoleon's bei Luten fandte Raifer Frang ben General Bubna nach Dreeben; in einem eigenhandigen Schreiben ftattete er Napoleon feinen Blüdwunich zu bem errungenen Bortheile ab, baran ichloß fich aber die Dahnung: mehr wie je liege es jest in bes Giegere Sand den Frieden zu geben. Rapoleon antwortete am 17. Dai. 3hm lag nicht ber Frieden fondern ber Rrieg im Ginne wofür er Ofterreich an feiner Geite haben wollte. Er erinnerte feinen Schwiegervater an bie Bande eines nun ichon feit drei Jahren bestehenden Familien-Berhaltnisses; er legte es ihm an's Herz, nicht durch Zerreisung dieser Bande den Welttheil in Bechselfälle hineinzustürzen deren Ausgang unabsehbar sei; er beschwor ihn, nicht um vorübergehender Juteressen willen seine Bohl, das seiner Familie, das Heil seiner Bölfer in die Schanze zu schlagen 138). Wenige Tage darauf wurde die Schlacht bei Bauten geschlagen; die Preußen und Russen waren nach Schlessen zurückzeworsen, und nun bekam wieder der volle Siegeshochmuth bei Napoleon die Oberhand. Es handelte sich ihm jetzt nur darum, Zeit für neue Rüstungen zu gewinnen mit denen er dis Ausangs September sertig zu sein hosste. Eine Heeresabtheilung von etwa 20.000 Mann sollte Österreich von der bayerischen Seite bedrohen, der Bice-König von Italien mit 80.000 Mann von Alhrien aus operiren; dadurch wollte Napoleon Österreich zur Allianz, oder im schlimmsten Falle zur Neutralität zwingen.

In Wien war man nicht fo leicht zu gewinnen; man mufete fehr wohl auf welcher Bage man fowohl die Borfpiegelungen Rapoleon's ale bie von ihm foufflirten Mittheilungen ber Regentin gu prufen habe. Floret berichtete ane Barie über die Unftrengungen ber Rriege = Bartei bae Bublicum burch Schilderung ber Riefenfrafte bie ber Raifer binnen furgem entwickeln werbe in Spannung zu erhalten; er berichtete aber zugleich wie trot alle dem in Baris und in den Brovingen, ja in ber unmittelbaren Umgebung ber Regentin bas Ber langen nach Frieden vorwalte, und wie immer Ofterreich es fei an das man in diefer Richtung feine Soffnungen fnupfe. An bemfelben Tage wo in Rotre-Dame bas feierliche Dantfeit fur ben Gieg bei Luten begangen worden, hatte fich in Baris bas Gerucht verbreitet Rapoleon habe formlich die Bermittlung Sfterreiche angenommen, ein Waffenftillftand fei fur's erfte in Ansficht. "Diefe Reuigfeit", ichrieb Floret, "durchlief wie ein eleftrifcher Funte die gange Berfammlung bei Bofe, und man fann fich feinen Begriff machen von dem Bubel mit dem fie aufgenommen wurde; alle Welt umringte mich um mir feine Freude zu bezeugen". Dan wufste im öfterreichischen Botichafte-Botel bafe, trot der Unluft womit Rapoleon alle auf den Frieden abzielenden Bitten und Rathichtage feiner Staatsmänner aufnahm, Dieje nicht mude murben immer wieder barauf gurudgutommen, und bafe inevesondere Savary seinem Monarchen kein Hehl daraus machte wie sehr sich das Publicum mit dieser Frage beschäftige 1319). Unter den französischen Marschällen gewann das Misvergnügen an der Fortführung des Kriezges täglich mehr Raum; schrieb doch selbst Prinz Eugen eines Tages an seine Mutter: "Ich habe Besehl erhalten an den Isonzo zu marschiren; ich werde meine Pstlicht thun, aber ich sende meine Wünsche zum himmel dass wir Frieden bekommen der uns eben so noth thut wie den Österreichern".

Floret erhielt von Metternich die Beifung eine Gelegenheit gu fuchen um die Raiferin von diefem Stande ber Dinge gu unterrichten ; benn man hoffte in Wien fie werbe in gleichem Ginne auf Napoleon wirfen. Maria Louise war nun allerdings diesen Borftellungen nicht abhold; munichte fie boch nichts fehnlicher ale ein Ende alles Streites! Aber eingenommen wie fie fur bie Cache ihres Bemahle mar ichien fie zu glauben, wenn jenes Biel noch immer nicht erreicht fei, liege bie Schuld nicht an ihm fondern an feinen Gegnern. In ihrem Innern gablte fie zu biefen Schuldtragenden wohl auch den Wiener Sof; boch mochte fie fich dies nicht offen gestehen, suchte vielmehr ihren Bater in ieder Beife in Schutz zu nehmen. Wer fie in Diefem ihren Bemühen unterftüte erichien ihr jett als ihr befter Freund. Unter ihren Damen hatte Daria Louise bisher feine besondere Reigung für die Bergogin von Baffano gezeigt; allein biefelbe hatte allfogleich die erfte Stelle in ihrem Bergen und empfing von ihr Zeichen besonderer Aufmerkfamkeit und Achtung, ale bie Raiferin erfuhr, ber Bergog ihr Gemahl habe mit warmen Worten den freundschaftlichen Gefinnun= gen Ofterreiche bas Bort gerebet und beffen Gifer am Bundniffe mit Franfreich zu halten über allen Zweifel geftellt.

Dagegen machte die Ariegs Partei am französischen Hofe aus ihrem Arger über die haltung Österreichs fein hehl und verbreitete im Publicum die Meinung dass auch die Regentin im höchsten Grade gegen Wien erbittert sei, worüber sie sogar bei einer der letzen Aufwartungen angesichts des ganzen Hofes Herrn von Floret tüchtig absetanzelt habe 140). Dass von etwas dergleichen bei Maria Louise nicht die Rede war braucht kaum gesagt zu werden. Im Gegentheile sie zeigte sich unserem Botschaftsrath bei jedem Anlasse mild, weich gestimmt,

voll Theilnahme und Anerkennung seiner Gesinnungen. Als Floret am 5. Juni in Saint-Cloud erschien wurde er alsbald von der Kaiserin vorgesassen, der er die Bemühungen seines Hoses eine Bermittlung herbeizuführen schilderte: "Graf Dubna befinde sich im französsischen Haupt- Duartier, Stadion in dem der Russen und Preußen; alles scheine eine baldige und glückliche Lössung zu verheißen; ihrem kaiserlichen Gemahl werde kein Borschlag gemacht werden der ihn bedrücken könne; Guropa werde Österreich segnen" 20. Maria Louise hörte ihn mit großer Ausmerksamkeit an, ließ sich die bezeichnendsten Stellen aus den Depeschen der Staatskanzlei vorlesen, nahm Einsicht von einer Abschrift des Briefes den ihr Bater an den Kaiser Napoleon gerichtet hatte, und entließ Floret mit bestem Danke für dessen Mittheilungen indem sie beifügte: "Ich hege das vollste Vertrauen in den guten Geist, in die Talente und die Einsicht des Grasen Metternich".

#### 45.

Um letten Dlai hatten Raifer Frang und fein erfter Dlinifter Wien verlaffen, am 3. Juni abende maren fie in Bicin angefommen um dem frangofifchen und bem ruffifchepreugifchen Saupt Duartier, zwifden benen fie vermitteln wollten, naber zu fein; Tage barauf hatte Napoleon mit feinen beiben Wegnern ben Baffenftillftand von Boifdwit abgeschloffen. Wer fonnte gludlicher über alle Diefe Nachrichten fein ale Maria Louife! Gie empfing am 15. Juni aus ben Sanden Floret's ein an fie gerichtetes Schreiben Metternich's ber fich bei biefer Belegenheit auch über Narbonne ausließ. Maria Louise erflarte fich mit Metternich's Schilderung Des frangofifden Botichaftere volltommen einverstanden. "Es ift mahr", aukerte fie gegen Floret, ..er will immer feinen Beift zeigen und ben Liebenswürdigen machen und ich begreife bafe bas in Befchaften nicht immer geht; man bat ibn mir gutheilen wollen, ich habe ihn nicht gemocht". Gie trat Metternich's Meinung bei bafe es unter ben obwaltenben Umftanben gerathen fei Rarbonne burch einen andern zu erfeten, bafe man aber bas Wegentheil erreichen wurde wenn man geradegu mit Beschwerden über ihn auftreten wollte,

bafe man vielmehr unter ber Sand auf bies Biel hinarbeiten muffe. Um felben Tage ichrieb Maria Louise ihrem Bater bem fie innig für feinen letten Brief bantte: "Ich fann mit Recht fagen bag mich nie einer mehr gefreuet hat ale biefer weil er alle meine Mengften und Sorgen geendigt hat ich erfenne barinn 3hre Gite und bin barüber außerft gerührt und fann Ihnen nicht genug meine Erfenntlichfeit bezeugen. 3ch bin überzeugt daß ber Raifer auch mit vieler Freude hören wird daß Gie ftete bie nehmliche Freundschaft fur ihm haben". Gie tann nicht unterlaffen ber Dreedner und Brager Beit gu gebenten: "Diefe Tage find reich an ruhrenden Erinnerungen, es ift im nehmlichen Monathe bas ich voriges Jahr bas Glud hatte Gie gu feben und Ihnen mundlich meiner findlichen Liebe gu verfichern. 3ch fuße Ihnen die Bande liebster Bapa fur die Gnade die Gie haben mir alle 14 Tage einen Aurier abzuschiden" . . . Doch brei Bochen fpater, 7. Juli, tonnte Maria Louise in troitlicher Stimmung nach Biein ichreiben: "3ch tann Ihnen nur gute Radprichten von Dreeben geben ber Raifer befindet fich wohl wegen ben übrigen fage ich Ihnen liebster Bapa nichts weil fie noch frifchere Nachrichten haben mußen. Alle meine Bunfche find bag wir bald Frieden haben möchten. Der Baffenftillftand bat meiner Gefundheit aut gethan Gie wifen wie es mir übel anichlagt mich zu anaftigen". . .

Mittlerweile war zu Reichenbach in Preußisch-Schlesien ein geheimes Abkommen getroffen worden, laut bessen sich Öfterreich verpflichtete dem Bündnisse zwischen Rußland und Preußen für den Fall
beizutreten, das ein nach allen Seiten Dauer und Sicherheit verbürgender Friede nicht zu Stande käme. Um selben Tage, 27. Juni, hatte Wetternich, einer Einladung Napoleon's solgend, Jiesen verlassen und war solgenden Tages in Dresden eingetroffen wo jene merkwürdige Berhaublung
zwischen den beiden Männern stattsand die sich dabei zum lettenmal Aug
in Aug gegenüberstehen sollten. Napoleon wohnte im Palaste Marcolini,
wo sich Metternich am 28. in den ersten Nachmittagstunden einsand.
Der Borsaal den der österreichische Staatskauzler durchschritt war angefüllt mit Würdenträgern und Generalen, Sivil- und Militär-Beamten
aller Grade deren erwartungsvoll scheue Blicke sich auf den Eintretenden
hesteten und ihm zu sagen schienen was ihm Berthier, der ihn empfing

und gur Thure des faiferlichen Cabinets geleitete, in die Ohren raunte: "Bringen Gie une Frieden? Gein Gie vernünftig! 3hr habt es eben fo nothig ale wir bafe ber Rrieg ein Ende nehme". Metternich fab fich nicht veranlafet etwas zu antworten, fondern trat fchweigend in das Empfangzimmer ein. Navoleon empfing ihn in gemeffener Saltung, er ftand in der Mitte des Zimmere, ben Degen an der Geite, ben but unter bem Urm. Er erfundigte fich nach bem Befinden unferes Raifers u. dgl.; allein bald marf er feine Burudhaltung ab und murbe, je langer er fprach, befto heftiger und unbefonnener. "Gie wollen alfo Rrieg? But, Gie follen ihn haben! Co find benn die Menichen unverbefferlich? Co ift benn alle Erfahrung für fie verloren? Dreimal habe ich ben Raifer Frang auf feinen Thron wieder eingefett, ich habe ihm gugefagt mit ihm mein ganges Leben im Frieden gu bleiben, ich habe feine Tochter geheiratet; ich habe mir damale gejagt bafe ich eine Dummheit machen wurde, ich habe fie dennoch gemacht und ich berene fie heute". Ohne diefe Unhöflichkeiten einer Entgegnung zu wurdigen fette Metternich, fobald er gu Borte fam, die Abficht feines Sofes auseinander, fchilberte die Unerträglichfeit ber Lage in die Europa durch einen mehr ale zwanzigiährigen faft unaufhörlichen Rriegezuftand verfett fei, bas allgemeine Bedurfnis, ben allgemeinen Bunfch nach einem bauerhaften Frieden ber bas einzige Biel ber Beftrebungen feines Donarchen fei; felbst die Armee verlange nach Frieden. "Richt die Armee", fiel ihm Rapoleon lebhaft in's Bort, "aber meine Benerale die ber ruffifche Winter entmuthigt hat". Dan fam wieder auf die Kriegsfrage. "Sie glauben alfo, rief Napoleon, "in der Coalition das Mittel gefunden gu haben mich umgubringen? Wie viel feid 3hr benn? Bier, funf, feche, zwangig? Be mehr Ener find befto beffer fur mich! 36 nehme die Beransforderung an", fagte er mit einem erzwungenen Lachen, "ich gebe Ihnen Rebengvone gn Bien im October!" Dann fuchte er wieder ben Ton der Überredung angufchlagen, wollte Metter nich bie Wefahr nachweisen die Biterreich laufe wenn es fich in einen Rrieg fturge, jog ihn in fein Arbeitegimmer und brachte eine Stunde bamit gu, Regiment für Regiment unferer Urmee durchgunehmen um die Ungulänglichkeit der militärischen Krafte Ofterreiche nachzuweisen. Dan begab fich wieder in bas Empfangezimmer, Rapoleon begann

pon feinem ruffifchen Geldzuge zu fprechen beffen Disgeschick er allein ben Glementen anichob mahrend feine Baffen überall gefiegt hatten mo fie fich mit den ruffifden gemeffen, ging bann in alle Gingelnheiten feiner Rückfehr nach Frankreich ein, um nach einer mehrstundigen Huseinandersetung an bem Schlufe gu fommen bafe feine moralifche Stellung nie ftarter gewesen fei als in Folge biefer Greigniffe. "Bohlan benn". erlaubte fich Metternich zu bemerfen, "machen Gie jo vielen Bechielfallen ein Enbe! Das Glud fonnte ermuben Ihnen tren gu bleiben wie es Ihnen ichon einmal untreu geworben ift. Mit mas wollen Gie Ihre Rriege ansfechten? Gie haben eine Beueration vorausgenommen. 3ch habe 3hre Colbaten gefehen, es find Anaben. Bas wollen Gie thun, wenn auch biefe bahin fein werden?" "Berr", fprach Napoleon und feine Stimme gitterte por innerer Aufregung, er mar blag bis in die Lippen und der Ansdruck verhaltenen Ingrimme entftellte fein Antlit, "Berr, Gie find nicht Militar! 3ch bin unter Baffen aufgewachsen und ein Dann wie ich schiert fich ben Tenfel um bas leben von einer Million Menfchen!" Dabei marf er voll Buth feinen Sut auf ben Boden und begann mit heftigen Schritten Das Bimmer ju burdmeffen. Metternich verlor nicht einen Angenblid feine Raltblutigfeit: "Warum fagen Gure Majeftat mir zwischen vier Mauern die Borte die Gie fo eben ausgesprochen? Offnen wir Genfter und Thuren bamit gang Europa fie bore! Die Gade bie ich por Ihnen vertrete ift es nicht die babei verlieren wird." Rapoleon ichien etwas betroffen. "Franfreich hat feinen Grund über mich gu flagen" meinte er einleutend; "es waren Dentiche und Bolen die ich für feine Cache habe bluten laffen. Es ift wahr ich habe im ruffifchen Felbang 300.000 Leute verloren, aber es waren faum 30.000 Frangofen barunter!" "Gie icheinen gn vergeffen Gire", marf Metternich bagmifchen, "bafs es ein Deutscher ift gu bem Gie fprechen". Der unglüchselige Sut lag noch immer auf ber Erde, ben Rapoleon gornig mit bem Guf in eine Ede ichlenderte bie er, mit Metternich auf und abgebend, wieder in beffen Rahe tam und ihn anfhob. Bulegt mußte er noch einmal feinen Born an ber "Beirat" anstaffen: "Gagen Gie es felbit Metternich, habe ich nicht eine rechte Dummheit gemacht eine öfterreichische Bringeffin gu heiraten?" "Wenn Gure Dajeftat meine Meinung wiffen wollen, so bekenne ich Ihnen offen, Napoleon der erobernde macht eine!" "Der Kaiser Franz will also seine Tochter entthronen?!" "Wein Herr der Kaiser", entgegnete Metternich, "kennt nur seine Pflicht und er wird wissen sie zu erfüllen. Was immer das Schicksal seiner Tochter sein möge, der Kaiser ist in erster Linie Monarch und das Interesse seiner Bölker wird immer die erste Stelle in seinen Entwürfen und Beschlüßen einnehmen". "Sie sagen mir da nichts was mich in Erstannen setzen könnte", unterbrach ihn Napoleon; "Sie bestätigen mich nur in meiner Überzengung daß ich nich verrechnet, daß ich einen unsverbesserlichen Fehler begangen habe. Indem ich eine Erzherzogin von Tsterreich heiratete, wollte ich das neue mit dem alten verquicken, die gothischen Borurtheile mit den Sinrichtungen meines Jahrhunderts; ich habe mich getäusicht und ich sinse kente die ganze Größe meines Irthums. Er kann mich meinen Thron kosten, aber ich werde die Welt in seinen Trümmern begraben!"

Es war spät Abend geworden, die Sprechenden sahen ihre Gesichtszüge nur mehr in verschwommenen Umrissen. Niemand hatte sie während der mehr als achtstündigen Unterredung gestört. Naposcon war wieder ruhig geworden als er Metternich zur Thüre begleitete. "Wollen Sie wissen wie es kommen wird?" sagte er indem er ihm vertraulich auf die Schulter klopste, "Sie werden keinen Krieg mit mir ansangen!" "Sire", rief Metternich mit Lebhaftigkeit, "Sie sind versoren! Ich hatte die Uhnung davon da ich kam, ich nehme die Überzeugung davon mit mir indem ich von Ihnen scheide". . . . Im Vorsaal besanden sich saste und wieder war es Berthier der auf ihn zuschritt nud ihm das Geleite bis zum Wagen gab. "Sind Sie mit dem Kaiser zusrieden?" slüsterte er ihm zu dannt es kein anderer höre. "Bollkommen", erwiderte Metternich, "denn er hat mich klar sehen lassen; ich betrachte ihn als einen versorenen Wann!"

Die Beruhignug des Welttheiles herbeizuführen, sollte am 12. Juli zu Prag ein Congress zusammentreten. Allein Öfterreichs Monarch und bessen erster Minister waren vielleicht die einzigen die ein Gelingen des eingeleiteten Friedenswerkes ernftlich wünschten. Kaifer

Mlexander und Ronig Friedrich Wilhelm hatten nur um Ofterreichs halben in die Unterhandlungen gewilligt von denen fie fich das gewünschte Ergebnis nicht versprachen. Doch fanden fich ihre Bertreter punttlich am Orte ber Busammenfunft ein wo fie Metternich erwartete, während Raifer Frang, um Prag naber gu fein, von Biein nach Brandeis a. d. Elbe überfiedelte. Die Bevolterung Ofterreiche, Die makgebenden Berfoulichteiten aller Ständefreife munichten die Berhandlungen burchaus nicht, hofften auch nichts von ihnen; ihr Lofungswort war der Brieg gegen den Erbfeind, und das fobald ale möglich. "Deus vult, Deus vult," fchrieb Gent an den Grafen Bombelles. Die Corresponden; gwischen ben öfterreichischen Auti-Buonapartiften und ben Agenten Englands, welche bies- und jeufeits bes Canals im gleichen Beifte ichurten, war im lebhaften Gange; fie gablten bie Stunden wann Siterreich endlich einmal losichlagen werde und verwünschten ben neuen Aufschub in Folge ber Prager Berhandlungen 140b). Bas Napoteon betraf, fo fah er in bem Congreffe nur ein Mittel ben Baffenftillftand beifen er gum Abichlufe feiner Ruftungen bedurfte mo möglich bis jum 1. Geptember auszudehnen. Bon feinen Bevollmächtigten gum Congreffe hielt er ben einen, ben Bergog von Bicenga, unter allerhand Bormanden tagelang in Dreeden gurud, mahrend ber andere, ber Graf von Narbonne, die geheime Beifung hatte ben Beginn ber Berhandlungen in jeber Beife binauszuschieben. Der frangofische Raifer verrieth feine Abficht bas eingeleitete Friedenswerf zu erschweren am bezeichneudsten badurch, bafe er gur felben Beit von Dreeden fortging um eine Besichtigungereise burch bas mittlere Deutschland vorzunehmen und eine Bufammentunft mit feiner Gemablin gu veranftalten.

Maria Lonise fand sich die ganze Zeit in einer trüben Gemuntsftimmung. Ihre anfängliche Freude über den Waffenstillstand machte
bald der Wahrnehmung Plate, dass an dessen Eude wohl nicht der
ersehnte Friede, sondern Krieg, Bruch zwischen ihrem Bater und ihrem
Gatten sein dürfte. Sie beklagte in vorhinein all das Unglud in das
sich jener dadurch stürzen würde; denn dass Österreich nie als Sieger
ans dem Kampse hervorgehen tönne, das sagte der Anhang ihres
Gemahls ihr täglich vor. "Die Idee eines Krieges", schrieb sie am
22. Inli nach Brandeis, "wäre so schredlich für mich wegen allen denen

üblen Folgen welches es für Sie haben würde. Gott gebe daß wir bald einen dauerhaften Frieden haben und daß Sie mir immer Ihre Gnaden und den Kahser ihre Freundschaft schenken möchten. Ich bin recht glücklich heute", fügte sie im hinblick auf die bevorstehende Zusammenkunft mit ihrem Gemahl bei; "die Idee letzteren in dreh oder vier Tägen wieder zu sehen ist sehr beruhigend für mich, und macht daß ich alle Ängsten und Sorgen vergeßen habe. Ich werde die 130 Meilen in zwen oder dreh Tägen machen". Schon am anderen Morgen trat Maria Louise nach dem von ihrem Gemahl auf daß genaueste vorgezeichneten Plaue 111) ihre Fahrt au, übernachtete vom 23. zum 24. in Chalons, vom 24. zum 25. in Met und erreichte am 26. um 3 Uhr morgens bei einem abscheulichen Vetter Mainz. Naposeon, vom General Trouot begleitet, hatte Dresden am 24. nachts verlassen und traf erst am 26. abends mit ihr zusammen.

Der Aufenthalt der beiden frangöfischen Majeftaten machte Main; für einige Tage ju einem Mittelpunfte ber Bewegung nach allen Seiten. Die benachbarten Fürften bes Mheinbundes, bas großherzog: liche Baar von Baden, ber Gurft-Brimas Dalberg, ber Großhergog bon Beffen, ber Bergog von Raffan, eilten babin ihrem Berrn und Bebieter ihre Aufwartung ju machen. Bou Baris fam ein und ber andere Minifter, bem Raifer Bortrag ju erftatten und beffen Beifungen einzuholen. Die Fürftin von Bagram mit ihren zwei Rindern, Die Gräfin von Loban erichienen, fich die Amwesenheit ihrer Gatten an ber Brauge Frankreiche zu unte zu machen. Auch der Bergog von Rovigo hatte nach Main; tommen wollen. Obwohl vertraut mit ber Stimming feines Gebieters, ber Borftellnugen und Dabnungen im Ginne bes Friedens nicht boren wollte, branate es ben trenen Diener boch einen letten Berfuch in diefer Richtung zu machen; er wollte den Raifer über die in Baris und im Lande mahrgunehmenden Borgange aufflaren, wie baselbit die Erinnerung an die Bourbons ermache, wie ein von Ludwig XVIII. aus hartwell batirtes Manifest von einer hand gur andern gebe zc. Allein Rapoleon lebnte ben Befuch unter bem Bormande ab fein Anfenthalt in Main; werde gu furg fein um aus führlichere Berichte ju vernehmen, und fo blieb Cavary nichte übrig ale fcmeigend zu gehorchen. Maria Louise zeigte fich in Daing nur

auf Spaziersahrten wozu die schöne Zeit einlud, und auch bei diesen Getegenheiten befam das Publicum nur eine ernste von innerem Gram umistorte Miene zu schauen. Soust war sie meist um den Kaiser. Bas zwischen den Stegatten verhandelt wurde, darüber haben wir keine Kunde; daß die ernste Zeitlage, der bevorstehende Bruch mit Österreich, das Bekümmernis der Kaiserin um das Schickfal ihres Vaters den Hauptgegenstand des Gespräches gebildet und daß es bei ersterer an Seufzern und Thranen nicht gesehlt haben werde, können wir uns denken.

Um 1. August ichlug die Stunde ber Treunung. Napoleon umarmte und fufete feine weinende Gattin im Angefichte feines Sofce und reifte über Burgburg nach Dresben gurud. Die Raiferin verließ Maing am 2. und fuhr in einer prachtvollen Dacht, die ihr ber Bergog von Raffan gur Berfügung gestellt batte, ben Rhein binab, übernachtete in Cauct-Goar und traf am 3. halb vier Uhr R. D. in Robleng ein, wo Glodengeläute Ranonenfalven Mufifbanden ihre Unfunft feierten. Gie war aber nicht aufgelegt für folchen Empfang, fie ichien angegriffen und verstimmt. Gine bei ihrem Aussteigen au's Sand an fie gerichtete Bewillfommunungerede unterbrach fie mit ben Borten merci, merci, und verfügte fich in bas Brafectur-Gebande po für ihre Unterfunft Borbereitungen getroffen maren. Abende lieft fie fich herab die Stadtbehörden zu empfaugen, beren Sprechern vom Ceremonien-Meister eingeschärft wurde: "d'etre court et de ne pas faire d'allusion à la maison d'Autriche" 112). Andern Tages um halb neun Uhr B. Dt. murde die Reife gu Baffer bis Roln fortgefett von wo es auf ber Ichie nach Hachen, und von ba die folgenben Tage weiter nach Luttich Ramur Soiffons und Compiègne ging. Am 10. August mar Maria Louise wieder in Saint-Clond gurud, nicht beffer getroftet ale ba fie es britthalb Wochen früher verlaffen hatte. "Ich bin ist in einer erschrecklichen Ungewißbeit über ben Ausgang der Negociationen", fchrieb fie an ihren Bater am 12. "Gott gebe baß fein Rrieg werbe, biefer Gebaute ift fürchterlich fur mich, und wenn je einer ift fo hoffe ich bag Gie nicht bareinn verwickelt werden, benn ich fann nicht an die Folgen benten die es fur Gie haben wird. 3ch habe ben Ranfer fehr gefund in Mann; gefehen, er ift fetter geworden und befindet sich sehr wohl, leider habe ich ihm nur sechs Tage gesehen welche mir sehr kurz vorgekommen sind. Ich habe meinen Sohn sehr gesund und luftig gesunden, er spricht ist schon sehr viel und ift recht liebenswürdig, ich werde nicht lange wieder ben ihm bleiben denn der Kaiser schiedt nich dem 19ten nach Cherbourg um den neuen Hasen zu sehen". —

Das große Wert von Cherbourg mar ju Ende gebracht; Die Einlaffung bes Meeres in bas Baffin follte mit großer Feierlichfeit begangen werben. Raifer Napoleon brudte in einem Schreiben an ben Marine-Minifter fein Bedauern aus nicht felbft bem Acte beimohnen ju konnen, ftatt feiner werde bie Raiferin = Regentin ericheinen; bie Marine moge Sorge tragen daß etwas befonderes veranftaltet werde, was zugleich die Raiferin zu unterhalten und ihre Unwesenheit ehrend auszuzeichnen vermöge; auch werbe bies, im vorhinein angefündigt, nicht ermangeln eine große Bahl Schauluftige von allen Seiten berbeiaugiehen und baburch ben Glang bee Weftes gu erhöhen 143). Die uriprünglich für ben Navoleone-Tag bestimmte Reier murbe, um bie Raiferin fich von ben Unftrengungen ber Mainger Reife etwas erholen ju laffen, auf ben 25. Auguft, ben Louifen-Tag verlegt. Aber noch bevor fie babin abging follte fich bas Berhangnis erfüllen beffen brobenbes Berannaben fie bie gange Zeit über in fo buftere Stimmung verfett hatte.

Am 5. August war Napoleon von seinem Mainzer Ausstuge in Dresben zurück. Entschloß er sich rasch hinsichtlich der Bedingungen, für deren Annahme Öfterreich des laugen Zanderns und Nergelns müde die letzte Minute des 10. August als Endfrist seitgesetzt hatte, so stand noch alles gut und er hatte der West den Beweis gelieset dass es ihm Ernst sei was er fortwährend als seinen einzigen Bunsch ausgab: einen baldigen dauerhaften Frieden herbeizusühren. Allein noch immer spielte er in seinem Übermuthe; die Mitternacht am 10. erwartete Caulaincourt mit sieberhafter Ungeduld, der österreichische Staatskanzler mit ernsten Ahnungen das Eintressen des kaiserlichen Couriers in Prag; als die Uhr ausgeschlagen hatte, unterzeichnete Metternich im Salon der Herzogin von Sagan die für diesen Fall in

Bereitschaft gehaltene Note an ben französischen Congress-Bevollmächtigten: "das Österreich bem rufsisch-preußischen Bündnisse beitrete und mit ihnen am Wiederbegiun der Feindseligkeiten theilnehmen werde". Um 11. vormittags traf Botschaft von Napoleon ein; jetzt hatte es Metternich beim besten Willen nicht mehr in seiner Hand den Arieg aufzuhalten, selbst wenn Österreich gemocht hätte, Rußland und Preußen bestanden auf ihrem Schein.

Die öfterreichische Gesandtschaft in Paris hatte bereits eine Zeit früher Befehl erhalten sich zur Abreise bereit zu halten. Floret traf eine Auswahl ber wichtigsten Papiere, verbraunte jene die er füglich nicht zurücklassen founte, und packte alles andere so wie die Geräthschaften und das Silberzeng der Gesandtschaft in Kisten die er einem Haudelungshause zur Berwahrung gab. Um die Mitte August war man mit diesen Borbereitungen fertig, noch vor dem 20. kam der Besiehl aus Prag sie auszuführen: die diplomatischen Beziehungen zwischen Frankeich und Österreich waren abgebrochen.

### 46.

Um 19. Angust 1813 empfing Maria Louise in Saint-Cloud einen Brief ihres Baters ber ihr bas unerwüusichte Ende des Prager Friedens-Congresses und den Entschluß, den er in Folge dessen zu fassen sich bemüßigt sah, in schonenden Ansdrücken auseinandersetzte. Wie seine Tochter die Mittheilung aufnahm, zeigt uns das Schreiben das sie erst am 22. an ihn zu richten sich in der Lage fühlte. "Ich habe", schrieb sie, "vor dren Tägen Ihren letzten Brief bekommen welcher mich sehr geschmerzt hat, weil ich sehr daß die letzte Hossung auf Frieden verlohren ist, dieser Gedanke muß Ihnen eben so schreiben überzengt daß mir sehn ich bedaure Sie inuiglich liebster Papa . . . Ich din überzengt daß dieser Krieg viel Unglück mit sich bringen wird rechnen Sie aber auf mich liebster Papa wenn ich Ihnen je einen Dienst erweisen kann nach den Ausgang der Ereigniße so werde ich es gewis thun der Kaiser würde mich nicht schäen wenn er nicht versichert wäre von den Gesinnungen welche ich sie für Sie habe, Sie würden mich aber

nicht schätzen wenn meine ersten Bunsche nicht für das Glud des Kaisers und meines Sohnes wären". Nachdem sie noch etwas über den Stand ihrer Gesundheit und das hoffungsvolle Gedeihen ihres lieben Kindes beigefügt, schreibt sie zum Schluße: "Ich din zu traurig um Ihnen einen längeren Brief zu schreiben ich sühle daß wenn ich sortsahren würde ich Ihnen selbst in eine traurige Stimmung bringen werde. Ich füße Ihnen die Hand und bitte Sie liebster Papa versichert zu senn, daß nichts meine kindliche Liebe vermindern kann."

Gin ober zwei Tage nach biefem Briefe trat Maria Louise die Sahrt nach Cherbourg an. Bu ben Befüntmerniffen ihres Gemuthe traten die Befchwerlichfeiten der Reife; die Bege, bis Carentan leidlich, waren von da bis an die Gee elend, die Site fürchterlich, der Staub nicht zu ertragen. Maria Louise fam tobtmube mit raubem Sale und Suften in ber Stadt an wo fie ichon am nachsten Tage einer ermubenden Ceremonie beimohnen mußte. Um 5 Uhr R. Dt. begann fich bas Meer burch brei vorbereitete Offnungen in bas Baffin gu ergiegen; um 8 Uhr jog fich bie Raiferin ba bie Ruhle empfindlich murbe mit ihrem Sofe und ben Behörden gurud, indem fie verfprach wiedergutommen um bem Durchbruche im Mittelpuncte bes Behre beignwohnen. Allein das Meer, bas bem Raifer Napoleon fich nie gunftig erwiesen, fannte auch feine Galanterie fur beffen Gemablin. Daria Louise hatte taum ben Schauplat verlaffen ale bie Wogen mit Dacht die lette Schranfe gertrummerten und ber Schwall prachtvoll und tobend fich über beren Trummer in bas Safenbeden eraoft, jo bafe bie enticheidenden Augenblicke ber gangen Geftlichkeit fast ohne andere Bengen vorübergingen ale die unmittelbar dabei beschäftigten Arbeiteleute. Als die Raiferin wieder erichien ftand bas Baffin bereits gefüllt mit bem Meer auf gleicher Sohe.

Doch das war es nicht was Maria Louisen in dieser Zeit be sonders beschäftigen tonnte. Der beangstigende Ornet der lepten Nachrichten aus den Haupt-Onartieren ihres Gemahls und ihres Baters lastete auf ihrer fraufen Seele. Alle Sorgfalt die sie aufgewendet, die beiden Besen die ihrem Herzen das theuerste auf der Welt waren einander nahe zu halten, hatte ihr nichts genützt. Der Riss war geschehen. Die großen Gewalten über welche die Beiden geboten rückten feind-

felig und Berberben bringend gegeneinander heran, ohne Rucfficht und ohne Schonung für bas liebende Gefchöpf bas gwifchen ihnen ftand, gitternd und zweifelnd welchem ihrer widerstreitenden Befühle fie ben Borrang laffen follte. Gatte und Bater ihrerfeite blieben voll garte fumiger Aufmertsamteit für fie, schonten ihr gegenüber in ihren Außerungen ben Widersacher 144). Doch mas tonnte ihr das helfen? Freundlich gegen fie, waren fie boch Biberfacher. Noch in Cherbourg empfing fie bie erfte Nachricht von ben ansgebrochenen Reindseligfeiten. Um ben Befit von Dreeben war mit Anfgebot aller Krafte gestritten worden. 26. August, und noch vom Schlachtfelbe aus, am 27. morgens 6 Uhr, hatte Napoleon an Rellermann den Befehl geschickt die Raiserin auf telegraphischem Bege von dem "großen Giege" gu benachrichtigen, ben er "über die öfterreichische ruffische und preußische Urmee, befehligt vom Raifer von Defterreich, vom Raifer von Rufland und Ronig von Breufen" davongetragen 115). 2118 Frangofin fonnte Maria Louise Dieje Nachricht nur mit ftolger Frende erfüllen, ale Gattin und Mutter, und mehr noch ale Tochter, galt ihr ber glückliche Erfolg nur ale Mittel ju einem ichoneren Biele. "Gie mugen febr befriedigt fein", ichrieb fie am 2. Ceptember aus Ronen auf ber Rudreife von Cherbourg an Meneval, "über all' die Ginzelnheiten bes ichonen Gieges ben ber Raifer jo eben davongetragen; was mir die meifte Freude gemacht hat ift ju miffen bafe er fich nicht ausgesett hat. Gott gebe bafe une bas jum Frieden führen moge! 3ch ware beffen fehr bedürftig, wie niberhanpt alle Personen die dem Raiser ergeben find" 116).

Es tamen die Tage von Kulm, 29. und 30. August, von Dennewig, 6. September, von Kulmi, 17. und 18., von deren für ihren Gemahl so empfindlichen Folgen Maria Louise gewiss nie die Wahrheit ersahren hat. Napoleon sandte nur günstige Nachrichten nach Paris und sie durste über den Berlauf der Kriegsbegebenheiten, nach allem was ihr Gatte ihr mittheilte, bernhigt sein. Um so mehr freilich quälte sie der Gedauke au ihren Bater mit dem jetzt aller Berkehr abgebrochen war, als ihr, ungefähr ein Monat nach ihrem letzten Briefe an denselben, eine Überraschung bereitet wurde die ihr anch nach dieser Seite hin tröstlichere Aussicht eröffnete. Horen wir sie selbst! "Es wäre unmöglich Ihnen die Frende zu beschreiben", schreibt sie am 23. Sep-

tember 117), "welche ich empfunden habe als ich in dem Kaiser seinen Brief den Ihrigen fand, ich war durch diese gnädige Ausmerksamkeit unendlich gerührt. Ich war schon gesaßt die gauze Zeit des Krieges keine Nachrichten von Ihnen zu bekommen, dieses Stillschweigen siel mir aber schwer . . . Ich bete täglich zu Gott damit er bald diesen Krieg ein Ende machen möge, dann werde ich ruhiger sehn, und werde nicht meine Gesühle so theisen mißen . . . Der Kaiser hat mir versprochen Ihnen meine Briefe richtig zukommen zu sassen; ich werde Ihnen so oft als möglich schreiben, denn Sie wisen liebster Papa daß dieses eines meiner größten Vergnügen ist. Ich denke recht oft an Sie und din recht gerührt daß Sie mit meiner Denkungsart zufrieden sind, sie sehen liebster Papa daß ich mein möglichstes mache um die guten Erundsätze zu befolgen von denen Sie mir immer das Benspiel gaben . . ."

Mit dem häufigen Schreiben, wie sich Maria Louise schmeichelte, hatte es nun allerdings seine weiten Wege; erst in der zweiten Halfte November sollte sie wieder Gelegenheit sinden ihrem Bater briefliche Nachricht zu seuden, und die dahin sollten sich folgenschwere Dinge bereiten. In dieser Zwischenzeit sielen auch jene unglückseligen Worte die sich bei einem öffentlichen Aulasse Maria Louise hat in den Mund legen lassen und die ihr österreichische Patrioten schwer genug nachgetragen haben.

Es handelte sich für Napoleon, dessen Berluste auf allen Puntten bes weiten Ariegsschanplates mit jedem Tag empfindlicher wurden, um eine neue Truppenaushebung von 280.000 Mann die, je nachdem die einzelnen Departements bereits durch die vorausgegangenen Recrutirungen in höherem oder geringerem Grade in Anspruch genommen worden waren, mit 120.000 Mann auf die Altersclasse von 1814 und der früheren Jahre, mit 160.000 Mann auf jene von 1815 durchzgeführt werden sollte. Am 7. October 1 Uhr N. M. erhob sich die Kaiserin, von einer seierlichen Deputation des Senates eingeholt, von ihrem Hofstaate, den Ministern und Großwürdenträgern des Reiches begleitet, aus den Tuilerien und suhr mit Gepränge in den Senat um die Sitzung, worin über die anbesohlene Armee-Ergänzung beschlossen

werden follte, mit einer vom Throne gehaltenen Ansprache ju eröffnen. "Im vorigen Jahre", das war der Gedankengang ihrer Rede, "feien alle Bolfer, burch die Unmagungen Englande aufgereigt, mit Frantreich im Bunde gemefen. Rach ben erften Bechfelfallen im Rriege feien bereits unterbrudte Leidenichaften von neuem erwacht. England und Rugland hatten Preugen und Siterreich in ihre Cache verflochten und alles aufgeboten Franfreiche Bundesgenoffen abwendig zu machen. Das Biel ber Feinde Frankreiche fei, in dies ichone Land gu bringen um für die Triumphe Rache zu nehmen welche die fiegreichen frangofischen Abler in bas Berg ihrer Reiche geführt haben. 3ch weiß," fprach fie. "mehr ale irgend jemand, mas unfere Bevolferung gu gewärtigen hatte wenn fie fich jemale befiegen lieke, Frangofen, euer Raifer, das Baterland, die Ehre rufen euch!" Dafe ber geschmeidige Genat alles ge= wünschte fofort bewilligte verstand fich von felbit. 3m Auslande aber machte man über die Worte der Raiferin allerhand Gloffen. "Gie trugen", meinte man, "ben Stempel ber hochften Berlegenheit und Und tonne felbit bei dem frangofifchen Bolfe, dem die taifer= lichen Bulletine und Manifeste in ber letten Zeit ichon fo vieles quaemnthet, biefe gange Romobie noch von irgend einer Wirfung fein?" In Ofterreich fragte man fich mit Ausbruden tiefer Entruftung mas im Munde einer Pringeffin bes Saufes die Phrafe gu bedeuten habe: fie "mehr ale irgend jemand" fonne beurtheilen was über Franfreich fommen werbe wenn beffen Geauer Die Oberhand erhalten follten 148).

In der That war es eben so schwer zu begreifen wer Maria Louisen so etwas habe sagen lassen, als wie sie selbst es habe ausspreschen können. Benn man nicht wohl annehmen kann das Napoleon selbst sich eine so heraussordernde Tactlosigkeit gegen Österreich, das er gewissermaßen noch immer schonte, schuldig gemacht habe, so ließ sich eben so wenig voraussetzen dass jemand anderer, etwa der Fürst-Erz-tanzler, die Untlugheit, um nicht zu sagen die Frechheit so weit sollte treiben können seiner Monarchin einen verdeckten Schinups auf ihr eigenes Heimatland in den Mund zu legen. Sie aber selbst, verstand sie nicht was man sie sprechen ließ? Ober besaß sie nicht Selbstgefühl genug sich gegen eine solche Zumuthung zu sträuben? Ober war sie

nur um sein altes Spiel zu treiben. Die von neuem aufzunehmenden Berhandlungen sollten ihm dazu dienen Zeit für neue Rüstungen zu gewinnen, während er sich seinen Franzosen gegenüber so hinstellte als ob nicht er, sondern seine Feinde das Friedenswerk vereitelten. "Monarch und Bater fühle ich am besten wie viel der Friede zur Sichersheit der Throne und jener der Familie beiträgt", sprach er am 19. December vom Throne herab zum gesetzgebenden Körper, von dem er eine neue Aushehung von 300.000 Mann verlangte. Und wie sehr er seinen schreiben hervor das sie um dieselbe Zeit aus den Tuilerien an ihren Bater richtete: "Gott gebe daß wir bald Friede bekommen, der Kaiser wünsicht ihm und alle Leute wünsschen ihm hier, man tann aber nicht Frieden machen ohne vorher zu negoziren, und bis ist scheint es daß man viele Umstände von Ihrer Seite macht, ich bin versichert daß die Engländer darau Schulb sind."

Das Ende des Jahres 1813 und den Anfang von 1814 brachte Napoleon in Baris gu. Er arbeitete unermudlich, feine Befehle gingen nach allen Geiten ab, er entwarf Blane fur ben bevorftebenben Gelbjug, er verfafete die genaueften Inftructionen fur feinen Bruder Joseph ale "General-Lieutenant bes Reiches". Die Damen bes Saufes, Die Umgebung der Raiferin in den Tuilerien, Die Konigin Sortenie in ihrem Palais in der Rue Cerutti, Josephine und ihr weiblicher Bofftaat in Malmaifon, alles war ben gangen Binter eifrigft mit Charpie-Bupfen beschäftigt. Bett mo ber Geind bereite ben Guß auf ben Boben Frantreiche gefett hatte, that man bas außerfte ben Beift ber Nation und vor allem den Beift der Armee gu einer letten begeifterten Rraftanstrengung, gur muthvollen Bertheidigung von Saus und Berd gu entflammen. "Seitdem ihre Truppen in Frantreich eingefallen find," fdrieb Maria Louise gu Aufang Janner 1814 ihrem Bater, "bewaffnet fich bas gange Bolf und ich fürchte fehr baf ber Raifer balb gur Urmee abreifen mogte, und mich hier in ber Mitte biefer Stadt gurudlagen mögte, und biefe Stadt greift gang gu ben Baffen". In diefem Briefe - bem einzigen, nebenbei gesagt, ben wir nicht in ben Sandgugen der Schreiberin sondern nur in verburgter Abschrift vor und liegen haben - beklagte fich Maria Louise auch über das Benehmen ber seindlichen Truppen: "Ich habe einen Bericht des Sous prefet von Altstirch in Alsace gelesen, er schreibt, daß ihre Leute in Gespräch über den Kaiser ihm den Chef de la France neunen, dieses hat diese guten Alsace sehr erbittert, und ich muß ihnen gestehen, daß alle Leute diese Aufführung ihrer Truppen sehr unauständig gefunden haben": Die Eutrüstung der kaiserlichen Gemahlin war begreiflich; aber daße es mit diesen "Chef de la France" selbst zu Ende gehen möchte, kam ihr dies nicht in den Sinn? Warf sie keinen Blict in den Abgrund au bessen Rand sie, noch immer unbewust, sich befand? . . .

Die Zeit tam beran mo Napoleon in's Geld gieben mußte. Um 23. Janner versammelten fich vom Raifer berufen die Officiere der Barifer Nationalgarden im f. g. Marichall-Saale der Tuilerien. Der Raifer und die Raiferin traten ein, ein paar Augenblide fpater aus ber gur Cavelle führenden Thure Die Grafin Montesquion mit bem Bringen; fie hatte den Auftrag zu ericheinen erft mahrend ber Deffe empfangen. Napoleon nahm feine Gemahlin bei ber einen, ben fleinen Ronig bei ber andern Sand. "Ich vertraue Ihnen an", fagte er indem er por die Berfammelten trat, "was mir das thenerfte auf Erden ift". Er fprach ermuthigende Borte. "Gleichwohl ift es möglich bafe, burch die Bewegungen die ich zu machen veranlafet fein werde, der Feind Die Gelegenheit mahrnehme fich ben Mauern Diefer Stadt gu nabern. Sollte bies eintreten, bann halten Gie fich por Angen bafe es nur Cache einiger Tage fein fonne und baje ich raich gur Bilfe berbei eilen werde. Geien Gie einig unter fich, laffen Gie burch Ginflufterungen aller Art feine Epaltung eintreten!" Alles war von biefen Borten ergriffen. Dan ichwur ihm Treue bis in ben Tod. Gingelne fturgten aus den Reihen, ergriffen feine Sande die fie fufeten und mit Thrauen bedectten, und gelobten die ihnen anvertranten Pfander feiner Liebe mit ihrem letten Blutetropfen zu vertheidigen. Die Raiferin und ber Bring entfernten fich; Napoleon blieb noch einige Zeit in der Mitte ber Officiere bie er bann entließ. Um 24. abende empfing er einige Berfonen feines befonderen Bertranens. Er mar ernft und weich. "Leben Gie mohl meine Berren", fagte er gum Abichied, "hoffentlich werben wir une wiederseben!" 131) Doch frand ihm die Trennung von Weib und

Rind bevor; Maria Couise weinte heiße Thranen an seinem Salfe. Um 25. brei Uhr Morgens reifte er jum Beere ab.

Bahrend Rapoleon von der Armee fern gemefen, hatten fic bie Truppen feiner Feinde ichon tief ine Land ergoffen. Der Rronpring von Burttemberg und unfer Gyulai hatten Mortier am 24. bei Bar-fur-Aube geschlagen und gegen Tropes gedrängt; Bluder mit einem Theile ber Schlefischen Armee befand fich in Brienne-fur-Aube und ichien Allen nach Paris zuvor fommen zu wollen. Da war mit einemmal Napoleon in seinem Ruden und marf ihn aus ber Stadt hinaus, 29. Janner. Blucher bachte an einen Rudeng bie Bar-fur-Anbe, ale fich Comargenberg mit feiner Sauptmacht bem Frangofen-Raifer aegenüberftellte und Blücher für ben Angriff am 1. Februar mit bem Oberbefehl betraute. Alle Anftrengungen Napoleon's bem Bordringen ber Berbundeten Biberftand gu leiften maren vergeblich; am 2. erfturmten bie Letteren Stadt und Schlof von Brienne, Rapoleon jog fich am 3. bis Tropes, und von ba am 7. weiter bis Mogent-fur-Seine gurud. Sein Gemuth mar befummert, er fab fcmar; in die Bufunft. "Ich habe wiederholt ben Tod im Rampfe gesucht", schrieb er nach Malmaifon wo er Josephinen por feinem Abgang jum Beere ein lettesmal besucht hatte; "ich habe ben Tob nicht zu fürchten, er wurde in meiner jetigen Lage eine Wohlthat fur mich fein" 152).

Mittlerweise hatten die von Frankfurt a. M. aus angeknüpften Verhandsungen eine festere Gestalt angenommen. Am 4. Februar ging Causaincourt von Paris ab, mit einem Schreiben der Regentin an ihren Bater versehen das, irrthümlicher Weise wie bei ihr so häusig, vom 4. "Tänner" datirt war. "Dieser Minister", hieß es darin, "begiebt sich in ihr Hauptquartier um den Frieden zu negoziren. Ich hoffe, daß er ihnen (ihu) mit sich zurückbringen wird. Ich habe ihm ausgetragen Ihnen eine Wenge wichtiger Sachen in meinem Nahmen zu sagen, ich bitte Sie ihm zu sehen und Vertrauen in seine Neden zu haben, und alles zu glauben was er Ihnen in meinem Nahmen sagen wird. Denn solche Sachen sasen sich nicht so leicht schreiben . . . . Weine Gesundheit ist im alten, es hängt viel von Ihnen ab sie zu ver-

beffern . . . ich bitte Gie noch einmahl Butrauen in Bergog von Vicence zu haben". Tage barauf faken in Chatillon-fur-Geine die Bertreter von Ofterreich Rugland Preugen und England mit dem Bevollmächtigten Rapoleon's beifammen, ohne bafe baburch bie Rriegeunternehmungen auf beiden Seiten in ihrem Fortgang gehemmt murben. Canlaincourt hatte ben besten Billen: er beschwor feinen Bebieter nicht wieder wie bamals in Brag ein leeres Spiel gn treiben; "300.000 Mann find gegen Gie auf bem Mariche, une broht völliger Untergang des Beftehenden". Napoleon tonnte fich nicht entschließen burch ein aufrichtiges 3a auf die von den Berbundeten verlangten Opfer einzugeben. Er hatte bie volle Ginficht von ber Gefährlichfeit feiner Lage, er machte fich auf bas ichlimmite gefast; bennoch fpiegelte ibm fein Übermuth, ein vermeffenes Bertrauen auf bas Rriegegluck bas ibn in feinem früheren Laufe fo fehr begünftigt, immer wieder die Doglichteit eines plöblichen Umichlages vor, wo er bann jedes voreilig gemachte Augeftandnis nur gu berenen hatte; er gab einen Augenblid bem Drangen Caulgincourt's nach, nahm im nachften feine Billfahrigfeit wieder gurud, gab ihm jest Carte blandje auf alles einzugehen um Baris ju retten, und fprach bann wieder bavon, eine Schlacht ju wagen und "felbft ben Berluft von Baris und alles was baraus folgen fonnte" nicht zu fcheuen.

In der That war es der Verlust der Hauptstadt der als nahesliegende Gesahr in Erwägung gezogen werden mußte. Um 8. Februar aus Nogent sandte Napoleon seinem Bruder Joseph eine geheime Instruction, deren ganze Fassung schon in den überstürzten Wiederholungen eines und desselben Gedankens den Sturm in seinem Gemüthe verrieth. "Sollte er, der Kaiser, sich gegen die Loire zurückziehen, so werde er die Kaiserin und den Prinzen nicht weit von sich lassen; denn sicher würden diese soust ausgeschehen und nach Wien abgeführt werden; diese würde noch unzweiselhafter eintreten wenn er siele. Auf jeden Fall solle Joseph den Fürsten Talleprand im Ange halten. Ich wiederhole Ihnen", fügte Napoleon bei, "mistrauen Sie diesem Manne. Ich habe seit sechzehn Jahren mit ihm zu thun, ich hatte selbst Neigung zu ihm, aber er ist gewiss der größte Feind unseres Hauses, jetzt wo es das Glück seiniger Zeit verlässt". Wieder kam er auf seinen möglichen

Tob in ber Schlacht gurnd; in biefem Falle moge Joseph bie Raiferin und ben Ronig von Rom nach Rambouillet abreifen laffen, ben Genat. ben Staaterath, alle Truppen bafelbit vereinigen. "Aber niemale laffen Sie bie Raiferin und ben Ronig von Rom in die Bande bes Feindes fallen. Seien Sie überzeugt bafe Ofterreich in biefem Augenblide ben Uneigennützigen frielen und beibe nach Wien führen murbe". Übrigens liege es im Intereffe bes Landes felbft bafe bie Raiferin und ber Ronig von Rom nicht in Baris bleiben; man habe niemals gegeben bafe fich ein Couverain in einer offenen Stadt bloeftelle. "Wenn ich fterbe, burfen fich mein regierender Cohn und die Raiferin-Regentin nicht fangen laffen, fonbern mußen fich mit ihren letten Golbaten in bas lette Dorf gurudgiehen . . Die Raiferin und ber Ronig von Rom in Wien ober in ben Sanden ber Reinde, maren Gie und alle bie fich pertheibigen wollen Rebellen. Bas mid betrifft, ich wollte lieber bafe man meinen Cohn erwurgte ale ihn jemale in Wien ale ofterreichiichen Bringen erzogen zu feben, und ich habe eine fattfam gute Deinung pon ber Raiferin um überzeugt zu fein bafe fie besfelben Ginnes ift . . . 3ch fonnte niemale Andromache aufführen feben ohne bas Schicfal bes ben Fall feines Baufes überlebenben Aftmanar gu beflagen und ohne es ale ein Blud fur ihn gu betrachten, feinen Bater nicht zu überleben" 153).

Während sich die Situngen der Gesanden in Chatillon fort schleppten ohne dass man bei dem steten Wechsel in den Aufträgen Napoleon's zu einem Ziele gesangen tounte, schien ihm das Kriegsglück von neuem zu lächeln. Er vernichtete am 10. Februar eine russische Abtheilung bei Champanbert, schling am 11. Sacken und Yort bei Wontmirail, warf am 14. Blücher bei Bauxchamps nach Chalons zurück, wandte sich daruss gegen Schwarzenberg der schon dis auf einen Tagmarsch von Paris vormarschirt war, drängte am 16. Winzingerode von Guignes, am 17. Wittgenstein und Wrede von Nangis Wormant und Bassonan, am 18. Bianchi und den Kronprinzen von Bürttemberg nach blutigem Kampse von Montereau zurück. Bon Friedensvorschlägen wollte er jetzt nichts wissen. "Wit meinen Gesangenen pstege ich nicht zu unterhandeln", schriede er übermüthig. "Bas, din

ich jest nicht näher an München und Wien als meine Feinde an Paris?!" Dabei hoffte er noch immer den Kaiser Franz von seinen Berbündeten trennen zu können. "Ich habe die russische und preußische Armee vernichtet", schrieb er ihm am 21. aus Nogent; "in diesem Augenblicke ist meine Armee der Ihrigen an Infanterie Cavallerie und Artillerie überlegen; ich din bereit Ihnen den Nachweis davon zu liesern; sassen Eie Männer von Sinsicht, Schwarzenberg Bubna Metternich, darüber urtheilen!" Er regte die Gefühlsseite an. "Ich muß Eurer Majestät schreiben weil ich diesen Kanpf zwischen einer französischen und einer vorwaltend österreichischen Armee als Ihren Interessen schwiegervater "das geringe Gedächtnis der Baude die uns vereinigen und der Beziehungen die unsere Staaten miteinander in ihrem gemeinschaftlichen Interesse zu unterhalten berusen erscheinen", vorwurfsvoll vor Augen 154).

## 48.

Seiner Gemahlin verbarg Napoleon noch immer feine Bebrangniffe und Nothen; fie erhielt von ihm in berglichem Tone Nachrichten von feinem Wohlfein, beruhigende Ertlarungen über ben Berlauf bes Geldzuges. Bom Schlachtfelde von Montereau fandte er bem Rriegs-Minister öfterreichische ruffische und preußische Fahnen mit bem Auftrage biefelben ber Raiferin zu zeigen 155). Um 21. trug er feinem Beneral-Lieutenant auf, bie Raiferin aufmunternde Briefe an bas pon einer Abtheilung feindlicher Reiterei bedrohte Orleans, an andere getreue Stabte wie Balenciennes Cambrai Lille, an bie Maires von Bruffel, von Gent Brugge Mone zc. fchreiben zu laffen : "fie theile ihnen bie vom Raifer erzielten gunftigen Erfolge mit, fie öffne ihnen bie Augen über die Absichten von benen England geleitet werbe ic. Ahnliche Schreiben, von der Raiferin unterfertigt, werden mehr Birfung machen ale wenn fie von mir gezeichnet waren" 156). Ohne Zweifel geschah es auf einen Wint ihres Gemahle bafe Daria Louise am 26. Rebruar ihrem Bater neuerdinge fchrieb, um ihn zu beschwören er moge

von feinem Bundniffe mit Franfreich's Reinden ablaffen. Gie that es in bem Tone ben fie von jeber ihrem Bater gegenüber einzuhalten fic gewöhnt hatte, fie bat in einer fo großen Angelegenheit um fein Be währen, wie fie ihn bei einem anderen Aulaffe etwa gebeten haben wurde ihr eine Freude, die fie ale brave Tochter von ihm erwarte, nicht zu verderben. Dabei mar aber ber Brief von Schreibfehlern, Berftoffen gegen die Sprachlehre, Rachläffigfeiten fo voll wie jonft feiner guvor ober fpater, und befundete, bamit bie fieberhafte Aufregung in ber er geschrieben. "Es ift", meinte fie, "in feiner guten Politif uns zu einem ichandlichen und entheerenden Frieden zu zwingen welcher nicht bauern founte. Dan ift hier bereitet eber zu fterben, ale folde Conditionen anzunehmen, ftellen Gie fich por liebfter Bapa wie bann meine Lage fenn mare, bieg mare ein fo fchredlicher Schlag bag ich ihm ficher nicht überleben werbe. 3ch bitte Gie alfo liebfter Bava Gie mich und meines Cohnes zu erinnern, Gie miffen wie fehr ich Gie liebe und wie fehr ich mich geschmeichelt habe auch Ihre vaterliche Liebe gu befiten". Gie ift beforgt um feine Befundheit, theilt ihm eine Unpaflichkeit ihres Cohnes mit und ichließt: "Diefes ber Rummer über die Abmefenheit des Raifere und die Greignife, machen bag ich mid nicht gut befinden tann, es hangt alfo von Ihnen ab einen Theil meiner Mengften gum wenigften ein Ende gu machen, und Gie werben es thun. In biefer fugen Boffnung" ac.

Ein Bergleich dieses Briefes mit den früheren, worin sie stets nur Gesahren für ihren Bater, für sein Reich zu erblicken glaubte, zeigt wie sie über diesen Punkt bereits eines andern besehrt war. Denn so sehr die Briefe ihres kaiserlichen Herrn nur ermuthigendes zu athmen schienen, so sehr man in ihrer unmittelbaren Umgedung daruf bedacht war ihr den Stand der Dinge in minder gressem Lichte erscheinen zu lassen, immer gab es der Wahrzeichen die man ihr nicht gänzlich verhehlen konnte genug um ihre Seele mit bangen Uhnungen zu erfüllen. Die Bevölkerung-von Paris schien eine andere geworden zu sein als sie Maria Louisen bisher erschienen war. Alls am 27. Februar wieder eine Auzahl erbeuteter Fahnen und verschiedene Züge von Gesangenen mit großem Pompe eingebracht und letztere auf den Plat

Bendome geführt murben um fie bie Denffaule bes "Unüberwindlichen" feben gu laffen, ftromten von allen Seiten Leute bergu, aber nicht um Die Befangenen gu befdinmbfen, fondern um ihnen Silfe und Beiftand jeder Art ju bringen; man ichien es ihnen gar nicht fo übel zu nehmen bafe fie gegen ben ehernen Mann ba oben im Rampfe gemefen. Etwas wie von einer möglichen Rudfunft ber Bourbonen ichwebte in ber Luft. Allerhand Gerüchte von großen Rieberlagen bes Raifers und feiner Marichalle, von bedenflicher Erreatheit der Gemuther in der Bendee, vom Abfalle Murat's u. bgl., die täglich in ber Stadt die Runde machten, brangen bis gu ben Ohren ber armen Frau bie in ihrer Augft balb ihren Schwager Joseph balb ben Fürft-Ergfangler tommen ließ um aus ihrem Dlunde Befchwichtigung ihrer Beforgniffe zu vernehmen. Aber Cambaceres war felbit feines Rathes mehr fabig. warf fich auf die Frommigfeit, beredete die Raiferin in allen Rirchen bas vierziaftundige Gebet anguordnen. Jofeph mar fanft, rucffichtevoll für feine Schwägerin, Die aber fein rechtes Bertrauen gu ibm fafete: man hatte ihn bei ihr verschwärzt, als neidisch auf die Große ihres Gemable angeschrieben. Auch befaß er feinen Tact. Gines Tages, ohne Breifel von Maria Louise gebrangt, fuchte er biefe zu beruhigen, ihr eigener Bater merbe eine Biebereinsetung ber Bourbonen nie augeben. Mle Rapoleon bavon erfuhr hielt er feinem Bruder biefe Untlugheit por: "Ich mag mich nicht unter ben Schutz meiner Frau ftellen. Gin folder Bedaute murbe fie verberben und ein Bermurfnis gwijden uns herbeiführen. Sagen Sie ihr nichts ale was fie miffen muß um es su unterichreiben, und vor allem vermeiben Gie Befprache bie fie benten laffen konnten ale ob ich einwilligte von ihr und ihrem Bater beschützt zu merben. Niemals feit vier Jahren ift bas Wort Bourbon ober Ofterreich aus meinem Munde gefommen. Übrigene fonnte all bas nur ihre Rube truben und ihren vortrefflichen Charafter verderben" 157). Auch fonft fand Maria Louise nirgende eine fraftige Stute; es ichien fich alles um fie herum auf ben Abfall vorzubereiten. Der Rriege-Minifter Clarte zeigte fich fcwach und unverläselich. Talleprand mochte bereits barauf finnen wie er fich fur die nene Lage ber Dinge einen Rüchalt schaffen tonne. Gelbft bie Treuesten maren ohne bie fie belebende Gegenwart bes Raifers gleich Hullen. 218 am 4. Darg unter Borfit ber Raiferin Regentichafterath gehalten murbe um ben Inhalt ber Berhandlungen von Chatillon zu vernehmen beren Sprache, wie ber Raifer voraussette, jedes Frangofenberg auf's tieffte emporen und aufftacheln mußte, und ber General-Lieutenant die Unwesenden aufforderte ihre Meinung abzugeben, ftotterte biefer und jener ein paar Phrafen heraus, hoffte alles vom "Genie" bes Raifers, Diefer allein fenne und überschaue die Lage u. bal. Man magte mohl auch ichuchtern gu bemerten, "die vorgeschlagenen Bedingungen enthielten allerdings eine Art Cavitulation: allein wenn bie Cachen wirklich auf's außerfte gefommen feien, ericbeine es bann nicht beffer auf Grund ber naturlichen Grangen Frankreiche zu verhandeln, ale ben Boben bee Landes vom Feinde befett zu laffen? 3hre Dlajeftat bie bas Bertrauen 3hres hohen Bemahle befite, geruhe in Diefem Ginne auf Denfelben einguwirten! Übrigens ftehe alles in Geiner Band, Rrieg ober Frieden, wie Er es fur beffer halte". Gin einziger der Rathe hatte den Duth offen feine Meinung auszusprechen; es war be Ceffac, ber beantragte man moge die von den Alliirten gebotenen für Frankreich ichimpflichen Bedingungen verwerfen.

In ben Tagen nach biefer Berathung tamen neue Siobspoften nach Baris. Am 26. und 27. Februar hatte Schwarzenberg den Darfchall Dudinot aus Bar-fur-Aube hinausgeworfen; am 28. hatte Macdonald bei la Ferté-fur-Aube vor Guhlai und dem Kroupringen von Bürttemberg weichen mugen; am 1. 2. und 3. Mar; gwang eine Reihe unglücklicher Gefechte bei Bandoeuvere, bei Bar-fur-Geine, bei Lufigny die Frangofen Tropes zu raumen, in bas am 4. ber Oberbefehlshaber ber Berbundeten gum zweitenmal einzog. Fluchtlinge von ben Armeen ber beiben Marschälle tamen nach Baris und brachten traurige Botichaft. Ronig Joseph fandte einen Silferuf an feinen Bruder mit der Aufrage, wie er es mit der Sauptstadt halten, ob er fie auf's außerfte vertheidigen, ob er die Raiferin und ben Pringen fortichiden folle. Auf ben Strafen von Baris murben alle biefe Fragen mit Lebhaftigfeit erortert. Täglich fab man um die Beit, wo die Raiferin und ber Bring ihre Spazierfahrten in bae Boulogner Balbden ju machen pflegten, vor ben Tuilerien bewegte Bruppen die fich über-

zeugen wollten ob bie Cquipagen nicht etwa Reifemagen feien welche Die faiferliche Ramilie an Die Loire ju bringen hatten; es mar ber Inftinct ber Gurcht ber fie an biefe Stelle trieb. Aber auch von ben Ginfichtevolleren franbten fich viele gegen ben Bebanten bafe bie Regentin Baris verlaffe; ihre Abreife, meinten fie, murbe die Befturgung in alle Rreife verbreiten: die Raiferin und den Ronig von Rom fortichiden hiefe den Bourbonen das Geld raumen. Bon Rapoleon fam nur wieder die allgemeine Beifung, ja nicht die faiferliche Familie in Die Bande bee Reindes fallen ju laffen. "Berlaffen Gie nicht meinen Cohn", mahnte er am 16. Marg aus Rheime ben General Lieutenant fo wie ben Konig Louis ber fich nun an ber Geite feiner Gemablin gleichfalle in Baris befand; "bebenten Gie bafe ich es vorzöge ihn in ber Ceine zu miffen ale in ben Banben ber Feinde Franfreiche. Das Schicffal bes von ben Griechen gefangenen Afthanax ift mir immer ale bas traurigfte ber Befchichte erfchienen" 158). Es war, wie man fieht, die Wiederholung berfelben Gedanten, ja Ausbrude, die Napoleon icon in feinem Schreiben vom 8. Februar gebraucht hatte. Wann aber ber Beitvuntt ale eingetreten ju betrachten fei mo bie faiferliche Familie Baris verlaffen folle, barüber enthielt weber bas frühere noch bas fpatere Schreiben Napoleon's eine andere Andeutung ale bafe bies jedenfalls bann gu geschehen habe wenn er in ber Schlacht fallen mürbe.

Biele und gewichtige Gründe sprachen dafür die kaiferliche Famisse so lang als nur irgend möglich in Paris zu lassen. Die Nationalgarde, theils aus Reigung theils weil sie einen Shrenpunkt darin
erblickte, zeigte sich entschlossen zur Vertheibigung der ihr auvertrauten
Pfänder, der Regentin und des Prinzen, ihre letzte Kraft aufzubieten.
Waria Louise war beliebt und genoß allgemeine Uchtung; nie hatten
Verläumdung und Bosheit gewagt ihren Rus auzutasten. Was ihr
vordem bei Vielen eine Art Misgunst und Mistrauen entgegengebracht
hatte: daß sie österreichische Prinzessin, in der jetzigen Lage der Dinge
kam ihr gerade dieser Umstand zu statten. Durste man Vesorgnisse vor
den Verbündeten haben in deren Reihen sich ihr eigener Vater befand?
Wan betrachtete sie als den Schutzgeist der Hauptstadt, Zuversicht und
Vertrauen waren an ihre Person gesesselt. Wer sollte Paris schützen

wenn fie es in diesem Angenblicke verließe? Wer follte ben "wilden Horben" ber Berbündeten, ben Kozaken von beren Grausamteiten bie ganze Welt so viel zu erzählen wufste, Zaum und Zügel anlegen, wenn sie es nicht vermöchte, die Tochter ber Cafaren? 159).

Undererfeits waren bie Folgen gu erwägen, wenn man ben rede ten Augenblick verfanmte um die Regentin in Gicherheit zu bringen an beren Berfon fich in biefem Augenblide bie Rettung Franfreiche fnüpfte. Die Raiferin und ber Bring auf ein vom Reinde noch nicht erreichtes Bebiet gebracht, alle Betreuen um fie vereinigt, alle Streitfrafte um fie geschaart, nur fo ließ fich neue Soffnung ichopfen; blieb fie in Baris bis es ju fpat mar, und alles mußte ale verloren ericheinen, weil es bann teine Berfonlichfeit von entscheidendem Namen und Anfehen gab um die fich die Bertheidiger des Baterlandes fammeln tonnten. Und jene Wefahr, ben rechten Zeitpunft zu verfaumen, war fehr wohl in's Huge zu faffen. Die Nationalgarbe von Baris bie fich fo tren und entschloffen zeigte mar 12.000 Mann ftart, allein nur 3000 hatten Klinten, eine Angahl behalf fich mit Bifen die fie nur gur Bielfcheibe bee Spottes machten. In ber Daffe bee Boltes gahrte bie Buth bei bem Gebanten ben "Fremden" nach Baris gu laffen; allein es batte fast nur feine Faufte: tonnte man mit biefen hoffen 200.000 moblausgerniftete Rrieger gurudgutreiben? Denn wie viel von der regularen Truppe im letten Augenblicke gur Bertheidigung von Baris noch verfügbar fein murbe, bing von bem Bang ber Ereig niffe auf bem Rriegeschauplate ab.

#### 49.

Die französischen Armeen hatten in ben letten Tagen Februar und in den ersten Marz mit wechselvollem Glück gegen Abtheilungen der schlesischen und der rufsischen Armee gestritten; allein vergeblich hatte Napoleon Blücher's Stellung bei Laon angegriffen, 9. und 10. März, die er zulett davon abließ und sich über Soissons, 11.—13., und Rheims, 14.—17., nach Epernah wandte, willens unmittelbar gegen Schwarzenberg zu operiren. Am 20. und 21. fand bei Arcis-

fur-Aube ein Zusammenstoß statt, ber mit bem entscheibenden Siege ber Berbündeten den Rückzug Napoleon's über Sezanne und Frignis court, 22. März, Chatean du Plessis und Saint-Dizier, 23., Donles vant, 24., zur Folge hatte.

Unmittelbar bevor ihn biefe Schlage einer nach bem andern trafen, muß Rapoleon an bie Regentin einen Brief geschrieben haben worin er feine Lage ale eine überaus gunftige barftellte, wie er ia auch feinen Bevollmächtigten in Chatillon in eine gelinde Bergweiflung badurch verfette bafe er ihn einmal erniächtigte mit ben Berbinbeten abzuschliegen und gleich barauf, wenn er fich im Gelbe ficherer glaubte, alle Zugeftandniffe wieder gurudgog, hochftene die Anerbietungen von Frankfurt a. Dr. ale Grundlage ber Unterhandlung gelten laffen wollte. Go fam es benn bafe Maria Louife am 22. Marg an ihren Bater ein Schreiben richten fonnte, beffen Inhalt ein volles Licht auf ben Standpunft wirft ben Navolcon fie noch in biefer letten Reit einnehmen ließ. "Die Nation hat viel Muth und Energie besonders Die Bauern welche fehr ergurnt find feitdem man fie fo mighandelt hat. Ihre Beere konnten geschlagen werden, benn die Armee des Raifers", fo fdrieb bie arme Betaufchte, "ift iconer und ftarfer ale jemale". Nicht um Navolcon's willen allein moge barum ihr Bater vom Rriege abstehen : "es ift auch ihr Interefe une ben Frieden von Frantfort vorzuschlagen; . . fonft tonnten fie in wenig Monathen genothigt werben, einen ichlechteren und nachtheiligen Frieden zu ichließen". Gie beschwört ibn bei allem was ihm beilig die Sache nicht auf's aukerfte gu treiben, "nicht gang Europa ber Sabfucht Englands und bes Chrgeizes und Saf bee Grafen Stadion und andere aufquopfern. Gie opfern badurch auch das Interefe Ihrer Monarchie, das Blud Ihrer Familie, und die Ruhe Ihres Lebens auf". Der Friede, "welchen man uns anbiethet und welcher uns erniedrigt und Antwerben der Monarchie entreift", fei unannehmbar; ihr Bater moge überzeugt fein bafe, wie fie ben Raifer tenne, "ihm nichts dagn bringen wird fonnen, Antwerben bergugeben, ohngeachtet alles was man in Chatillon machen oder fagen fonnte!" 3hr Bater moge auf ben "Frieden von Frantfort" gurudfommen; dies fei "der einzige dauerhafte, und der einzige vortheilhafte", nicht blos für Franfreich sondern auch für seine Monarchie . . .

Der Congress von Chatillon mar am 19. Dar; erfolglos auseinandergegangen. Dafe bies Maria Louise ba fie ihren Brief fchrieb noch nicht mufete, läßt fich aus ben burch bas Raberruden ber verbundeten Truppen nun ichon fehr empfindlichen Stockungen bee Berfebre erflären. Huch von allen barauffolgenden Borgangen batte man in Paris blos ungenaue Runde; es war mehr nur bas duntle Gefühl bafe ber Raifer von Baris weggebrangt fei, bafe bie Dinge einer naben Entscheidung entgegengeben. Mit jedem Tage mehrten fich in ber Sauptstadt die Wahrzeichen allgemeiner Gorge und Befturzung. Die Bermöglicheren fandten ihre werthvollften Gegenftande in die vom Rriegeschanplate entlegenen Provingen. Die bochitgeftellten Berfonlichfeiten machten bavon feine Ausnahme; ber Boligei-Minifter ichicfte feine beiden Tochter und die icone Ginrichtung feines Sotels in ber Rue Cerutti in ein Landhaus das er nachft Touloufe befag. Umgefehrt jogen fich viele Familien aus ben Dorfern Billen und Deiereien bes Beichbildes von Baris mit dem beften Theile ihrer Sabe in bie Sauptstadt die ihnen mehr Schutz zu bieten ichien. Bor den Barrieren erichienen Trupps von Landleuten, ihr Bieh vor fich hertreibend, auf Rarren Bettzeug und Ginrichtnugsftude mit fich führend. Alle Strafen in ben Borftabten, die Boulevarde, die größeren Blate ber Stadt waren angefüllt mit Flüchtlingen diefer Art, ju beren Unterbringung die Gafthäuser mit ihren Schuppen und Ställen bei weitem nicht auslangten. Die Frage bee Bleibene in Barie murbe nun auch fur die Regentschaft eine mit jeder Stunde bringendere. Maria Louise, fo wird von glaubwurdigen Geiten verfichert, mar fur bas Ausharren. Gie fonnte fich fdmer entidließen die Stadt, beren Bevolferung fo fpredende Beweise ihrer Anhanglichteit und Opferwilligfeit gegeben, ju verlaffen und bamit gleichfam preiszugeben; fie foll fogar die Abficht, fich mit ihrem Cohne auf bas Sotel be Bille zu begeben und bort die Burgerichaft aufzurufen, gehabt und diefelbe nur auf eindringliches Bureben wieder aufgegeben haben 160). Roch entschiedener fur bas Bleiben war, wie dies in ihrem Charafter lag, die Ronigin Sortenfe. "3d wollte ich mare die Mutter bes Ronigs von Rom", fagte fie, "ich mufste die Entichloffenheit die mich befeelt Allen einzuflogen!"; und ale ihr gegenüber ber Dlinifter Regnault von ben Gefahren fprach

die es hatte wenn die Kaiferin Paris verließe: "Leider taun ich mich nicht an ihre Stelle seten!" Bon den Brüdern des Kaisers war Joseph unschlußig, Louis aber entschieden für die Abreise damit man die Stadt um so rückhaltloser vertheidigen konne. Seinem Gebot mußte sich zulest auch seine Gemahlin fügen.

Die Regentichaft mufste vom Raifer faum mehr ale bas Bublicum; feit mehreren Tagen hatte man feine unmittelbare Rachricht von ihm erhalten, bis ein fataler Umftand bas lange Schweigen aufflarte. Ein Courier, ber ber Raiferin eine biesmal ausnahmsweise nicht= diffrirte Deveiche vom 21. ju überbringen hatte, worin ihr Napoleon feinen Entidlug bie Marne aufwarte ju gieben und baburch ben Reind von Paris abzulenten mittheilte, war in Meaux, bas ber Gilbote noch von frangofischen Truppen besett glaubte, ben Berbundeten in die Sande gefallen. Gines Morgens barauf ericbien bei den frangofifchen Borpoften ein Parlamentar mit einem an die Regentin gerichteten in verbindlich ehrerbietigen Ausbruden abgefaften Schreiben Blucher's bas als Inlage bie aufgefangene Depeiche bes Raifers enthielt. Abends war Spiel bei ber Regentin, Savary befand fich unter ben an ihren Tijd gezogenen Berfonen; fie ließ bie Rarten nicht aufmachen, fonbern wartete ab bis man fich an ben anderen Tifchen rangirt haben nud die allgemeine Aufmertfamteit etwas abgelenft fein wurde, und leitete bann ein Befprach ein. Rach mehreren gleichgiltigen Dingen mandte fie fich an den Polizei-Dinifter mit der Frage ob er Nachrichten vom Raifer habe, mas jener mit Bedauern verneinte. "Aber ich habe welche", fagte fie, ergablte nun ben Borfall vom heutigen Morgen und fnupfte baran forgenvolle Betrachtungen über bas ungludfelige Bufammentreffen. Dan fuchte ibr bie Cache in troftlicherem Lichte barquftellen, fie frimmte icheinbar bei, aber mit einer Miene bie verrieth bafe fie fich in ihrem Innern feiner Taufchung hingeben wollte 161).

Am 27. Marz hauften sich die schlimmen Auzeichen. Die in der Rabe der Hauptstadt manoeuvrirenden Marschälle Marmont und Mortier kamen in stets größere Bedrängnis, die Heere der Berbundeten, von denen man eine Zeit vermuthet hatte sie seien auf den Fersen des Kaisers, zogen mit Macht heran 162). Flüchtlinge aus Coutommiers, vierzehn Lieues von Paris, kamen in die Hauptstadt; Kaifer Alexander und König Friedrich Wilhelm hatten daselbst übernachtet. Abtheilungen der feindlichen Haupt-Armee, so ersuhr man,
waren durch sa Brie gezogen von wo sie bei Lagun die Marne erreicht hatten. Der Kriegs-Minister holte eiligst die Bollmacht der Regentschaft ein, die Corps der beiden Marschälle zum Schutze von
Paris herbeizurusen; dieselben trasen zur selben Zeit in Charenton
ein wo die Heressäulen der Verbündeten auf der Straße von Meaux
über Clane vordraugen.

Um 28. Dar; wurde auf Andringen bes Bergoge von Geltre ber große Regentichafterath gn einer geheimen Berathung unter Borfit ber Raiferin einberufen ; es handelte fich um die endailtige Enticheibung ber Frage, ob Baris ju halten ober ju verlaffen fei. Der Rriege-Minifter war für bie Raumung ber Sauptftadt und begrundete feine Deinung mit militarifden Erwägungen. 3hm trat Boulan (be la Meurthe) mit aller Entschiedenheit entgegen: "verlaffe die Raiferin die Sauptstadt fo werde man bies als Flucht auslegen; die Ginen werben barin eine Hufforberung erbliden ihrem Beispiele gu folgen, bie Anderen werben fagen bafe bie Regentin und ber Bring, auf ben mächtigen Schut bee Raifere Frang bauend, nur auf ihr eigenes Seil bedacht feien; die Befturzung werbe allgemein fein". Savary und ber alte Regnier Schlogen fich mit Barme biefer Deinung an, fur bie and Tallehrand mit fühlen Betrachtungen eintrat: "Paris aufgeben indem man die Raiferin baraus entfernt, heiße die Berbundeten aller Schwierigfeiten überheben die fie finden fonnten um einen vollstandigen Umfturg ber Dinge berbeiguführen". Der Regentichafterath ging auseinander ohne bafe ein Befchluß gefafet worden ware. Um fpaten Abend fand eine neuerliche Busammentretung ftatt; die Unficht ber Rathe war biefelbe wie ein paar Stunden früher, es war fast Ginhelligteit für das Ausharren der Raiferin in Baris. Da gog der General-Lieutenant Die beiden Briefe feines taiferlichen Brudere, vom 8. Februar und vom 16. Marg, hervor beren Inhalt er mittheilte, und nun fielen für die Deiften alle Zweifel weg. Der Bille bes Raifere ichien flar, und mit Stimmenmehrheit murbe ber Beichluß gefafet: die Raiferin und der Ronig von Rom, nur vom Fürft-Ergfangler begleitet, hatten am morgigen Tage Baris zu verlaffen, Konig Bofeph und die Minifter bagegen jum Schute ber Sanptftadt gurudgubleiben. Nachdem fich bie Raiferin in ihre Bemacher gurudgezogen liegen fich König Joseph und Cambaceres bei ihr melben, ftellten ihr noch einmal die bedenklichen Folgen vor die es haben fonnte wenn fie ber Sauptstadt ihre Wegenwart entzoge, und wie es nur von ihr abbange bei einer fo fcmierigen Berfettung ber Umftande gu beftimmen für welchen Ausweg man fich entscheiden folle. Maria Louise entgegnete bafe fie, angefichte ber vorliegenden Billensmeinung bes Raifers und des von der Mehrheit des Regentschafterathes gefasten Beichlufes, fich nur bann entichließen tonnte andere lautende Befehle gu geben wenn die beiden Berren fich herbeifanden mit Wort und Schrift dafür einzufteben. Da weder ber Beneral-Lieutenant noch ber Fürft-Ergtangler biefe Berantwortlichteit auf fich nehmen wollten, fchloß biefer 3mifchenfall mit ber Erflarung Maria Louisens bafe, mußte fie mit ihrem Sohne, wie ber Raifer ichreibe, in ber Geine gu Grunde geben, fie feinen Angenblid Auftand nehmen fonne feiner Beifung nachzufommen, und bafe bas Berlangen bas ber Raifer in fo ungweideutiger Beife ausgesprochen für fie die Beihe eines Befehls habe 163). Roch von anderer Geite murbe in die Raiferin im letten Mugenblide gebrungen, fie moge bleiben. Inebesondere foll Bortenfe ihr in diefem Ginne gugerebet haben: "Meine Edwefter, Gie miffen bafe, wenn Gie Baris verlaffen, Gie bie Bertheibigung ber Sanptftadt labmen und badurch Ihre Rrone preisgeben". "Gie haben Recht", mar bie Antwort Maria Louifens, "aber ber Wehler liegt nicht an mir!" 164).

Als man nach ber Berathung auseinanderging sagte Tallehrand 311 dem Polizei-Minister: "Es ist nicht jedermanns Sache sich von dem einstürzenden Gebäude begraben zu lassen; wohlan denn, warten wir ab was da kommen wird!" Alle trugen den Eindruck davon dass man wohl dem letzten Acte dieser Regierung beigewohnt habe; kaum einer war unter den Rathen der nicht, indem er die Tuilerien verließ, seinen bisherigen Genossen ein bekummertes Lebewohl sagte.

## VIII.

# Flucht aus Paris.

50.

Der große Carronfel-Plat vor den Tuilerien war am Morgen bes 29. März 1814 augefüllt mit Autschen und Fourgons aller Art, die Staats-Carrossen, selbst die Krönungswagen nicht ausgenommen. Baron Meneval hatte bis in die Nacht hinein gearbeitet um Acten und Papiere auszuscheiden, von denen ein Theil mitgenommen der andere im letzten Augenblicke verbrauut werden sollte 1863). Der noch vorhandene kaiserliche Schat, ungefähr 12,000.000 Fr. größtentheils in Gold, die Kron-Diamanten, das werthvollste Taselgeschirr wurden mitgenommen. Außer dem Hosstaate der Kaiserin und des Königs von Rom hatten mehrere Großwürdenträger des Reiches so wie die kaiserlichen Kanzleien die Reise der Regentin mitzumachen.

Um 9 Uhr stand alles zur Absahrt bereit, die Reisewagen bespannt und gerüstet harrten nur auf das Einsteigen der hoben Persönlichseiten die sie einnehmen sollten; ein Theil der Gepäckwagen war bereits in Marsch gesetzt. Es war Tags zuvor verabredet worden daß der General-Lieutenant und der Kriegs-Minister am frühen Morgen auf den wichtigsten Posten eine Rundschau halten sollten um sich von dem Stande der Dinge, vorzüglich bei den Marschällen Marmont und Mortier zu überzeugen; erst nachdem sie zurückgekehrt sein und Bericht

erstattet haben wurden follte bas Reichen gur Abfahrt gegeben werben. Die Raiferin mar feit fieben Uhr morgens in Reifefleidern. Beforonis und Aufregung ließen ihr feine Rube, fie hatte fein Ohr fur Die Fragen die ihr Sohnchen in feiner findlichen Unbefangenheit an fie richtete. In diefer Zeit baugen Barrens wurde ploplich die Thure des Borfaales aufgeriffen : alle Welt erwartete eine Botichaft bes Ronigs Joseph; allein es war eine Deputation der Nationalgarden Dfficiere die dringend por die Raiferin gelaffen zu werben verlangten. Man faumte nicht ihren Bunich zu erfüllen, und in Ausbrücken opferwilliger Singebung und Entichloffenheit beschworen fie die Regentin fie moge bleiben, die Sauptstadt nicht durch ihre Abreife blosftellen, fich und ihren Sohn bem Schute ber treuen Barifer anvertrauen. Maria Louife antwortete in Thranen, "fie fühle fich tief gerührt von diesem Zeichen der Anhänglichkeit; aber fie fei nur eine Frau, fie habe feinen Willen ale ben ihres Bemahle, ber ihr gebiete Baris unter biefen Umftanben ju verlaffen".

Es fam eine Botichaft bes Bergoge von Geltre die dringend gur Abfahrt rieth. Dennoch gogerte man; noch war feine Rachricht vom König Joseph ba, die vielleicht bas Bleiben rathlich erscheinen ließe. Allein Stunde um Stunde verrann ohne baß ber Beneral-Lientenant etwas von fich hören ließ; voll Angft und Unruhe tam und ging bie Raiferin in ihren Bemächern hin und wieder, fragte diesen fragte jenen. Wegen 11 Uhr B. Dt. fandte Clarke noch einmal einen Orbonnang-Officier: "es fei feinen Augenblick mit ber Abfahrt zu gogern wenn man nicht Befahr laufen wolle ftreifenden Rogaten in Die Sande gu fallen". Go murbe benn bas Beichen gegeben bie Wagen gu befteigen. 3m letten Augenblide zeigte fich ber Bring wiberfpanftig. Obgleich gewohnt bald nach Saint-Clond bald nach Compiègne bald nach Fontainebleau gebracht zu werben, wollte er fich biesmal nicht fügen. Er weinte, fchrie, warf fich gur Erbe: "Richt nach Rambouillet geben", rief er feiner Mutter gu, "bas ift ein elenbes Schloß, hier bleiben!" Die Bouvernante fuchte ihn zu bereben, verfprach ihm neues Spielzeng, es war alles umfonft; fo oft fie feine Band ergreifen wollte warf er fich auf ben Boben, ichting um fich und rief arger ale früher: "3d will mein Sans nicht verlaffen; ich will nicht fort; da Bapa v. Selfert, Maria Youife.

19

nicht ba ift, habe 3ch ju befehlen!" Bulett wurde ber bienftthuende Stallmeifter de Canifn herbeigerufen ber ben Pringen in feine Urme fafete und fortrug. Aber and ber hatte Dinhe genug; an ben Borbangen fuchte fich ber fleine Bilbfang feftzuhalten, an die Thurflugel, an bas Stiegengelander flammerte er fich frampfhaft indem er fortwährend weinte und ichrie: "er wolle nicht fort, er wolle in Baris bleiben". Die Reisemagen murben beftiegen; mit ernftem Schweigen bas unr die Ceufger und bas ftille Beinen ber Raiferin und ihrer Damen unterbrachen nahm alles feine Plate ein; etwa fechzig bie achtzig Bufchauer die fich vor den Tuilerien angesammelt hatten, waren ftumme Bengen diefes traurigen Auftrittes. Der Bug fette fic in Bewegung und begann fich endlos ans bem Sofe zu entwideln; er nahm die Yange einer frangofischen Meile ein. Bei 1200 Mann au Ruft und gu Bierbe, boch ohne Beichüte, bilbeten bie Bedechung, ber bundert Rogaten mit einer Ranone große Berlegenheit bereiten fonnten. Monig Bofeph als "General Vientenant und Oberbefehlehaber der Nationalgarde" theilte bald barauf ber Bevolferung von Baris mit bafe ber Regentichafterath fur bie Giderheit ber Raiferin und bee Ronigs von Rom geforgt habe; daran war die Anfforderung gefnüpft "in ben Baffen tren auszuharren, Die Ctabt fur eine furge Beit in ein Kriegslager gu verwandeln, den Feinden vor den Mauern von Baris ein ichmähliches Grab zu bereiten".

Um 3 Uhr N. M. langte Maria Lonife mit ihrem Sohne in Rambonillet au wo sich bald König Lonis, der Erzfanzler und mehrere hohe Würdenträger, die der Kaiserin auf dem Fuße gesolgt waren, einsanden. Alle Außerlichteiten des Hostebens wurden auf das puntlichste eingehalten; im Schlosse angekommen besand sich jeder auf seinem Posten, in der Unisorm die ihm zukam und in dem von der Etiquette vorgeschriebenen Dieuste 1666). Dem Berweiten in Rambonillet lag die Absicht zu Grunde Nachrichten aus Paris oder vom Kaiser zu erwarten; als feine ankamen wurde als nächstes Ziel Tours ins Auge gesast, am 30. morgens die Weiterreise angetreten und bis Chartres sortgesett. In der Racht zum 31. famen die Könige Joseph und Jerôme mit den Königinen, der Kriegs-Minister, der Minister der

Kriegsverwaltung und der der Marine so wie der Ober-Richter in Chartres an, die Paris am 30. um 5 Uhr N. M. versassen hatten. Die Königin Hortense hatte sich, dem ausdrücklichen Besehle ihres Gemahls zuwider, von ihnen getrennt und auf Schloß Navarre zu ihrer Mutter Kaiserin Josephine begeben. Um 31. wurde in Châteandun das Nachtlager aufgeschlagen, am 1. April in Bendome. Um Worgen des 2. gelangte nach langen Tagen der erste Brief des Kaisers in die Hände Maria Louisens, der unter anderem dessen Ausschlagen. Zur selben Zeit sam von anderer Seite die Unglückstunde von der Einnahme von Paris durch die Berdündeten. Sogleich wurden Ausstalten zur Anderung der Marschrichtung getrossen, an den Grand Inge mehrere Staatsräthe und Senatoren, die sich bereits auf dem Bege nach Tours besanden, Gegenbesehle abgeschickt.

Die Strafe von Bendome nach Blois hatte man erft angefangen zu banen, fie war burch vorausgegangene Regen an manchen Stellen fait unfahrbar geworden. Die Mehrgahl ber Bevachwagen, befondere bie ichwerbeladenen, blieben im Rothe fteden, man mußte bie Bferde anderer Bagen gu Bilfe nehmen um fie herauszubringen und bann basielbe Mittel bei biefen letteren anwenden, mas für biefen Theil des Reifegnges unliebsamen Anfenthalt verurfachte. Auch die prachtvollen Eronungsmagen, an glatte bofliche Babn gewohnt, mußten fich burch ben Schutt und Schmutz einer im Umban begriffenen Strafe gerren laffen. Um erften famen, noch im Laufe bes Bormittags, die Garde Dragoner und einige Abtheilungen Cavallerie in die gute Stadt Blois, die nicht wenig überrascht war fich von einem so hoben fo gahlreichen und fo aufpruchevollen Befuche beehrt gu feben. Das Brafectur-Gebande murbe in aller Gile jum Empfange ber Raiferin und bes Ronigs von Rom bergerichtet, alle bemittelten Ginwohner ber Stadt, besonders jene in der Rahe der Brafectur, empfingen die Aufforderung jur Aufnahme der anderen Majeftaten, des Gurit Ergfanglers, ber Minifter zc. Zimmer frei gu machen. Die Rationalgarde und bie Garuffon ber Stadt wurden unter Baffen gerufen um im Bereine mit ben bereits eingetroffenen Abtheilungen ber Reife-Bedeckung Epalier ju bilden. Der Brafect Chriftiani be Ravagan, ber fich an bas 19\*

entgegengesette Ende feines Departemente begeben hatte um fich ben nach Tours vorbeigiehenden Majeftaten vorzustellen, murde eilende gurudberufen um fie in Blois gn empfangen wo diefelben 5 Uhr R. Dt. ihren Einzug hielten. Die Menge grußte ichweigend; fein Ruf unterbrach die beflommene Stille welche die Antommenden und die Empfangenden gegen einander beobachteten. Um folgenden Tage 3. April, es war ber Balm-Conntag, hörte die Raiferin die heilige Meffe, die der Pfarrer Wallois von St. Louis las, ba man vergeffen hatte einen Beiftlichen ber faiferlichen Capelle von Paris mitzunehmen. Nachmittage empfing fie die städtischen Behörden. Tiefe Trauriafeit malte fich auf ihren Bugen ale fie, ben Konig von Rom an der Sand, vor ben Berfammelten ber verschiedenen Körperschaften erschien die ihr, ohne eine Aufprache gu halten, burch ftumme Berbeugung ihre Chrfurcht und Ergebenheit bezeigten. Gie richtete an die Bertreter ber verschiedenen Körperschaften wenige Worte und begann babei, mas als eine Neue rung auffiel, anftatt mit ben politischen ober militarischen Behorden mit bem Clerue ber Stabt.

Blois war jest die lette Buftnchtoftatte, aber auch der Sauptfit ber Napoleon'ichen Berrichaft in Franfreich. Bas von ben Burben tragern nach Tours vorausgegangen mar, fo wie Undere Die fich gleich der Raiferin-Mutter nach Orleans gewandt hatten, famen der Reihe nach in Blois an und schaarten fich nm die Regentin. Ginige blieben allerdings gang aus, entweder aus Berechung wie Talleprand ber fich, icheinbar befliffen ber Raiferin nachzureifen, an ben Barrieren von Baris von verbündeten Abtheilungen abfangen und nach Paris gurudbringen laffen, ober ans Fnrcht wie ber Enline Minifter Graf Bigot und der General Director der Bibliothet Baron de Bomerent die fic in die Bretagne geflüchtet hatten 167). Doch blieben ber Umwesenden für ben Umfang und die Mittel ber alterthumlichen, an ben Berg hinaufgebanten Stadt Blois mehr als genug. Alle Saufer waren vollgestopft, es gab nicht eine Bartei die nicht einen Theil ihrer Bohnung, ein Bimmer, ein Bett für die nenen Gafte abtreten unfte. Dagu die ungewohnte Angahl von Pferden, der Train der Raiferin allein gahlte über 200, und eine Bermehrung ber Garuifon um 1200 Dann. Das Brafectur Gebande bildete eine Art Banpt-Quartier, in welchem das

Ab- und Buftromen ber mancherlei Bediensteten, ber Couriere und Ordonnangen eine mit jedem Angenblicke wechselnde Schan bot. Bleich am erften Tage nach ber Antunft ber Raiferin wurde Regentichafterath gehalten, ber von da an Tag für Tag, felbft zu wiederholten Malen ftattfand. Die Minifter erfchienen babei in ber fleinen Uniform, geftiefelt und befpornt, wie jeden Augenblick bereit fich auf bas Bferd ju fdwingen und ihnen gewordene Befehle an ihren Beftimmungsort ju überbringen. Beniger Beweglichkeit zeigte ber alte Cambaceres ber fich burch die fteilen Strafen ber Stadt in einer Gaufte tragen laffen mußte. Maria Louife fehlte in ben Situngen nie und lag allen burch ihre Stellung ihr auferlegten Berpflichtungen mit einer Gewiffenhaftigfeit ob die leider an der trubfeligen Lage nichts beffern fonnte. Das Befühl bafe es gu Ende gehe, lag wie ein brudender Alp auf allen Bemuthern. Doch wurden alle außern Formen nach Moglichkeit gewahrt; ja manche ber Soflinge legten eine Befliffenheit an ben Tag bie wohl nur ihren geheimen Entschluß verhüllen follte, bei ber erften gunftigen Belegenheit auf ein ihre Berfon ficherftellendes Abfommen mit ber neuen lage ber Dinge bedacht gu fein.

In den Ministerien murbe eifrig gearbeitet. Graf Montalivet richtete an alle Prafecten ein Rundichreiben worin er ihnen befannt gab dafe fich die Regierung "für den Angenblich" in Blois eingerichtet habe und bafe hieher alle Bufdriften an Minifter und was immer für Central-Behörden, mit forgfältiger Bermeidung irgend welchen Berfehre mit Barie, gn richten feien 168). Am fleißigsten war man im Kriege Departement. Gin paar Dutend Beamte beefelben arbeiteten Tag und Nacht an den Borbereitungen für eine nene Ernppen-Ausbebung. Man jog mehrere Beeresabtheilungen in Rechnung mit beren Stationen die Berbindung noch offen war; man hatte in bem benach barten Orleans eine nicht unansehnliche Truppengahl mit Artillerie und Schiegbedarf. Unter ber Brude von Blois und an anderen ilbergangepunkten über die Loire murben Minen angelegt um die Berte im Angenblide ber Befahr in die Luft zu fprengen. Die Civil- und Militar-Spitaler ber Stadt wurden mit einer Rudfichtelofigfeit geraumt bie bas argtliche Perfonal emporte und, nach ber Berficherung eines Zeitgenoffen 169), in der That zur Folge hatte dafe ein Dritttheil ber Kranten und Verwundeten ihre überftürzte Fortschaffung mit dem Leben bezahlte. Eben so mußte das mit Gesangenen angefüllte Schloß, ehemals ein Wohnsitz der Könige, und das Collegiums. Gebande freigemacht werden, da die Schule von Saint-Chr, jene von Charenton und die der Pagen nach Blois übertragen werden sollten.

51.

Napoleon hatte, nachdem er feine Absicht Schwarzenberg von Paris abzugiehen vereitelt gesehen, sich von der oberen Darne meft warts gewandt um fich feiner bedrohten Sanptftadt wieder zu nabern. Es war gu fpat. Auf bem Wege von Billeneuve-fur-Bannes nach Paris, in ber Nacht vom 30. jum 31. Marz, fam ihm eine Abtheilung frangofifcher Cavallerie entgegen die bereite auf bem Rudwege nach Fontainebleau begriffen war. Da brach er gufammen; an den Stufen eines Doppelbrunnens an ber Strafe tauerte er nieder, bielt fein Antlitz mit beiben Banden verhüllt und faß ftumm und dabin brutend eine Beile ba. Dann erhob er fich, fandte ben Bergog von Bicenza mit Auftragen an ben Raifer Alexander nach Baris, mabrend er felbft nach Sontaineblean ging um bafelbft feine von der Donne herangiehenden Truppen gu fammeln. Rach Blois aber fandte er troftliche Botichaft; es war ale ob es fein Stolz und feine Liebe nicht über fich brachten Maria Louisen feine Riederlage und feinen Sturg an befennen.

Am 3. April gelangten in die Hande der Regentin zwei Bulle tins, das eine vom 30. März das von allerhand Bortheilen erzählte welche die kaiserliche Armee über einzelne Abtheilungen der Berbun deten davongetragen, das andere vom 2. April das die Bedeutung der Einnahme von Paris möglichst abzuschwächen suchte. Die Regentschaft sammte nicht, Abdrücke der beiden Schriftstücke in Blois anzuschlagen, andere nach Orleans und in benachbarte Städte zu schiefen, denen eine Ansprache der Kaiserin beigegeben war: "der Kaiser besinde sich wohl und wache über alles, die Regentin und der König von Rom seine gesund,

alle patriotischen Franzosen möchten sich ermannen und schaaren um die Abler ihres Monarchen" 170).

Bon da an befam Maria Lonise hänsigere Nachrichten von ihrem Gemahl ber ihr, trothem die Straße zwischen Fontainebleau und Orleans bereits in hohem Grade gesährdet, stellenweise schon untersbrochen war, täglich einen Courier sandte. Die arme Frau auf die jest von allen Seiten das Unglück hereinstürmte, die täglich eine neue Hobspost um die letzten ihrer Hoffnungen brachte an die sie sich noch klammern wollte, empfand mehr wie je die Schnsucht nach ihrem Gemahl um an seiner starten Seite Schutz und Trost zu suchen. Sie war auch förperlich leidend; Sorgen und Anmmer, Aufregung und Schlaflosigkeit hatten sie in den setzten Tagen so herabgebracht dass sie saft nur weinen konnte. Und dann kamen wieder die Tröster die ihr schmeichelnd vorspiegelten dass sie ja ihren Bater habe auf den sie zählen, der sie numöglich seinen Berbündeten opsern könne, der um ihretwillen auch für das Beste ihres Gemahls besorgt sein werde. . .

Um 4. April traf in Blois ein Fuhrmann ein ber einen mit "Saden" gezeichneten Bafe vorwies und fich fogleich von einer nengierigen Menge umringt fah. Er tam ans Baris; er ergahlte wie ber Gingng ber Berbundeten in größter Ordnung ftattgefunden, wie ber tieffte Frieden in der Stadt herriche; er wufste nichts von Bugellofigfeiten ber fremden Truppen, von wildem Saufen ber gefürchteten Rogaten ge. Diefe Mittheilungen machten auf bas Bolf tiefen Ginbruct. Bar es bann richtig was man ihnen von den Schrecken und Braueln der "Invasion" gedroht hatte? Baren die Berbundeten mahrhaftig die Leute die, wie es in den faiferlichen Aufrufen und Manifesten fortwährend hieß, es nur auf den Untergang, auf die Demuthigung, auf die Schmach Franfreiche abgesehen hatten? Bar es nicht aller Ermagung werth wie man fich in die neue Lage ber Dinge. anftatt fie unbesonnen von fich zu weisen, zu ichicken haben werde? Much von andern Seiten famen nach Blois Nachrichten von ben letten Borgangen in Paris: dafe Raifer Alexander den Bergog von Bicenga nicht vorgelaffen habe, daß die Berbundeten von Rapoleon und beffen Familie nichts mehr miffen wollen, dass Die Abdantung des frangofischen

Raifere, die Wiedereinsetzung ber Bourbone im Berte fei. Bei ber garten Rückficht welche die nächfte Umgebung ber Regentin ihr gegenüber einzuhalten fich zur Pflicht gemacht, murbe ihr aller Bahrichein lichkeit nach nur die erfte diefer Mittheilungen in ichonender Beife bei gebracht, und im Ginverständniffe mit ihr verließen um 3 Uhr R. M. die Konige Joseph und Berome mit bem Rriege-Minister Clarke Bloie um fich zu ihrem Raifer zu begeben und von ihm Berhaltungsbefehle einzuholen. Maria Louise aber griff in ihrer Roth zu dem einzigen Mittel bas ihr noch Rettung bringen gu tonnen ichien : bie Dagwischen funft ihres Batere augufleben. Bir ichalten ben Brief feinem vollen Wortlaute nach ein. Beffer ale wir es vermöchten, ichilbert er bie troftlofe Lage ber Dinge und ben bedauernewerthen Buftand ber Schreiberin; in bem verwirrten Styl, in den Wiederholungen desfelben Webantens, berfelben Ausbrude, in ben Berftofen gegen Gatban und Rufammenhang fpiegelt fich bie anglvolle Unrube ibrer Geele, Die Bein ihres von Zweifeln und Ahnungen beangftigten Gemuthe; wir verfeten und in die Lage ber grmen verlaffenen Fran die faum mehr weiß was fie beuten, welchen Ausweg fie ergreifen, was fie thun und laffen foll. Der Brief lautet:

# Liebfter Bapa!

Ich schiede Ihnen den Herzog von Cadoro um Ihnen unsere traurige Lage zu schildern ich bitte Sie ihm selbst zu sehen, er hat mein ganzes Bertrauen er kann Ihnen mündlich beger alles sagen, was mich betrifft, beser als ich es Ihnen schriftlich sagen kann.

Die Lage der Dinge ist so traurig und so schrecklich für und, daß ich mit meinem Sohne meine Zussucht zu Ihnen nehme, ich din überzengt daß Sie allein in diesem Augenblicke und helsen konnen. Ich din überzengt daß Sie meine Vitten gnädig anhören werden, und daß Sie nicht die Ruhe und daß Interese, Ihres Enkels und Ihrer Tochter der Habsucht Englands und Russlands ausopfern werden. Ich weiß daß der Herzog von Vicence nach Paris ab gegangen ist um zu negoziren, und daß der Kaiser Alexander ihm nicht sehen hat mollen. Ich din auch überzengt daß der

Raifer, in biefen fritischen Umftanben, alle Opfer bringen murbe, welche nothwendig fenn fonnten, um ben Frieden und bie fo nothige Rube für bas Blud feiner Bolfer zu erhalten. Dan hatte auch Barie beffer vertheibigt, wenn man nicht gebacht hatte, baß es mit Ihrer Ginwilligung befett murbe, wir maren berfichert bag Gie weber Ihren Enfel noch Ihre Tochter verlagen möchten. Es ift alfo in Ihre Sande liebfter Bava baf ich mein Beil lege, ich bin verfichert bag Gie une aus biefem ichrecklichen Mugenblid welcher mir fo viele Sorgen verschaft helfen werben. Der Bergog von Cadore wird Ihnen unfere traurige Lage beffer erflären, ale ich es felbst machen wurde fonnen. Ich schicke ihm ab von dem Orte wo ich meinem Aufenthalte habe. Meine Befundheit leidet von allen diesen Unglücken, fie wird täglich schlechter und ich bin überzenat baf Gie mich nicht in die traurige Lage fetten möchten, ju wünschen, nicht fo lange zu leben. Roch einmal liebster Bapa, ich bitte Gie haben Gie mit mir Erbarmen. Ihnen vertraue ich bas Beil von jenen welches mir am thenerften in biefer Belt ift, eines Cohnes welcher noch ju jung ift, um alle unfere Rummer und Corgen gu tennen, und melden ich gern fagen möchte fonnen mit ber Beit, bag er Ihren bar zwischen tommen, sein fünftiges Blud und Rube, ber feines Baters, und bas Blud berjenigen verbantet welche Ihnen gartlichft bie Banbe fußt, und ftete fenn wird

Liebfter Bapa

Ihre. gehorsamste Tochter Louise m. p.

den 4ten Aprill 1814.

Champagny ging mit dem ihm anvertrauten Schreiben noch deus selben Tag oder in der darauf folgenden Nacht ab; seine Stelle als Staats-Secretär der Regentschaft versah inzwischen Montalivet.

Am 6. April morgens waren die beiden Könige wieder in Blois zurück. Sie hatten den Kaifer nicht gesehen und gesprochen, sie waren nur bis Orleans gekommen wo sie Depeschen aus Fontainebleau trassen die sehr unangenehm lauteten; ihr kaiserlicher Bruder bezeigte ihnen darin u. a. seinen Unwillen dass sie aus Paris gegangen waren;

sie hatten sich darum nicht aufgelegt gesunden eine persönliche Begegnung mit ihm zu suchen. Unmittelbar nach ihrer Rücklunst trat der Regentschaftsrath zusammen wo beschlossen wurde einen Aufrus an die Franzosen zu entwersen und beuselben auf den 3. zurückzudatiren. "Der Kaiser", wurde darin gesagt, "besinde sich an der Spike seiner Truppen ,si souvent victorieuses" unter den Mauern von Paris; jede in Händen des Feindes besindliche Stadt höre dadurch auf frei zu sein; nur die von der Regentschaft außgehenden Weisungen und Beschle können Achtung beauspruchen. Ihr werdet", santete der Schluß, "sei an enren Eiden halten, ihr werdet die Stimme einer Fürstin hören die sich enrer Trene anvertraut hat, die stolz darans ist Französin und an die Geschicke eines Souverains gekettet zu sein den ihr frei gewählt habt. Wein Sohn war enrer Herzen weniger sicher zur Zeit unseres Glückes. Seine Nechte und seine Person besinden sich in eurem Schutze!"

Um andern Morgen, 7. April, war die Proclamation in Blois überall angeschlagen. 3hre Birtung mar fo gnt wie feine; fie trug ben Stempel ber Dhumacht an ihrer Stirne; benn wo waren bie Streitfrafte die allein fie gur Wahrheit machen tounten? Den Gindrud vollende zu vermifchen, trafen am felben Tage Glüchtlinge in ber Stadt ein die von Chartres ber Botichaft brachten dafe fich ein ansehnliches feindliches Corps gegen Blois heranbewege "offenbar um die Raiferin und ben Pringen aufzuheben". 3m Regentichafterath herrichte große Befturgung. Es murbe beichloffen alles untlofe Suhrwert von Blois fortguschaffen, wie insbesondere die Krönungswagen die man nach Chambord bringen ließ. Jojeph und Berome riethen allfogleich aufgu brechen und fich nach Tours oder nach Rennes zu begeben. Allein Maria Louife war bagu nicht zu bringen; wufste fie boch nicht wie ber Raifer barüber bachte, von bem fie fich überdies bamit nur ent: fernt haben wurde auftatt, wie fie nicht aufhörte zu wünschen, fich ihm angufdließen. Aber auch ihrem Bater mare fie badurch entruct worden auf den fie jest alle ihre Soffnungen fette. Satte Champagun ihn aufgefunden? Satte er ihm ihren Brief eingehandigt? War er nicht etwa von ftreifenden Rogaten aufgefangen worden? Um in diefer Rich tung beruhigt zu fein, fchrieb die unglückliche Fürftin einen zweiten

Brief, der im ganzen nur wiederholte was fie am 4. geschrieben; es famen dieselben Gedanken und Wendungen, fast die gleichen Ausdrücke und Wiederholungen darin vor, so dass man versucht wäre zu glauben sie habe sich vom frühern eine Abschrift zurückbehalten. Nen war nur etwa der Satz: "Der Kaiser war bereit alse Opfer dem Glücke und der Ruhe Frankreichs zu bringen. Er hat dem Throne entsagen wollen unter der Bedingung daß man seinem Sohne krönen möchte, unter meiner Regentschaft man hat es ihm abgeschlagen . . . Der Graf Renaud" — der Minister Regnault sollte lleberbringer dieses zweiten Schreibens sein — "kann Ihnen sagen wie unglücklich ich bin. Ich schreibens sein — "kann Ihnen sagen wie unglücklich ich bin. Ich schreibens sein — "kann Ihnen sagen wie unglücklich ich bin. Ich

#### 52.

Die unmittelbare Umgebung der Regentin ließ selbst noch in Blois jene Höflichseitsrücssichten vorwalten an die man sich, seit der Glücksstern ihres Hanses zu erbleichen angesangen, ihr gegenüber gebunden glaubte. Allen schlimmen Nachrichten die von Paris eintrasen suchen glaubte. Allen schlimmen Nachrichten die von Paris eintrasen suche man die tödtliche Spige abzubrechen; das ärgste wurde ihr vershüllt und nur ein Theil der Wahrheit in schonender Weise beigebracht. Man vermied es, wie Napoleon, freilich noch unter anderen Umständen, ansdrücklich seinem Bruder Joseph ausgetragen hatte, in ihrer Gegenwart von den Vonrbons zu sprechen. Alle Zeitungen und Bulletins ans denen sie den wahren Stand der Dinge ersehen sonnte wurden ihr ferngehalten. Noch immer hielt sie für das ärgste was da kommen möchte: dass man ihrem Gemahl einen äußerst ungünstigen Frieden abnöthigen werde. Von dieser Annahme ausgehend hatte sie den Brief vom 4. an ihren Vater geschrieben, und auch der vom 7. war der Hanptsache nach auf dieselbe Voranssetzung gebaut.

Im Laufe bes 7. April um fam eine ihrer ersten Damen Mad. Durand in Blois an. Sie war nach der Abreise des faiserlichen Hofes in Baris zurückgeblieben; am 4. hatte man sie baselbst aufgesucht um der Kaiserin wichtige Papiere nach Blois zusommen zu lassen;

am 6. hatte sie Paris verlassen. Bon ber Durand unn ersinhr Maria Louise erst die volle Wahrheit: dass von ihrem Gemahl als Kaiser von Frankreich teine Rede mehr sei; dass die Verbündeten auch an eine Übertragung seiner Rechte auf ihren Sohn, an ihre Regentschaft nicht dächten; dass die Wiedereinsetzung der Vonrbons in seste Aussicht genommen worden; dass ihr Gemahl, sie und ihr Sohn mit kleinen Besitzthümern außerhalb Frankreich abgesunden werden sollten. Madame Durand fügte bei dass, wenn noch etwas gerettet werden solle, die Kaiserin ohne Verzug nach Paris eilen möge — die Straße dahin sei frei — um den Vonrbons zuvorzusommen und die Rechte ihres Hauses in ihrer Person zur Geltung zu bringen. Maria Louise ersassen ihrer Person zur Geltung zu bringen. Maria Louise ersassen zu reisen, sieß aber wieder davon ab als nicht blos ihr Arzt Corvisart sondern auch ihre Vertrante die Herzogin von Montebello ihr denselben ausredeten 172).

Die ungludliche Frau beren Antlit, feit fie ben traurigen Auf enthalt in Blois genommen, ohne Unterlass von Thranen fencht war 173), wufste nicht bafe in bem Angenblicke ba fie entschloffen mar ben ichwerften Schlag von ihrem Saufe abzuwenden, berfelbe bereite gefallen war. Um 6. April war in Paris ein Act fundgemacht worden burch den Ludwig XVIII. von Bourbon auf den durch die Absetung Navoleon's erledigten Thron von Franfreich berufen murbe. 3hr Bemabl felbft war es ber ihr bies in einem Briefe mittheilte ben ber madere Oberft Gallois auf fich genommen von Fontgineblegn nach Blois gu überbringen. Gallois hatte, ba bie Strafe gwifden beiben Orten bereite von feindlichen Abtheilungen unterbrochen mar, mit Gefahr und Binderniffen aller Urt gu fampfen; boch befiegte er fie mit Blud und fam am 7. an ben Ort feiner Beftimmung. Die Raiferin empfing ihn ohne Auffchub; fie wollte nicht glauben bafe bie Berbunbeten, bafe ihr Bater fo weit gegangen feien. Gie beschied ben Oberften ihres Bintes gewärtig zu fein bis fie den Brief ihres Bemahle ungeftort überbacht haben wurde. Alle fich Ballois wieder einftellte ertlarte fie ihm ihren Entschluß fogleich nach Fontaineblean zu reifen. "Dein Blat", fagte fie, "ift an der Seite meines Bemahle, jest mo er fo ungludlich fein mus! 3ch will mich zu ihm verfügen, ich merbe

mich überall wohl befinden wo ich ihm zur Seite bin". Gallois schilberte ihr die Schwierigkeiten die er gehabt um nach Blois zu tommen; er werde noch größere haben um den Weg zurück zu machen, für sie würde es ganz unmöglich sein an ihr Ziel zu gelangen. Maria Vouise entschloß sich nach längerem Sträuben, sich mit einem Briefe an ihren Gemahl zu begnügen 174).

Oberst Gallois kam auch mit den Königen Joseph und Jerome zusammen; er fand den ersteren tief betrübt, während der König von Bestphalen sich in den heftigsten Ausdrücken über Napoleon ausließ. In ihrem Innern hatten beide jenen Plan nicht aufgegeben, gegen den sich Maria Louise in der letzten Situng des Regentschaftsrathes so sehr gesträubt hatte. Sie fanden sich durch das was sie vom Obersten ersuhren in ihrem Borsat nur noch bestärtt, und fasten den Entschuß sich der Person ihrer Schwägerin, salls diese nicht zustimmen sollte, auch gegen deren Willen zu versichern. Ihre Absicht scheint gewesen zu sein, Maria Louise und den König von Rom über Nomorantin nach Bourges, von da weiter in die Anvergne oder das Limonsin zu bringen und dort Beide, den Berbündeten besonders dem Kaiser Franz gegenüber, als Geiseln zu behalten.

Maria Lonise lag am 8. April noch im Bette als ihr zwischen 8 und 9 Uhr ihre beiben Schwäger — Louis von Holland hatte feinen Theil an diesem Schritte — und der Fürst-Erzfanzler gemeldet wurden die sie bringend zu sprechen wünschten. Die Kaiserin warf sich in eine Morgen-Toilette und erschien vor den drei Herren die ihr mit Nachdruck erklärten, wie es unaufschiedar geboten sei daße sie und der Prinz Blois verlassen und wie sie unten zwei Kntschen in Bereitschaft hätten, eine für sie, die audere für den König von Nom, die sie angenblicklich besteigen müßten. Waria Louise erwiderte, ihr Schicksalschen sich entschieden zu haben; sie fürchte nichts für ihre Person und sie werde sich nur, wenn es der Wille des Kaisers sei, an einen anderen Ort verfügen. Als ihre Schwäger erklärten sie und den Prinzen, wenn sie ihnen nicht ans freien Stücken solge, wider ihren Willen in die Wagen schaffen zu wollen, und als sie Jerôme und Joseph bei den Händen ergrissen, wie es schien, nun sie mit Gewalt sorzussühren,

entschlüpfte fie in ein anderes Gemach, beidied ben Balait- Braiecten Bauffet vor fich und ergahlte biefem in fliegender Gile mas fich begeben habe: "er fei unter ben Officieren ihres Saufes ihre alteite Befanntichaft, fie habe ihn unter ben Erften in Braunau fennen gelerut, fie gable auf feine Ergebenheit und feinen Beiftand". Bauffet fturgte fort, theilte Sanffonville und Caffarelli die ihm begegneten in Rurge mit was er fo eben aus bem Munde ber Raiferin vernommen, flog mit ihnen in den Sof hinab wo die Officiere der Barbe plaubernd und promenirend die Zeit des Frühftudes erwarteten, und machte diefen in aufgeregter Saft befannt um mas es fich handle. Alle Anwesenden erflärten in den bestigften Ausbruden ihren Abiden über einen folden Borgang und ihre unbedingte Ergebenheit an bie Berfon ber Regentin, und wie fie feinen anderen Billen anerkenneten ale ben Ihrer Dajeftat. Bauffet begab fich eilig zu biefer gurud, bie ihn in ben Calon gog und ihm fagte: "Berr von Bauffet, wiederholm Gie ben Pringen was Gie mir berichtet haben, wiederholen Gie die Ausbrude beren man fich bedient hat". "Dieje Ausbrude", erwiderte Banffet, "dürften nichts angenehmes für die hohen Fürften enthalten: übrigens icheint ber garm ben ich aus bem Rebengimmer vernehme bie Wefinnungen ber Officiere Eurer Majeftat am unzweidentigften zu befunden". In Diefem Angenblicke murbe Die Thure Des Galone mit Beftigfeit aufgeriffen, Die Officiere fturmten herein und wiederholten in großer Unfregung was Bauffet im Sofe ans ihrem Munde vernommen. Ronig Joseph wandte fich zu feiner Edmagerin und fagte gelaffen : "Madame, man muß bleiben! Bas ich Eurer Dajeftat vorgeichlagen hatte ichien mir Ihren Intereffen entiprechend gu fein; ba Gie andere barüber urtheilen fo muß man, ich wiederhole es, bleiben!" Die beiden Könige mit Cambaceres gogen fich gurud, und bamit endete ein Auftritt ber, wie Meneval mit Grund bemerkt, "nicht ber rühmlichfte in Diefem Drama" war 175).

Maria Louise aber hatte bei bem Vorfalle bewiesen, daß sie in entscheidenden Momenten, wenn nicht die Kraft einen selbständigen Entschluß zu fassen, doch jedensalls den Muth besaß ihr unberufen und unziemlich erscheinenden Ginflüssen zu trogen. Sie kannte nur zwei Willen denen sie fich unbedingt fügte, den ihres Gemahls und den

ihres Baters. Ihr Gemahl hatte sie nach Blois gehen heißen und hatte biesen Bunsch burch keinen auberen ersetzt. Bon ihrem Bater aber hatte sie bis zur Stunde überhanpt keine Nachricht; ein Misverständnis das am selben Tage ganz Blois in Augst versetzte, gab ihr von neuem die Feber für ihn in die Hand.

Es murde nämlich in der Stadt ein Mann mit einem martiali= iden Barte gefeben, und fogleich verbreitete fich die Schreckenskunde : ber Betman ber Rogafen, ber gefürchtete Blatov befinde fich inner ben Mauern von Blois. Die Cache flarte fich zwar fpater auf: ber vermeintliche Rosaten-Betman mar ein einfacher Bureau-Diener ber jene Bierbe bes mannlichen Antlites and feiner früheren Dienftleiftnug er war Cappenr in der faiferlichen Garde gewesen - in feine neue mit herübergenommen hatte 176). Allein bafe fich Rogafen in ber Nabe ihrer Stadt befanden liefen fich die auten Blaifois nicht mehr nehmen. und beigefügt wurde noch daß eine ans mehreren tanfend Dann beftebende Abtheilung vom General Cernisev angeführt unverfennbar 216fichten gegen die in ihrer Stadt weilenden Glieder ber faiferlichen Familie im Schilde führe. Das Gerücht tam auch ju Ohren Maria Louifens, und in ihrer nenen Angft marf fie einige Zeilen an ihren Bater zu Bavier mit beren Überbringung fie Beren von Saint-Aulaire betrante. Es fpricht barans die volle Entjagung ber Schreiberin über ihr Schicffal und bas ihres Gatten und Cohnes; fie hat für jenen nichts mehr zu erwarten und zu hoffen; fie und ihr Rind find es noch allein über beren Bufunft nicht entschieden ift, und ihr Bater allein fann fich nm fie annehmen, fann fie aus den fie bedrohenden Gefahren erretten. "Meine Lage ift fchrecklich", fchreibt fie, "ich bin voll Unruben über die Gicherheit meines Cohnes und die meinige. Czernichef ift mit 3.000 Kofafen bier in ber umliegendem Gegend und hat eine Mission die er fehr heimlich halt, ich bin überzeugt baß es ift um une gefangen gu nehmen. 3ch bitte Gie alfo liebfter Bapa wenn ein Unglud uns geschehe uns eine Bufucht in Ihren Statten zu geben, wie and einige mir auch ihm Elende treue gebliebene Diener welche fenn fie versichert ihnen nicht zur Laft fallen werden\*). Ich werde Ihnen also täglich einen Kurier abschieden, um Ihnen von den Ort zu unterrichten wo ich bin, und ich bitte sie mir ihm täglich zurückzuschieden um mir zu sagen den Ort wo sie sind damit ich in einen unglücklichen Fall gleich zu Ihnen abreisen werde tönnen. Alles was ich wünsche ist irgend wo ruhig leben zu tönnen in ihren Staaten und meinen Sohn erziehen zu können. Gott weiß daß ich ihm sagen werde nie Ehrgeiz zu haben" 177) . . .

### 53.

Der Tag bes 8. April war überhaupt in Blois ein sehr be wegter. Ein britischer Oberst und ein französischer Officier tamen durch die Stadt um zu den Armeen des Herzogs von Wellington und des Marschalls Soult die Nachricht vom Abschusse eines Wassenstlington und des Marschalls Soult die Nachricht vom Abschusse eines Wassenstlingter Besuch der Blois selbst zu seinen Ziele hatte. Um die zweite Nachmittagstunde stiegen im Gasthause "zur Galcere" zwei Persönlichkeiten ab, welche die die dahin noch immer fungirende Negentschaft aller weitern Thätigkeit entheben sollten. Es waren dies: der französsische Baron von Saint-Aignan und der russissische Graf Suvalov, Commissare der neuen französsischen Regierung und der Verbündeten. Sie erbaten sich um mittelbar nach ihrer Ankunst Audienz bei der Kaiserin der sie den Beschluß der Monarchen, dem Kaiser Napoleon die Insel Elba anzu weisen, zugleich aber den Wunsch derselben vortrugen, sie selbst möge die Regentschaft ausgeben und Blois verlassen.

Maria Louise hatte in den letten Tagen wiederholt das Berlangen fundgegeben an die Seite ihres unglücklichen Gatten zu eilen: der Bunsch der Berbündeten daß sie Blois verlasse traf daher in diesem Punkte mit ihrem eigenen zusammen. Die Regentschaft auszugeben kostete sie keine Überwindung; sie hatte die Staatsgeschäfte aus

<sup>&</sup>quot;) Offenbar wollte Di. L. fagen: "Ich bitte Sie alfo . . nus" (d. b. mir und meinem Sohne) "eine Buflucht zu geben, und anch einigen mir und ihm Etenden tren gebliebenen Dienern, welche, feien Sie versichert, Ihnen nicht jut Laft fallen werden."

Pflichtgefühl und nach dem Bunsche ihres Gemahls geführt; sie selbst besaß dafür weder Luft noch Ehrgeiz. Nachdem sie die beiden Herren entlassen berief sie den Palaste-Präsecten Bausset zu sich, den sie mit rührender Annunth fragte ob er wohl geneigt wäre ihr einen Gefallen zu erweisen, und als sie dieser seiner unbedingten Ergebenheit verssicherte: "Nun denn, reisen Sie noch diesen Abend nach Paris wo Sie ohne Zweisel meinen Bater treffen und diesem einen Brief überreichen werden. Bon da begeben Sie sich nach Fontainebleau mit einem ansderen Schreiben zum Kaiser Napoleon. Ich hoffe mich auch dahin begeben zu können, denn es ist meine Pflicht und mein Bunsch an seiner Seite zu sein".

Die Bitte an die Raiferin, ihre Befnanisse als Regentin einguftellen, hatten eigentlich Euvalov und Saint-Mignan nicht erft vorzubringen gebraucht. Die Regentichaft mar von felbit in der Auflofung begriffen feit es befannt geworben, zwei Commissare ber nenen frangofifchen Regierung feien in ber Stadt ericbienen. Bon biefem Angenblide mar ber ruffifche General, obaleich ohne bewaffnete Dacht, Die oberfte Autorität in Blois. Das vom 3. datirte Manifest ber Regent= ichaft tlebte noch an allen Strafeneden, aber tein Menich fummerte fich barum, man fant es nicht einmal für nothig es herabzureigen. Alles brangte fich jett in die Rabe ber neuen Sonne. Maria Louise hatte noch por Euvalop's Anfunft bafur geforgt, nicht blos bem in Blois befindlichen Militar ben gebuhrenden Gold ausgahlen, fondern auch ben Berfonen ihres Sofftgates bis zum geringften Beamten nach Rang und Stellung Gratificationen gutommen gn laffen. Go erhielten Die beiden Balaft-Brafecte, Die faiferlichen Bagen und Bereiter, Die beiden Unter-Gonvernanten bes Konigs von Rom, bas argtliche Berfonale 2c., in allem 23 Perfonen, gufammen 105.000 Fr., eine Ungahl von nahezu taufend in ben verschiedenen Sofamtern angestellten Beamten und Dienern 160.000 Fr., bas für ben besonderen Dienft bes Konigs von Rom zugewiesene Berfongle 50.000 Fr. ic. Andere, und zwar die Bochften, waren nicht blobe für ihre Cache felbit gn forgen und von dem Rroufchat, beffen Millionen ber Schatmeifter Baron de la Bouillerie feit der Abreife aus Baris faft noch gang beis fammen hatte, fo viel fich ju Ruten ju machen ale es unter irgend p. Selfert. Maria Louife.

einem Bormand ging, Beber ber Grofmurbentrager tam mit Rechnungen was er an rudftandigem Behalt ju fordern, mas er burch bie Reife nach, burch ben Aufenthalt in Blois 2c. in's Berbienen gebracht hatte: die Ronige Joseph und Berome ließen fich jeder 200.000 fr. ausgahlen, für bie Raiferin Josephine murben 600.000 Fr., ohne Zweifel ber in ber Zwischenzeit fällig gewordene Betrag ihrer Appanage, beifeite gelegt zc. Die Ronige follen foggr auf eine Bertheilung ber Rron-Diamanten angespielt haben, worn jedoch be la Bouillerie Die Sand gu bieten fich entschieden weigerte. Nachdem ieder hatte mas er begebren fonnte, trafen die meiften ihre Unftalten Bloie fobald ale moglich ben Rücken gu tehren und fur ihr eigenes Beftes in ber neuen Lage ber Dinge gu forgen 175). 218 Bauffet, um ben Auftrag feiner Raiferin zu erfüllen, fich zu Guvalov wegen Ausstellung eines Geleiticheines für feine Reife nach Baris und Fontainebleau begab, fand et dafelbit, was er mit bitterem Sarfasmus "bie er ft e Emigration" nannte. Bei ber fluchtähnlichen Gile mit ber man Baris verlaffen, hatte man feine Beit gehabt fich mit Reifevaffen ju verfeben. Bett mar ee ber Maire Buere ber für Konige und Bringen, für Minifter und Genatoren die Geftalt ihrer Rafen, die Farbe ihrer Angen, die "besonderen Rennzeichen" 2c. zu conftatiren hatte, und bie Ginnahme von 800 fr. ale Gebühr für die bezüglichen Ansfertigungen mar bas einzige mobilthatige Andenten bas die gute Stadt Blois von diefer Uberfluthung mit ungebetenen Gaften batte. Den Bafe bes Maires von Blois fand man aber für nöthig burd ben Abgefandten ber verbundeten Dadet bestätigend gegenzeichnen zu laffen, und fo brangte fich alles in Die Bemacher Envalor's ber fich wider Erwarten mit einer Arbeit über burdet fal fur bie er gar nicht gefommen war. Bauffet mar bem ruffifden Grafen ans bem Jahre 1808 von Erfurt ber befannt, und ale man nun braugen erfuhr mit welcher Buvortommenbeit fic Envalor beeilte beffen Angelegenheit in Ordnung zu bringen, fries letterer um ein bedeutendes in den Angen jener die im Borgimmer auf einen Gnabenblid bes augenblidlichen Dachthabers barrten und unn Bauffet um Gurfprache bei bemfelben umwarben. Envalor machte übrigens wenig Umftande mit ben gefallenen Großen Die feine Gr laubnie jur Beiterreife anfuchten; er bemerfte am Rande des Baffet bes Herzogs von Rovigo einfach "Savarh", er war nicht freigebig mit ben Titeln von "Hoheit" und "Excellenz" worauf seine Clienten noch wenig Stunden früher eifersüchtigen Anspruch gestellt hatten, beren Außerachtlassung sie sich aber jett ohne Widerrede und Verwahrung gefallen ließen. . .

Wenn die Troftlofigfeit Grade hat fo mar Maria Louise, als fie bie burch Bauffet ihrem Bater ju überbringenden Beilen auf's Bavier marf, wohl ichon auf ber unterften Stufe ber Berabitimunung ihrer Gefühle und Soffnungen angelangt. Gie weiß bafe bas Schidfal ihres Bemahle entichieben, bafe für ihn nichts mehr zu machen ift, bafe ihm ihre Fürsprache nichts mehr nüten tann, fie hat nur noch ein Biel: "es ift fur mich und fur meinem Cohne, besondere fur Diesem letteren, ich bin übergengt bag Gie ihm nicht die Bufel Elba ale feine einzige Erbichaft geben wollen. 3ch bin überzengt baß Gie feine Rechte vertheibigen werben, und bag fie ihm ein beferes Schicffal anweisen werden. Alles mas ich muniche ift baß fie ihm sehen fonnten, biefes ungludliche Rind welches unschuldig von allen Gehlern feines Baters ift, verbient nicht eine fo traurige Lage mit ihm gu theilen . . . 3ch gehe morgen fruh nach Fontainebleau ab ich bin noch fehr frant und fürchte noch franter gu werben, ich habe ftarte Bruftidmergen und Blutbrechen die Menaften haben meine Gefundheit gang gerftort, und ich fürchte feine langere Reife unternehmen gu fonnen . . . . 3ch empfehle Ihnen noch einmal meinem unglücklichen Sohne, ich weiß daß er nicht mehr auf Franfreich rechnen fann. 3ch bitte Gie alfo wenn es möglich ift ihm einige andere Befitsungen au verichaffen."

Wenn wir diesen Brief so wie die anderen vom selben Tage mit den früheren vergleichen, so tauchen zwei psychologische Räthsel auf. Wie kam Maria Louise zu dem Vorsatze von ihrem Sohne jeden ehrgeizigen Gedanken seruzuhalten? wie kam sie zu der Einsicht dass ihr Gemahl Fehler habe die man nicht ihrem unschnlösen Kinde ansrechnen solle? War nicht, wie vor wenig Tagen noch, in ihren Augen der "Kaiser" in seinem vollen Recht? Hatten nicht den jetzigen Krieg England und das von diesem verführte Rusland auf ihrem Gewissen?

Bar nicht Napoleon von allem Unfang von bem Berlangen nach Frieden befeelt, und maren es nicht blos der boje Stadion und die Andern bie ihm unannehmbare Bedingungen porlegten? Allerdinge mar Maria Louise mit diesen Bhrasen, die bei jedem Anlaffe in dem Briefwechsel mit ihrem Bater auftauchten, nur ber Wiberhall beffen mas Mapoleon in feinen Reben und in feinen Briefen fie hatte glauben machen. Allein eben barum werden wir taum irre geben, wenn wir ben jetigen Umidmung in ihren Anschauungen und Gefühlen auf diefelbe Quelle gurndführen. Bir befiten leiber nicht den Brief: wechsel zwischen ben beiben entthronten Gatten. Die fo reichhaltige "Correspondance de Napoleon I." enthalt nur zwei furge Schreiben an Maria Louise aus ber Beit feines Anfenthaltes in Fontainebleau, und boch verfichern Bauffet Cavary u. a. in ihren Demoiren, dafe er ibr taglich geschrieben. Wir entnehmen nur einer Mittheilung aus vierter Sand bafe bie Briefe Napoleon's aus Fontainebleau in gan; anderem Tone abgefafet maren ale ba es fur ben im Relbe Stehenden noch einen Schimmer von Soffnung gab; bafe fich mitunter eine Berzweiflung barin aussprach bie Golde bie ihn nicht naher fannten bas außerste für ihn befürchten ließ; bafe er in folder Stimmung Maria Louisen an die Gnade ihres Baters wies von dem fie allein noch Schutz erwarten tonne 179). Und liegt nicht bie Bahricheinlichfeit nabe bafe er bann auch ein Befenntnie ber großen Schuld feines Ubermuthes im Glude, eine Barnung vermeffentlichen Chrgeizes, unerfattlicher ganbergier in Die Briefe an Die Mutter feines einzigen Rinbes einfließen laffen?

Ein zweites was in den beiden Briefen vom 8. auffallen muß ist das förmliche Übergehen ihres Mannes: sie bittet nicht für ihn, sie verlangt nichts für ihn, sie erwähnt ihn nicht einmal, außer um sein unschuldiges Kind gleichsam als seinen Gegensag erscheinen zu lassen. Das war offenbar nur Maste. Allein wer war es der sie eine solche ihrem eigentlichen Besen vorhalten ließ? Nur eins von diesen beiden tonnte es gewesen sein: entweder der Rath ihrer vertrauten Freundin Montebello, oder ihre eigene innere Stimme die ihr sagte, was sie ohne Zweisel nach ihrer ersten Begegnung mit ihrem Bater aus dessen eigenem Munde hörte: daß sie ihre und ihres Kindes Sache nur ver

schlimmern tonne wenn sie die ihres Gemahls damit verslechte. Denn dass Maria Louise in Wahrheit ihren Gatten keineswegs aufgegeben hatte, dass sie mehr als je an ihn dachte und mit ihm nächstens wieder vereinigt zu sein hoffte, das geht aus allen andern Umständen hervor und wird zum Theil durch den letzten Brief an ihren Vater selbst bestätigt wo sie schreibt dass sie am morgigen Tage nach Fontainebleau gehen wolle.

Roch benfelben Abend 11 Uhr ging ber Balaft-Brafect mit ben Briefschaften ber Kaiferin von Blois ab.

Der Borfat Maria Conifens bemnachft mit ihrem Gatten wieder vereinigt zu fein follte nicht in Erfüllung geben. Wie Envalov bem Baron Bauffet bereits im Bertrauen mitgetheilt hatte: "es fei im Rathe ber Berbundeten beichloffen worden die Raiferin nicht nach Fontaineblean geben gn laffen", fo gefchah es auch. Allem Bermuthen nach erfuhr Maria Conife von biefem Beschlufe vorläufig nichts; fie traf ihre Borbereitungen fur die morgige Reise wohl in dem Glauben bafe man bem Bunfche ihres Bergens feine Sinderniffe in ben Bea legen werbe 180). Satte fie boch ichon an bem ichwer genug gu tragen was fie wufste und was felbit Berfouen die ihr bisher theuer maren fie gelegenheitlich fühlen ließen. Ale von bem bevorftebenben Aufbruch von Blois die Rede war, fuhr ber Bergogin von Montebello ber Stoffenfzer berans: "Wie fehne ich mich barnach bafe all bas enbe! 3d wollte ich mare bei meinen Rindern, ftill und ruhig in meiner fleinen Sanslichteit in ber Rue d'Enfer!" Der Raiferin ichoffen bei biefer unüberlegten Rebe ihrer bisherigen Bertranten bie Thranen in bie Angen: "Das ift recht hart mas Gie mir ba fagen, Bergogin!"

# IX.

# heimkehr.

54.

Am Samftag vor ber Charwoche war Maria Louise in Blois angekommen, am Samftag vor Oftern sollte sie es wieder verlassen. Früh morgens am 9. April ließ sie den Baron Meneval rusen dem sie mit sichtlicher Unruhe ihre Besorgnisse wegen der Kron- Juwelen mittheilte; sie hatte die herumschwärmenden Kozaken im Auge von denen in den letzten Tagen so viel die Rede gewesen. Sie dachte daran ihre verschiedenen Schmucksachen anzulegen, da man ihre Person doch jedenfalls schonen werde. Eine Schwierigkeit machte nur der "Regent" mit dem der Briss des Kaiserschwertes geziert war; Meneval fand ein Mittel die nicht sehr harte Klinge gewaltsam heradzubrechen und verbarg den Griff mit dem unschätzbaren Diamanten in seinen Kleidem wo dieser, nicht ohne manches Herzksopsen seines Verwahrers, die ganze solgende Reise verborgen mitmachte.

Um 10 Uhr erschien Envalov im Schloffe, unmittelbar barauf begann die Absahrt. Wenige Hochruse auf die Kaiserin, den Kaiser, den König von Rom gaben den Scheidenden das Geleite. Als man zwei Posten über Blois hinans war, bei Beangency, erschien ein Trupp von mehreren hundert Kozafen der sich auf die letzten Wagen warf und diese zu plündern anfing, bis Euvalov herbeieilte, sie ihren

Raub herausgeben ließ und barauf fortjagte. Wegen 6 Uhr abende fam man nach Orleans, bem einstweiligen Biel ber Reife. Der Empfang ben bie Raiferin ba fand fonnte fie etwas an ben Blang fruberer Tage mahnen. Da in ber letten Zeit alle Journale ausgeblieben maren, mufete man in Orleans nicht genau mas mittlerweile in Baris und in Fontainebleau vorgegangen mar 181). Es gab eine ansehnliche Nationalgarde und eine nicht unbedeutende Angahl Truppen in ber Stadt, bie vom Stadtthore bie gu ber ale Absteig - Quartier ber Raiferin erforenen bischöflichen Refiben; Spalier machten; gahlreiche Rufe: "Es lebe die Raiferin!" "Es lebe ber Raifer!" liegen fich hören; die Civil- und Militar-Autoritaten ber Stadt fanden fich ein, Maria Louisen ihre ehrerbietige Aufwartung zu machen. Die Broclamation von Blois mar überall angeichlagen; bie Mitalieder ber pormaligen Regentschaft die fich noch um die Berfon ber Monarchin befanden, von benen aber bereite mehrere ihre Beitritterflarung gu ben Befchlugen ber Barifer Regierung eingefandt hatten, liegen bas Manifest weber wegichaffen noch hatten fie etwas anderes an beffen Stelle an feten, und fo gab es wohl noch gur Stunde Biele bie in Orleans an die volle Rraft besselben glaubten. Überhaupt mar die Stimmung in der Stadt noch vorwaltend navoleonistisch. Die baselbft ftationirten Regimenter wollten, felbft ale fie erfuhren was fich in Baris ereignet hatte, von ber neuen Ordnung ber Dinge nichts miffen; Tag und Nacht waren Rufe "Vive l'Empereur" aus ihren Cafernen zu vernehmen. Das äußerte feine Rudwirtung auf einen Theil ber Bevolterung, fo bafe fich niemand von ben Behörden und ber vermöglicheren Bürgerschaft getraute die weiße Cocarbe aufzusteden 152).

Raifer Napoleon in Fontaineblean war von allem unterrichtet was in Paris vorgegangen war; allein noch gab er nicht alle Hoffsnung auf Frankreich verloren. In der Gemüthöftimmung in der er sich befand schien er sich an einen Strohhalm halten zu wollen; er erwartete nichts mehr für seine Person, allein er wollte nicht glauben daß Raiser Franz über das Schicksal der eigenen Tochter, des eigenen Enkels die Verbündeten werde so hart entscheiden saffen; er tränmte noch immer von einer Regentschaft Maria Louisens im Namen des

unmundigen Ronigs von Rom, und meinte Metternich werbe ibn barin unterftuten. Er bictirte am 8. einen Brief an Deneval bem er auftrug diefe Mittheilungen ber Raiferin gutommen gu laffen, und wie es fein Buufch fei dafe fich diefelbe mit ihrem Bater barüber in Bertehr fete. Um 9. mußte Baron Fain an Deneval fchreiben: "ber Raifer muniche in ber Wegend von Bien mit ber Raiferin gusammengutreffen; er verlange ju miffen ob die Raiferin mit ber Boft ober mit eigenen Bferben reifen merbe: es fei fur ben Raifer ber veinlichfte Gebante fich die Berlegenheiten benen fich die Raiferin ausgesetzt febe und bie nachtheiligen Folgen vorzustellen welche bies auf ihre Gefundheit außern muße". Um 10. fcbrieb Frain abermals im Auftrage feines Gebieters: "Meneval moge trachten bie mahren Gefinnungen ber Raiferin zu erforschen; ob fie bem Raifer in allen Lagen feines Dis geschickes zu folgen entschloffen fei, ober ob fie fich mit ihrem Rinde in das Land das ihr die Berbundeten anweisen wurden oder ju ihrem Bater gurudgiehen wolle". Um 11., bem Tage wo Napoleon feine Bergichtleiftung "für fich und feine Erben" auf ben Thron Franfreichs unterzeichnete, hatte er nichts bagegen einzuwenden, fand es vielmehr ganz angezeigt ("toujours convenable") wenu die Raiserin ihren Bater auffuchen wollte; "fie moge benfelben inftanbigft bitten bafe er ihr Toscana verschaffen ober, falls dies nicht möglich, boch Lucca Biombino Maffa und Carrara ju ben Bergogthumern Barma und Biacenga hinguschlagen wolle; ber Raifer und bie Raiferin tonnten bann einen Theil ber Reife nach Italien gemeinschaftlich machen, lettere einstweilen nach Parma geben, mahrend er in Elba Borbereitungen für ihren fpateren Aufenthalt treffen murbe; ber Raifer febue fich barnad ju erfahren wie die Raiferin fich ju troften miffe, und ob fie ce über fich bringen werbe in ben beschränkten Berhaltniffen an die fie von nun an gewiesen fein werbe fich gludlich gu fühlen".

Un demfelben Tage tamen Napoleon zwei Boten von feiner Gemahlin gu.

Der erste war ber Oberst Gallois, der am 7. abends oder am 8. B. M. in Blois ein Schreiben Maria Louisens an den Kaiser in Empfang genommen hatte. Napoleon durchflog es in des Obersten Gegenwart mit großer Gemuthsbewegung, eine Stelle las er ihm laut vor, nämlich die wo Maria Louise von der Möglichkeit sprach 500.000 Mann nun seine Person zu vereinigen. "Ja", sagte der Kaiser, "es wäre mir noch möglich im Felde zu bleiben, vielleicht selbst mit Ersolg; aber ich würde im Lande den Bürgerkrieg entzünden und das will ich nicht. Übrigens", fügte er nach einer Weile hinzu, "habe ich meine Abdankung unterzeichnet; ich werde nicht zurücknehmen was ich einmal gethan habe".

Der zweite war der Balaft-Brafect Bauffet. Derfelbe hatte am 8. abende in Blois, wie wir miffen, aus ben Sanden ber Raiferin wei Briefe übernommen, einen für ihren Bater, ben anderen für ihren Gemahl. Benen fonnte er in Paris wo er am 10. eintraf nicht an feine Abreffe bringen, Raifer Frang befand fich noch nicht bafelbit; er übergab bas Schreiben mit Buftimmung bes Bergoge von Bicenga dem Grafen Metternich ber es auf ber Stelle erbrach und, nachdem er es durchflogen, bem überbringer bemerfte, "ber Inhalt besfelben werbe feinen Gindruck auf die Berbundeten nicht verfehlen und auf bas Schicffal ber Raiferin und ihrer Ungehörigen gewife nur von gunftigem Ginflufe fein". Nachdem Bauffet vom Fürften Tallenrand, in beffen Salon er neue Wahrnehmungen über die Bandelbarfeit aller irdifchen Dinge auftellen fonnte 183), die Begenzeichnung feiner Reisepapiere erhalten hatte, ging er ohne Aufschub nach Fontainebleau ab. "Gute Louife", fagte Napoleon weich nachbem er bas Schreiben feiner Bemahlin gelefen. Er zeigte fich ruhig und gefafet; "nie ift er mir größer erichienen", verfichert Bauffet. Er fprach bei zwei Stunden, ging auf die letten Greigniffe ein, tabelte bafe man Baris verlaffen habe; man hatte fich, meinte er, trot ber von ihm, Napoleon, empfangenen Beifung nach ben Umftanben richten follen. Er fprach bann von feiner Butunft; ein Buch aus bem er fich über die Infel Elba unterrichten fonnte lag auf feinem Tifche: "Die Luft ift dort gefund", außerte er, "bie Bevolferung vortrefflich, ich werbe mich bort nicht so übel befinden und ich hoffe bafe Maria Louise es auch nicht schlecht bort haben wirb".

Noch benfelben Abend, 10 Uhr, verließ Bauffet Fontaineblean mit einem Schreiben Napoleon's an Maria Louise. Bas basselbe enthalten wiffen wir nicht; boch in ber barauffolgenden Nacht ereignete



sich jener mysteriöse Borfall wo Napoleon, wie Nahestehende behaupten, in einem Augenblicke von Schwäche und Berzweiflung seinem Leben ein Ende machen wollte, bas Gift aber, bas er seit dem ruffischen Feldzuge für außerordentliche Fälle bei sich zu tragen pflegte, sich als nicht mehr wirksam genug erwies. "Der Tod will von mir nichts wissen", sagte er traurig zu Dr. Dvan; nach einigen Stunden heftiger Üblichkeiten und Schmerzen war er wieder leidlich hergestellt 184).

Bir fehren nach Orleans zurud wo mittlerweile allerhand vorgefallen ober im Zuge war.

In ber Racht vom 9. jum 10. April hatte Deneval ben chiffritten Brief Napoleon's vom 8. erhalten, mit beffen allgemeinem 3nhalte er nicht faumte feine Gebieterin vertraut ju machen; ben Brief felbft hatte er, wie ihm barin befohlen worden, unmittelbar nachdem er ihn gelesen verbranut. Es war barin, wie wir miffen, ber neuerliche Bunich bes Raifere ausgesprochen bafe Daria Louife fich mit ihrem Bater in Bertehr feten folle. In Diefem Berfehr befand fie fich bereits von Blois aus feit bem 4.; aber noch hatte fie auf feinen ihrer Briefe eine Autwort erhalten. Bu welche Unruhe, in welche Angft und Aufregung fie biefe Ungewischeit verfette, zeigen brei Briefe bie fie am 10., Ofter-Montag, nacheinander abgeben ließ. 3hre Gefundbeit, theilte fie in bem erften mit, fei ,, nicht fehr gut, es ift unmöglich nach allen ben Rummer welchen ich gehabt habe, und noch habe. 3ch bitte Gie mir Radricht von Ihnen zu geben, ich habe Ihnen fo oft gefdrieben und ich habe noch feine Nachricht befommen. 3ch bin recht betrübt barüber weil ich glaube baß Gie mich vergegen haben". Den zweiten wollen wir gang berfeten :

# Liebfter Papa!

3ch überschicke Ihnen biesen Brief burch einen meiner Offiziere um Ihnen die Ersaubniß zu begehren, zu Ihnen zu reisen um Ihnen zu sehen, in dem Orte wo sie sich ist befinden. Der Kaiser reiset ab in die Insel Elba ich habe ihm ertsart daß mich nichts dazu bringen wird von hier weg zu gehen bevor ich Sie gesehen habe, und von Ihnen gehört werde haben, mas

Sie mir rathen. 3ch bitte Gie alfo mir eine Antwort gu geben, ich bin entschloßen alles fur meinem Cohne gu thun mas Gie nöthig für mich finden werben. 3ch weiß bag man Ihnen bas Grosherzogthum Toscana in meinem Rahmen begehrt hat, fenn Gie verfichert baf es ohne meinen Bifen geschehen ift, ich weiß baß Gie une gu lieb haben, um nicht auf bas fernere Schicffal meines Cohnes und bas meinige zu benten. Alles mas ich muniche ift Rube, und fie ift mir nothwendig für meine Gesundheit. 3ch bitte Gie alfo liebfter Papa fich meiner anzunehmen, und mir zu erlauben Ihnen zu feben, meine Lage wird täglich fritischer und bringender man will mich von hier wieder meinen Billen fortführen, ohne Ihnen zu feben, und ich verlage mich gang auf Ihren Rath. 3ch werbe Ihnen baber felbst alles mundlich beger 3ch bitte Gie mir gleich eine Antwort gu fchicken benn ich fterbe vor Angit. 3ch fuße Ihnen die Sande auf bas gartlichite

## Liebfter Bapa

ben 10ten Aprill 1814.

Ihre gehorsamste Tochter Louise m. p.

Einen britten Brief übernahm ber Polizei-Minister Savary ihrem Bater zu überbringen. Das Schreiben wiederholte in Kürze ihre Betrübnis sich und ihren Sohn von ihm so ganz verlassen zu wissen, und ihren Bunsch ihn zu sehen und zu sprechen: "Gott weiß wohin ich noch gehen werde es wäre mir ein Trost, Ihnen noch einmal vorher zu sehen, und Ihnen zu versichern daß ich Sie bitte nicht meinem Sohne so zu vergessen. Ich hoffe für mich kein Glück mehr auf bieser Erde, alles was ich wünsche ist ruhig zu leben".

Die brei Schreiben, eines nach bem andern, mußten von Maria Louise bereits abgeschickt sein als im Laufe des 10. der Herzog von Cadore nach Orleans zurückfam. Er hatte nach Überstehung maucher Beschwerden und Gefahren den Kaiser Frauz in Chanceaux, herwärts von Dijon auf dem Wege nach Paris, getroffen und war von demsselben ohne Ausschlaub vorgelassen worden. Kaiser Frauz kannte ihn persönlich — Champagny hatte 1801 bis 1805 den Gesandtschafts-Posten

in Wien bekleidet — und empfing dessen Botschaft mit wohlwollen der Freundlichkeit. Allein was er dem Überbringer sagen konnte klang wenig tröstlich; auch galt es für Champagny als ein schlimmes Zeichen dass er nicht Metternich, wohl aber Stadion um die Person des Kaisers tras. "Ich liebe meine Tochter", sagte der Kaiser, "ich liebe auch meinen Schwiegerschn, ich trage sie in meinem Herzen, ich könnte mein Blut für sie lassen". "Ich Wazestät, es handelt sich nicht um ein solches Opser!"" "Ich gerr Herzog, ich könnte mein Blut, mein Leben für sie lassen; aber ich wiederhole Ihnen, ich habe meinen Berbündeten mein Wort gegeben nicht ohne sie zu verhandeln und alles gutzuhseißen was sie beschließen würden" 185). Das Schreiben des Kaisers, das Champagny in Orleans überreichte, enthielt im wesent lichen dasselbe was Maria Louise aus dem mündlichen Vortrage ihres Bertrauensmannes erfuhr.

#### 55.

Nachbem Raifer Napoleon ben Entichluß gefaßt batte feine Mb. bantung zu unterzeichnen, war auch für Maria Louife ber Anlafe ge geben die Minister und die Mitalieder der Regentichaft, die fich noch um ihre Berfon befanden, ihres Amtes zu entheben. Um Diter Montag. nachdem fie in der bischöflichen Cavelle dem Gottesbienft beigewohnt, empfing fie bie bodiften Burbentrager ber Reihe nach, fagte ihnen in gerührten Ausbruden ihren Dant, bat fie um freundliche Erinnerung und reichte ihnen die Sand jum Rufe. "Thranen benetzten ihr Antlis", berichtet ein Angenzeuge, "und wurden ein Berg von Stein haben er weichen mugen". Cobann ließ fie ihre Damen, ihre Rammerherren, Die faiferlichen Bereiter und Bagen, Die ihr von Blois hieher gefolgt waren, vor fich tommen und bedachte die Ginzelnen mit fleinen Ge ichenten und Andenten. Um Diefelbe Beit traf Gieur de la Bepruffe aus Kontainebleau ein, bem Meneval auf Bunich bes Raifere und nach eingeholter Buftimmung ber Raiferin 2,500.000 Fr. mitgab: Diefe Summe, vermehrt mit weiteren 900.000 fr. Die Maria Couife in den Tagen barauf nach Fontainebleau fandte, maren alles mas ber

Mann, der vor furgem über die Schate bes halben Belttheils gu gebieten hatte, mit in fein Exil zu nehmen vermochte.

Am Abend bes 11. brachte, im Auftrage bes Herzogs von Bicenza, ber kaiserliche Stallmeister General Fouler bie amtliche Mitsteilung an die Kaiserin Maria Louise bass ihr von ben Verbündeten die Herzogthümer Parma und Piacenza als unabhängiges Besitzthum zugewiesen seien.

Um 12. morgens 8 Uhr kehrte Bausset von seiner Mission nach Paris und Fontainebleau nach Orleans zurück. Er brachte ein Schreisben Napoleon's und eines des Grasen Metternich. Der letztere entsichuldigte sich mit der Abwesenheit des Kaisers Franz der erst in den nächsten Tagen in Paris erwartet werde, und erging sich in ehrerbietigen Bersicherungen dass in ihrem Interesse und in dem ihres Sohnes alles geschehen sei und geschehen werde was die Umstände gestatten; "sie möge beruhigt sein für die Gegenwart und werde für die Zusunst die Freiheit ihrer Eutschließungen behalten; jedenfalls scheine es sür's erste am meisten zu entsprechen wenn sie sich nach Österreich begebe, von wo es ihr dann freistehen werde entweder ihren kaiserlichen Gemahl auszusuchen oder sich in ihrem nenen Besitzthum einzurichten" 186).

Maria Lonise hatte noch nicht Zeit gehabt in dieser Hinschlis zu sassen, als sie durch einen sestigenen Besuch aus Paris überrascht wurde. Es war ein gewisser Dudon, den in früherer Zeit Cambaceres begünstigt und als Mastre-des-requêtes in den Staatsrath gebracht
hatte; zuletzt aber war er, da er seinen in Spanien ihm anvertranten
Posten verlassen hatte, bei Kaiser Napoleon in Unguade gefallen, seiner
Stellung enthoben und sogar, wie Einige wollen, in die Gefängnisse
von Vincennes gesteckt worden. Es konnte beim Hose von Orleans als
teine gute Borbedeutung gelten daß dieser selbe Mann nunmehr als
Bevollmächtigter der provisorischen Regierung von Paris erschien. Er
hatte den Auftrag sich den kaiserlichen Schatz anssolgen zu lassen nub
wies für diesen Zweck ein Decret vom 9. April vor, dessen Fassung
das Berlangen noch gehässiger machte; "die provisorische Regierung
habe in Ersahrung gebracht", hieß es darin, "dass bedeutende Summen
aus Paris sortgeführt, dass dieselben durch Beraudung mehrerer

öffentlicher Caffen in den Departemente vergrößert worden feien, baje man bei biefer Beranbung nicht einmal bie Spitaler verichont habe" u. bal. m. 187). Diefe Motivirung pafete offenbar nicht auf ben por liegenden Fall : mas Maria Louife an Schaten aus Baris mitgenommen hatte maren die Ersparniffe ihres Gemahle von feiner Civillifte: die goldenen und filbernen Berathe, die Schmudfachen maren fein und ihr Gigenthum. In biefem Ginne legten auch ber Bergog von Cabore und der General Caffarelli, benen Dudon feine Ordre vorwies, Bermahrung ein, woran fich aber letterer nicht fehrte, fondern einfach an ben Schatmeifter ber Civillifte die Forberung ftellte ihm bas Berlangte inventar-magig ju übergeben. Die Garberobe und bas Linnengeng des Raifere, feine Tabatieren und Ringe, das Gilberzeng bas für ben perfonlichen Gebranch ber Raiferin und bes Bringen biente, ja eine toftbare Berlenichnur, ein Gefchent ihres Gemable nach ihrer Entbindung das fie ftete in ihrem Brivat-Schmudfaftden aufbewahrt hatte, blieben von der Unverschämtheit Dudon's nicht ausgeschloffen. Euvalov, beffen Dagwijchenkunft die frangofifchen Berren anriefen, erflarte fid nicht berufen fich in die Ungelegenheit zu mischen. Gin junger Gensbarmerie-Dfficier Ramens Janin ftellte fich Dudon gur Ber fügung und ließ por die ben faiferlichen Schat enthaltenben, feit ber Abreife von Baris fast unausgepadten Fourgons ohne weitere Pferbe fpannen. Gine Dame ber Raiferin wollte megen ber Berlenfchnut Biderftand leiften; allein Maria Louife, ale fie bavon borte, nahm ben Schmud gelaffen vom Salfe und überreichte ihn ihrer Dame mit ben Worten : "Übergeben Gie ihn!" 188).

Maria Louise hatte seit ihrem Abgang von Paris so viel bet Leides ersahren dass sie diesen letten Unglimpf kanm in seiner gauzen harte fühlte; sie war nahe daran stunnpf für jeden Schmerz zu werden. Ihre physische Araft war wie erschöpft; die ängstliche Aufregung in der sie sich die letten Tage ohne Unterlass befunden, raubten ihr allen Schlas. Das Gemüth der jugendlichen Frau die ihr Gemahl bieher auf den Armen getragen, der alles gehuldigt und sich gebengt, deren Wink und leisester Bunsch für ihre ganze Umgedung einen Gegenstand des sorgsältigsten Gultus gebildet hatte, wurde durch die plötsliche Baudlung in deren Mitte sie sich versetzt sah verdüstert und verbittert.

Baren bas biefelben Frangofen von benen fie fich fo geliebt glaubte und von benen fie jett, wie fie fich in ihrer Ginbilbung vormalte, nur ale ein Unglud ihres Landes angesehen wurde? Diefelben Frangofen beren Ritterlichfeit, beren Unhänglichfeit und Ergebenheit, beren madellofe Trene fie gegen jebermann, namentlich gegen ihren Bater, fo hoch gepriefen hatte und von benen jest einer nach bem andern von ihrer verlornen Sache abfiel und fich wohl gar gunt eben fo bienftwilligen und unterthänigen Diener ihrer Feinde machte, als er früher ihr und ihrem Gemahl, fo lang fie beide von ber Conne bee Gludes beichienen maren, gehuldigt hatte ?! 189). Ale Bauffet von Fontaine= bleau gurudtam, fand er "die gweite Emigration" im vollen Buge. Die Reihen um die Berfon ber Raiferin begannen fich nun ichon bebentend gu lichten; nur ein fleiner Rreis ber Allergetreneften barrte noch um fie aus. "Die bijchöfliche Refiben; welche bie Fürftin bewohnte", fo berichtet ber Bergog von Rovigo, "hatte nicht mehr bas Unfeben eines Balaftes; taum bafe man, außer ben wenigen Damen die bei ihr und dem Ronig von Rom geblieben maren, jemand bafelbit begegnete". Und felbit biefe wenigen Perfonen waren gang eigentlich Gafte im Saufe bes Bifchofes, von bem fie bie Gerathe fur ihren Tijd entlehnen mußten feit ber gemeine Dubon bas faiferliche Tafelgefchirr für gute Beute ber proviforifchen Regierung erflart hatte. Maria Louise hatte jest, wie einft ihre berühmte Urgroßmutter, faum einen Ort mo fie ihr Saupt niederlegen tonnte. Dafe man fie fur's erfte zu ihrem Gemahl nicht laffen werbe, mußte ihr ichon flar geworden fein. Rach Elba zu geben murbe ihr überdies von ihrem Urzte miderrathen. Corpifart erffarte, pon Meneval im ausbrücklichen Auftrage Napoleon's hierüber befragt, den Gefundheiteguftand ber Raiferin für ernftlich erschüttert; "es thue ihr vor allem die größte Schonung, Die Bermeidung jeder Aufregung ihres Gemuthes noth; bas Rlima von Elba wurde fur fie, nach feiner innigften Uberzengung, von ben traurigften Folgen fein; nachdem fie fich etwas erholt muße fie ein Bab gebrauchen, wofür er Mir in Cavonen nur bringend empfehlen fonne". Aber auch von ihrer übrigen Umgebung murde ihr abgerathen bem Raifer nach Elba zu folgen 190), und vielleicht begannen jett ichon iene baislichen Ginflufterungen zu fpielen, die fein geringeres Biel batten

ale das Berg der jungen Frau ihrem Gemahle mehr und mehr gu entfremben. Einige beschränkten fich barauf fie por bem beftigen Charafter des Raifers zu marnen: "Napoleon werde ihr nicht mehr ale berfelbe ericheinen ber er ihr früher gemefen; jest mo fein Glud ihn verlaffen, werde fie nur feine Lannen, feine Schroffheit zu empfinben befommen; übrigens gebe er ihr ja felbit zu verftehen bafe er ee für gerathen halte wenn fie fich vorerft in ben Schut ihres Batere begebe". Andere gingen weiter und nigdten allerhand Andeutungen wie der Raifer fie eigentlich nie recht geliebt, wie er fie nicht aus mahrer Reigung fondern nur aus Gründen der Politit gur Frau genommen, wie er nie aufgehört habe baneben feinen befonderen Liebichaften nachzugehen n. bal. Wen hatte Maria Louise jett auf ben fie fich mit voller Singebung verlaffen tonnte? Ihren Bater? Wie graufam hatte fie fich in bem Schute getänscht ben fie von ihm erwartet! "Bohin foll ich mich wenden?" flagte fie dem Bergog von Rovigo. und die Thranen die ohne Unterlass aus ihren Augen hervorquollen erfticten fast ihre Stimme. "Bu bem Raifer? Wird man mich mit meinem Cohne, beffen einzige Stute ich bin, gu ihm laffen? Und perlangt er fich's felber? 3ch fchreibe ihm, und er antwortet mir nicht auf die Fragen die ich ihm ftelle! Bu meinem Bater? Bas fann er mir fagen, nach ber Behandlung die er mir bat geschehen laffen! Warum bin ich in dies Land gefommen! Warum bin ich nicht Stifte dame geworden wie es mir die Borfehung einft eingegeben hatte!"

Solches war die Genuthsstimmung Maria Lonisens als am 12. abends die Fürsten Paul Eszterházy und Benzel Liechtenstein in Trleans ansamen. Sie überbrachten ein Schreiben Metternich's, der sie einlud sich behufs einer Zusammentunft mit ihrem kaiserlichen Bater nach Rambouillet zu verfügen. Gleichzeitig hatte Metternich Champagnversucht, den Kaiser Napoleon von diesem beabsichtigten Wechsel des Ausenthaltes seiner Gemahlin in Kenntnis zu setzen: "man werde dafür Sorge tragen Rambonillet und einen entsprechenden Umfreis für neutral zu erklären".

Rapoleon war mit diefer Beranftaltung durchans nicht einver ftanden; fo fehr er früher felbft Maria Louifen gedrängt hatte fich

ihrem Bater in Die Arme an werfen, fo wenig mochte er jett von letterem etwas miffen. Er wollte nicht bafe man bie Raiferin, beren Gefundheiternftand ihm ale fo bedenflich geschildert worden, eine neue weite Reife machen laffe: "Benn ihr Bater eruftlich verlange fie gu feben, fonne er mit ihr einen acht bis zehn Lienes von Orleans entlegenen Ort verabreden wo die Busammenfunft ftattzufinden hatte; auch fonne bas Ericheinen ber Raiferin in einem Schloffe wie Rambouillet nur ichmersliche Erinnerungen in ihrer Seele machrufen. Übrigens ftebe es bei ihr ob fie fich bagu entschließen wolle. Bas folle fie aber überhaupt, nach ber harten Behandlung bie man fie habe erfahren laffen, aus einem Bufammentreffen mit ihrem Bater gewinnen? Unter allen Umitanden hielte er es fur bas befte wenn die Raiferin fich gu ihm, ihrem Gemahl, verfüge und mit ihm gemeinichaftlich in fleineren Tagmarichen nach Italien reife, wo fie bann in Barma ober Biggenga ober in irgend einem italienischen Mineralbabe fich zu erholen vermöchte". Napoleon bictirte in biefem Ginne zwei Briefe, beibe bom 12., ben einen um 4 Uhr fruh, ben andern um 10 Uhr abende, und faubte fie an Meneval mit bem Auftrage ab ben Inhalt berfelben ber Raiferin mitzutheilen. Gleichzeitig aab er bem Oberften Cambronne ben Befehl, unverweilt mit zwei Bataillons faiferlicher Garbe nach Orleans aufzubrechen und ber Raiferin auf ihrer Reife nach Fontainebleau Dedung und Schut gu bieten.

Weber die beiden Briefe trasen Meneval, noch die beiden Batailsons Maria Louisen mehr in Orleans. Die Kaiserin befand sich in
einem Zustande der Resignation wo ihr jeder Ausweg willsommen
war der sie ihrer peinlichen Lage entreißen kounte. Sie sieß sich nur
die Zeit ihren Gemahl mit ein paar Zeisen von ihrem setzten Entschluße zu unterrichten, und ertheilte ihrem Gesolge den Auftrag sich
ohne Säumnis zur Abreise bereit zu halten; zwischen 7 und 8 Uhr
abends hatte man Orleans im Rücken. Statt jener endlosen Wagenreihe mit der sie vierzehn Tage zuvor Paris verlassen, waren es jetz im Ganzen sechs Kutschen die ihre und des Prinzen nächste Umgebung
führten. Sine Abtheilung kaiserlicher Garde, düster und schweigsam,
gab ihrer entthronten Gebieterin das Geleite; das große Wort führte
Graf Suvasov, der Bevolsmächtigte der Verbündeten. In Angerville, wo man von der Orleans - Parifer Straße abbog, stieß man auf rufsisches Militär; die französsische Garde wurde jetzt verabschiedet und Envalov bestimmte einen Trupp von 25 Kozaken welche die Bededung für die weitere Reise bildeten. Am 13. mittags traf man in Rambonillet ein das von rufsischen Unisormen wimmelte; der Zugang zum Schlosse, das Junere desselben, der Park, alles war von rufsischen Posten besetzt. Maria Louise war wie eine Gesaugene der Russen.

Ungefähr zur felben Zeit traf Oberst Cambronne mit seinen zwei Bataillons in Orleans ein, wo ihm nichts zu thun übrig blieb als die von Pehronise für den Kaiser in Empfang genommenen Gelder nuter sicherem Geseite an ihren Bestimmungsort zu bringen.

#### 56.

Maria Louise fannte jett feinen bringenberen Bunich als mit ihrem Bater gufammen gu tommen. Ranm in Rambonillet angelangt warf fie ein paar Zeilen zu Bavier die, wie es icheint, Fürft Ester hagh in die Sande feines Monarchen zu bringen übernahm. Gie gab barin ihrer großen Ungeduld Anedruck, ihn "nach einer fo langen Ent fernung wieder zu feben. Diefe Urfache", fcbreibt fie weiter, "bat mich allein zu diefer Reise bewegen fonnen, und hat mich verhindern fonnen bem Raifer welcher mich in Fontainebleau erwartet fogleich entgegen reifen gu tonnen. 3ch hoffe alfo Gie bald bier feben und meinen Gobn Ihnen vorzustellen zu tonnen". Um felben Tage ging noch ein zweiter Brief Maria Louisens, Die Antwort auf ein Schreiben Des Raifere Frang bas ihr fo eben überbracht worden, von Rambouillet ab. Gie flagt über ftarten Ratarrh und hartnädiges Salsweh bas fie gwinge fich einige Beit gu fchonen, baber fie fich erlauben muge ibn in Rambouillet zu erwarten 191). Am Tage barauf empfing Maria Louise aus ben Sanden bes t. t. Rammerere Grafen Baar einen neuen Brief pon ihrem Bater, batirt ans Grosbois wenig Meilen por Baris mo er am 15. April feinen Gingug halten wollte. Raifer Frang munichte mit feiner Tochter auf dem halben Wege gwifden Baris und Rambouillet gusammengutreffen, ein Borichlag auf den fie bei ihrem Un-

# Linds town flyn!

To foruma in Sing hore a tommetich in Rumboullat auflory manifest an will alow nift mit afaring Latt ingone bation in flane union statingthe rugs bindist facin. If bin vin dans t ding of thery the go , afour due fano go , again main yam Sunden Jan linbran Jaga weef nowen , a langua fulfaming windsom gil, alone Sinin Hayershar feet mid allain gir dois are And, a tomony on downer, in fat wil martinder bound i'am Sairon would no wing in fortainellaw answerted ory this me was a woming so former of logan Go Vin Gali fram . afra and unione Od ofine singly fallow 32 Bounne . " lander from in gambe and but wit dan girethifflaw

winis our flague

inn 14 thm chandle 1514

from godores and he

wohlsein nicht eingehen konnte. So mußte fich benn ihr Bater entsichließen nach Rambonillet zu reisen.

Maria Louise befand fich in Erwartung diefes fo lang gewünschten und erbetenen Beinches in einer unbeichreiblichen Aufregnug. Bie follte fie ihren Bater empfangen? Durfte fie ihm Borwurfe machen über bas mas gefchehen mar? Ober follte fie barüber hinausgehen und fich auf Bitten für ihr nachites Schicffal, bas in feiner Sand lag, beichränken? Rounte fie noch etwas von ihm verlangen ober erwarten? Das mochten die Gedanken fein wenn fie, wie man fie in biefen Tagen hanfig fah, fich in ihr Zimmer guruckzog und da, die Arme auf ihre Ruice geftütt und bas Antlit von ihren Sanden verborgen, ihren Thranen freien Lauf ließ. Es tam biefer ihrer Stimmung nicht gu statten bafe Bortenfe, die, wie wir wiffen, von Baris aus fich von ihren Reisegefährten getrennt und zu ihrer Mutter nach Navarre begeben hatte, unn nuerwartet in Rambonillet erichien. Bu einer Zeit wo Maria Louise ftundlich ihren Bater erwartete, fam ihr der Besuch ihrer Echwägerin höchft ungelegen; Sortenfe war feinfühlend genug fie unter dieser Unbehaglichkeit nicht leiden zu laffen, und reifte wieber oh.

Endlich am 16. April nachmittags traf Kaiser Frauz in Rambonillet ein, in einer einsachen offenen Kutsche, den Grasen Metternich an seiner Seite. Maria Louise eilte, von der Gräsin Montesquion mit dem Prinzen begleitet, die Treppe hinnuter und erwartete am Fuße derselben den Ankommenden. Der Wagen suhr vor, der Kaiser stieg aus und schritt ihr entgegen; sie riss ihren Sohn aus den Harben den Gräsin Montesquion und drückte ihn mit lebhaster Bewegung in die Armei ihres Baters, der durch diese unwiderstehliche Kundgebung ihres Muttergesühls sichtlich ergriffen war. Sinige Worte die sie in deutscher Sprache dabei sagte wurden von den frauzösisischen Zeugen dieses Austrittes — und uns stehen keine anderen zu Gebote — nicht verstanden: sie meinten, nach dem Tone in welchem sie gesprochen waren, den Ansdruck summervollen Vorwurfs darin wahrzunehmen 192), Kaiser Franz küste den Knaden und schloß ihn in seine Arme, Maria Louise stellte ihm stücktig die Personen ihres Hossistates vor und ge-

leitete ihn bann in ihre Bemader mahrend ber Rnabe in die feinigen gurudgebracht murbe. Er hatte, wenn wir ben Erinnerungen Dieneval's in biefem Buntte trauen burfen, an feinem Grofpater feinen Befallen gefunden; "ich habe fo eben ben Raifer von Ofterreich gefehen", etgahlte er in ber Rinderstube, "er ift nicht hubich". Die Unterredung zwischen Bater und Tochter bauerte langere Zeit und mar fur beibe Theile gleich ergreifend; Raifer Frang ließ feinen Gutel wieder tommen an bem er fich nicht fatt feben gu fonnen ichien. Er verhieß feiner Tochter, ihr Rind werbe jest an ihm einen Bater finden: "was in Baris vor fich gegangen, fei ohne feine Mitwirtung geschehen; er fei burch die Bewegungen ber frangöfischen Armee in Chanceaur aufgehalten worden ohne fich mit Schwarzenberg in Bertehr feten gu tonnen". Und die nadite Bufunft Maria Louisens wurde besprochen; fie follte mit ihrem Rinde vorerft in ihre Beimat gurudfehren und die Reife fo bald ale möglich antreten; bei bem Unwohlfein ber Raiferin und einem nicht unbedeutenden Ratarrh bes Bringen murde beichloffen bafe fie fic nach zwei Tagen auf ben Weg machen folle 193). Raifer Frang blieb Die Nacht über im Schloffe bas er andern Tages ben 17. 9 Uhr B. M. verließ um nach Baris gurndgutehren.

Die Busammentunft mit ihrem Bater hatte Maria Louisen jebenfalle zu etwas gefrommt : Bewischeit über ihr nachftes Schicfal au erlangen. Gin Schreiben ihres Gemahle, bas fie unmittelbar nach ber Abreife bes Raifers Frang empfangen haben muß, trug noch mehr ju ihrer Beruhigung bei. Er bat fie ihre "Gefundheit recht gu ichonen weil er fonften fich febr angftigen wurde", und ben Berordnungen ihres Arztes wegen ber Baber von Mir ju folgen; "er fchreibt mir", berichtete fie ihrem Bater, "daß er mich lieber bis auf den Berbft nicht seben will, ale mich frant gu feben" 191). Auch außere Umftanbe begünftigten die Erträglichfeit ihrer angenblidlichen Lage. Der Bejuch ihres Batere hatte, ohne Zweifel auf ihre Unregung, einen Wechsel in ber militärifchen Bebedung ihres Anfenthaltes zur numittelbaren Folge. Die Stelle der ruffifchen Truppen nahmen öfterreichische ein; t. t. Grenadiere ichulterten vor ihrer Thure und in den Gangen des Palajtes bas Bewehr, Biquets von weifrodigen Curaffieren bezogen bie Poften an den Ausgangen bes Schloffes und Bartes. Graf Envalor ging

nach Fontainebleau ab von wo er dem Kaifer Napoleon das Geleite nach der Insel Elba geben sollte; an seiner statt übernahm ein öfterreichischer General (Broleck?) den Befehl über die Truppen.

Maria Louise befand fich am 17. April nach ber Abreise ihres Batere eben auf einem Spagierritt, ale von biefem gefandt ber Oberft-Stallmeifter Graf Trauttmaneborff im Schloffe eintraf um Die Borbereitungen für ihre Reife nach Wien zu treffen. Es handelte fich vor allem um die Auswahl ber Berfonen die fie nach Ofterreich begleiten follten. Die eble Montesquion erflarte ihr Schicfigl an bas ihres jungen Boglinge fnupfen zu wollen, zu beffen Dienften auch Dem Soufflot verblieb. Bon ben übrigen Damen follte Die Bergogin von Montebello die Raiferin in ihre Beimat begleiten und die erften Tage bei ihr bort ausharren, worauf die Brignole an beren Stelle treten murde, die Damen Bureau de Corbac und Rabuffon aber burch zwei Bahre ihren Dienft bei ber Raiferin fortfeten. Gben fo follten von den Cavalieren die Benerale Caffarelli und Fouler, bann Baron von Saint-Mignan, nachbem fie ber Raiferin bas Geleite nach Bien gegeben, wieder nach Franfreich gurudfehren, ber Balaft-Brafect Bauffet, Meneval und Corvifart aber noch durch einige Zeit bei ihr bleiben. Die wenigen herren und Damen, die außer den Genannten der Raiferin bis Rambouillet gefolgt maren, nahmen jest ihren Abichied, barunter Caulaincourt und Graf Flahaut, Die Bergogin von Biacenga und die Grafin Luçan.

Bevor Maria Louise ihre Abreise aus Frankreich antrat hatte sie noch einige schwere Augenblicke zu bestehen. Ohne Zweisel war es ihr Vater ber ihr, sei es am 16. ober 17. persönlich ober unmittelsbar darnach durch eine Botschaft, den Besuch des Kaisers Alexander von Rußland ankündigte und gewissermaßen zu einer Pflicht machte, in die sie sich nur mit innerem Widerstreben fügte 195). Was die Peinslichkeit ihrer Stimmung erhöhte, war daß Weineval vom 18. zum 19. ein vom 18. 5 Uhr morgens datirtes Schreiben aus Fontainebleau erhielt, worin Kaiser Napoleon seine entschiedene Misbilligung aussprach dass seine Gemahlin die Wonarchen von Rußland und Preußen empfange. Allein daran ließ sich nichts mehr ändern; Kaiser Alexander

war bereits angesagt und fuhr bald barauf im Schlosse vor. Indesien lief der Besuch glatt genng ab. Kaiser Alexander war von einer gewinnenden Liebenswürdigkeit, desennirte mit der Kaiserin und erbat sich barnach ihren Sohn zu sehen. "Herr von Bausset", wandte er sich, nachdem Maria Louise ihre Zustimmung gegeben, zu diesem den er von Ersurt kannte, "wollen Sie mich wohl zu dem kleinen König führen?" Er nahm den Prinzen in seine Arme, herzte und kuste ihn und sagte der Gräsin Montesquion viel verbindliches.

Muf Maria Louise ichien der ruffische Raifer den vortheilhafte ften Gindrud gemacht zu baben. Aller Biberwille, alle Angit und Schen, von ber fie fich in ben Tagen gnvor erfüllt gezeigt hatte, rich tete fid) jest gegen ben Konig von Breugen; es war ale ob fie nun meinte, biefer fei es eigentlich und nicht, wie fie früher geglaubt, ber Raifer von Rugland ber ihr und ihrem Gemahl all bas Leid und Unrecht gugefügt. 2018 am 20. April General Caffarelli nach Baris abaing gab fie ibm einen Brief an ihren Bater mit, ben fie beichmor, "wenn es möglich ift zu verhindern bag ber Konig von Prengen mir einen Befuch bier abstattet, ich fürchte bag er fich nicht fo ebel ale Raifer Alexander betragen mochte, und Gie fonnen fich porftellen wie unaugenehm es mir ware ihm folde Reben halten gu horen". Raturlich ließ fich, nachbem einmal Maria Louife ben Bar empfangen, ber Befuch Friedrich Wilhelm's in feiner Beife hindern, und auch diesmal tam die ungludliche Fürftin mit ber blofen Furcht bavon. Der Ronig, von einem feiner Flügel-Adjutanten begleitet, erichien am 22. nachmittags, und wenn ibm auch nicht die einnehmenden Umgangsformen feines machtigen Berbundeten gu ftatten tamen, an Auf mertfamteit gegen die Raiferin und ben "fleinen Ronig" murbe von feiner Geite nichts verabfaumt. Rach einem Aufenthalt von beilaufig einer Stunde fehrte er nach Baris gurud.

Mit ihrem Gemahl war Maria Louise burch biese ganze Zeit in mannsgesetztem Berkehr, entweder unmittelbar oder durch Meneval. Kein Schreiben kam ans Fontaineblean, wo nicht der Bunfch Napoleon's ausgesprochen war so oft als möglich Nachrichten von ihr prerhalten. Seine Abreise nach Elba war schon nach dem 15. April in feste Anssicht genommen, sie verzog sich indes bis zum 20. Am Tagt

zuvor ließ er an Meneval zwei Briefe schreiben, in deren einem die Stationen Briarre (Dep. Loiret) und Saint-Tropez (Dep. Bar) als jene bezeichnet wurden wo er noch auf französischem Boden Mittheilungen erwarte; "im allgemeinen empfiehlt Ihnen Se. Majestät jede Gelegenheit zu benügen Ihr zu schreiben". Um 20. um 9 Uhr B. M., numittelbar vor seiner Absahrt von Fontainebleau, schrieb Napoleon selbst und zwar, was zu den großen Seltenheiten gehörte, durchans mit eigener Hand einen Brief an die Kaiserin, worin er sie in zärtslichen Ansdrücken über sein Bohlsein beruhigte und ihr die Pflege ihrer Gesundheit empfahl. "Lebe wohl meine gute Louise", so schloßer seinen Zeilen, "In kaunst unter allen Umständen auf den Muth, die Ruhe und die Freundschaft beines Gemahls zählen. Einen Kuß für den kleinen König". Das Schreiben ist, man weiß nicht durch welche Berkettung der Umstände, nie in die Hände Maria Louisens gesangt 196).

#### 57.

Am 22. April, bald nach bem kurzen Besuche des Königs Friedrich Wilhelm, stellte sich Maria Louisen die österreichische Begleitung
vor die ihr auf ihrer Reise nach Wien zu Diensten stehen sollte: der GBM. Graf Karl Kinsth mit seinem Adjutanten Ober-Lieutenant
von Desselbrunn, die beiden f. f. Kämmerer und königs. böhmischen Ehrengarden Graf Engen Brbna Sohn des Oberst-Kämmerers, und Graf Taasse, die Hauptleute im f. f. Generalstabe Graf Karacsah
und p. Dietrich.

Tags barauf erfolgte die Abreise über Berfailles und Bervieres nach Grosbois, wo Maria Louise im Schlosse bes Fürsten v. Neuschatet, ber sich mit seiner Familie in bas benachbarte Schlößchen Marolles zurückgezogen hatte, von ihrem Bater erwartet wurde. In der Gesellschaft desselben brachte sie den gauzen folgenden Tag zu, empfing ihren Gastwirth so wie mehrere andere Personlichkeiten die von Paris herüber kamen ihr ihre lette Auswartung zu machen. Am 25. April früh nahmen Bater und Tochter von einander Abschied, jener kehrte

nach Baris gurud, Diefe fette ihre Reife bis Brovins fort. Um 26. tam man an öfterreichischen und ruffischen Feldlagern porbei: bas Land trug faft überall bie traurigen Spuren ber letten Truppenmariche und Rampfe. Entlaufene Bferde thaten fich haufenweise in ben auffeimenden Saaten gutlich die fie gleich einem fetten Anger abweideten, Berbrannte Dorfer, bas fast zu einem Schutthaufen gusammengeschoffene Städtchen Rogent (fur Geine) boten einen wehmuthigen Anblid. Bie gang andere auch in allem übrigen mar biefe Reife aus bem Lande im Bergleich zu jener die Maria Louisen mehr ale vier Jahre früher nach Frankreich geführt hatte! Damale war es eine Reihe von Triumphpforten unter beren geschmudten Bogen fie auf Blumen, mit benen man ihren Weg befaet, hindurchfuhr; eine freudig erregte von den fconften Soffunngen fur bie Bufunft erfüllte Menge brangte fich beran fie mit trautem Buruf ju begrußen. And jest ftromten Leute an ihren Weg heran, aber es war mehr Rengierde als Theilnahme die fich in ihren Mienen fundgab, und fein laut ertonte aus ben Schaaren ber ftumpfen Buichaner.

Und doch durfte dies peinliche Stillschweigen noch als Schonung gelten, wenn man den Bergleich mit dem Schimpf und Unglimpf anstellte den Napoleon auf seiner Fahrt nach Elba zu erdulden hatte. Die Bevölserung wußte Maria Lonisen von Herrschslucht und Ränkespiel frei; sie hatte keinen Theil an dem rastlosen Stürmen und Drängen ihres Gemahls dessen jäher Sturz zulett das schöne Frankreich mit in sein Unglück hineingerissen hatte, und dem jett höhnende Ruse: "Es leben die Bourbons!" "Hoch die Berbündeten!" in die Ohren gesten, wenn es nicht gar brülte: "Nieder mit dem Thrannen" oder die Menge stürmend verlangte dass man ihr "den Corsen" ausliesere um ihn zu zerreißen und die Stücke seines Leibes in die Rhone zu werfen! . . . .

Das Endziel der dritten Tagesreise war Tropes wo Herr von Mesgrigny, Bater des gewesenen faiserlichen Stallmeisters, sein Haus der Kaiserin zur Berfügung stellte. Um 27. fam man bis Chatillon-sur-Seine, am 28. bis Dijon an welch letzteren Ort sich zahlreiche Besatung der Berbündeten besand. F. Z. M. Graf Gyulai Militär-Gouverneur dieses Landstriches und F. M. L. Graf Fresnel an der

Spike der Generalität und des Officier-Corps, Baron Bartenstein als Civil-Gonverneur und andere Autoritäten empfingen die erlauchte Tochter ihres kaiserlichen Gebieters, die durch ein Spalier österreichisschen Militärs und unter Theilnahme einer sich neugierig herandräusgenden Menge ihren Einzug in die Stadt hielt und im Präsecturschäde ihr Quartier aufschlug. Maria Louise sand in Dijon Gestegenheit ein paar arme Teusel, die; wie sie betheuerten, ohne ihr Berschulden in den Berdacht rebellischen Treubruchs gegen die Beschungstruppen gerathen waren, durch ihre Fürsprache bei Ghulai der Freiheit zurückzugeden; General Caffarelli händigte ihnen im Austrage der Kaiserin 100 Thaler ein und verschaffte ihnen Geseitscheine in ihre Heimat. Bon Dijon schrieb Maria Louise an ihren Bater und schloß dem Briese einen an ihren Gemahl mit der Bitte bei, ihm densselben zukommen zu sassen und sehnnruhigt sehn keine Nachrichten von mir zu bekommen."

Man hatte noch dreimal Nachtlager auf frangofischem Boben: vom 29. zum 30. April in Gray, vom 30. April zum 1. Mai in Befoul wo Maria Louise von bem öfterreichischen Civil-Commiffar Freiherrn von Andlaw empfangen murbe, vom 1. Mai gum 2. in Belfort. Montag ben 2. N. Dt. überfette fie unter ben Ranonen von Süningen den Rhein. Im andern Ufer empfingen fie öfterreichische und banerifche Truppen mit allen Auszeichnungen ber höchften Souverainetät; eine gahlreiche Boltsmenge brangte fich berau und rief ihr fturmifche Bivate zu. Der Beg bie Bafel glich einem Triumphzug; die Bevolterung ichien fie als eine Erlofte gu betrachten die aus einer 3mangelage in die Freiheit ihrer Beimat gurudfehre 197). An ber Grange bes Schweiger-Bebietes harrte eine Abtheilung einheimischer Cavallerie um ihr bas Geleite bis Bafel gu geben. Durch eine Doppelreihe öfterreichischer banerischer und ichweizerischer Truppen hielt fie ihren Gingug in die Stadt mo ihr bas Baus bes Senators Binter gur Bohnung bereitgestellt mar, basfelbe bas ein paar Monate früher ihr Bater bewohnt hatte; biefelbe Aufmertfamfeit hatte man für fie auch an anderen Orten burch die Raifer Frang auf feinem Buge nach Franfreich getommen war. Alle Stadtbehörden brangten fich heran ihr ihre Chrfurcht ju bezeigen; die Couveraine von Baben,

von Bürttemberg, von Bahern sandten ihre höchsten Hof-Chargen zu ihrer Begrüßung ab. Maria Louise verlangte sich nicht diese Ehren die ihr nur schmerzliche Erinnerungen wachriesen. Sie gönnte sich am 3. Mai den ersten Nasttag seit ihrer Abreise von Grosbois den sie größtentheils in Gesellschaft des "Prinzen von Parma", wie man ihr Kind jett nannte, in ihren Gemächern zubrachte. Dem Kleinen entsging nicht die Beränderung die in seinen Berhältnissen eingetreten war. "Ach ich sehe wohl dass ich nicht mehr König bin", sagte er, "denn ich habe keine Bagen niehr."

Bon Basel aus schrieb Maria Louise wieder ihrem Bater. "Ich bin auch recht beunruhigt keine Nachricht vom Kaiser zu haben", klagte sie, "ich bitte Sie liebster Papa mir zu sagen durch welche Gelegen heit ich ihm schreiben kann, es sind schon seit 4 Tage daß ich ihm keine Nachrichten von seinem Sohne habe geben können". Welchen Erfolg diese Borstellung bei Kaiser Franz hatte wissen wir nicht, vielleicht dass man ihr gute Borte gab; der Sache nach war man gewiß schon damals entschlossen ben Verkehr zwischen ben kaiserlichen Gatten mehr und mehr zu erschweren, um ihn bald ganz abzubrechen. Bevor Maria Louise Basel verließ, tras der Courier den sie vor ihrer Absahrt von Rambouillet an ihren Gemahl gesandt hatte bei ihr wieder ein; er brachte ihr ein Schreiben Napoleon's vom 28. April aus Frejus.

Am 4. wurde die Reise fortgesetzt, in Schafshausen der Rheinfall besehen, am 6. der Zürcher See besahren. Der österreichische Geschäftsträger bei der schweizerischen Tagsatung, der ihr seine Auswartung machen und die Mitglieder des diplomatischen Corps vorstellen wollte, erhielt eine abschäftigige Antwort; die Kaiserin reise in cognito, wurde als Entschuldigung gesagt. Bon Zürich schried Maria Louise einen längeren Brief an ihren Bater, worin sie Dinge zur Sprache brachte die ihr Napoleon in seinem letzten Schreiben an's Herz gelegt hatte. Daß sie beinahe vier Tage vergehen ließ ehe sie sich zu dem Schritte entschloß, beweist wie schwer es ihr siel ihren Bater gegenüber als Klagende auszutreten. Maria Louise schreibe:

"Ich habe in Basel den Trost gehabt Nachrichten vom Kaiser zu bekommen er besindet sich wohl war aber sehr traurig über die Urt wie man ihm in der Provence behandelt hatte.

Er war auch beforat über andere Gegenstände von benen ich Ihnen wenn Gie erlauben unterreben werbe. Dir ift es fehr unangenehm von Gelbfachen Ihnen reben zu muffen Gie wifen liebiter Bava baf ich nicht gerne baran bente, ich glaube aber baß es meine Bflicht als Gattinn und Mutter ift Ihnen bie Lage zu ichilbern in welche ber Raifer fich barüber befindet, und für ihm Ihre väterliche und mächtige Berwendung angufleben. 3ch werbe nicht in die Cachen mich aufhalten die mich angeben. benn ich bin überzeugt liebfter Bapa bag wenn ich in diefem Rall fame Gie mich von nichts mangeln laffen werben. Der Raifer hat wenig Geld mit fich, gehn ober gwölf Millionen die Früchte feiner Sparfamfeit von der liste civile feit 12 Jahren. eine große Menge filberner Tafelgeschirre, viele Tabatieren mit Brillanten verziert und andere bergleichen Beichente find in Orleans, wieder alle Rechte ber Billigfeit, burch einen Romikaire ber provisorischen Regierung genommen worden: Alle Cachen find bas Gigenthum bes Raifere und meines Cohnes. Man hat felbit bem Raifer feine Bibliothef und alles mas gu feinem täglichen Gebrauche war weggenommen. 3ch bin durch alle Gefühle bagu gebracht Gie zu bitten Ihre Bermittlung bagu ju gebrauchen, bamit alles was bem Raifers Gigenthum ift, und ihm burch ben Tractat verfichert ift, im gurudgeftellt möchte werben. Alle Cachen welche ber Krone gehörten. Brillanten. placements sur la banque, und anderen Stiftungen, find treu gurud gegeben worden burch die Berjonen, welche bamale Intendant und erfter Schatzmeifter waren. 3men Millionen Ginfunfte auf bem grand livre hat man bem Raifer gegeben. Aber bie Art wie die Regierung aufangt fich gegen ihm zu betragen, erlaubt ihm nicht fich zu ichmeicheln, daß fie ihm genau bezahlt werben. wenn Gie liebfter Papa ihm nicht beschützen und vertheidigen und wenn ihr großmuthiger Rarafter Gie nicht bestimmt bas Recht eines Mannes zu vertheidigen, ber 3hr Schwiegersohn ift, und ber nicht mehr ihr Teind ift feitdem er unglücklich und verlagen ift. Mein ganges Bertranen in 3bre Gnabe und Gute nud in Ihre Redlichkeit bringt mich zu diefer Bitte, ich bin

überzeugt daß mein Bertrauen nicht betrogen senn wirb. 3ch habe zu viele Ursache es zu hoffen" . . .

Den 7. Mai fam man in Ronftang an wo wieder eine fleine Raft gemacht murbe; man befuhr ben Gee, befuchte bie Infel Meinau. In Konftang murbe auch eine Frage endgiltig entschieden, Die ichon auf frangofifchem Boden und feither wiederholt ben Wegenftand eingehender Berathungen gebildet hatte. Throl gehörte damale befanntlich au Banern beffen Berrichaft im Lande nicht wohl gelitten mar; noch allgemeiner aber braunte in den maderen Bergen ber Safe gegen die Frangofen, und biefer Umftand mar es marum man Maria Louifen abreden wollte ihre Reise durch Inrol zu nehmen und fich mit ihrem frangofifden Sofftaat in die Mitte ber Anhanger Andreas Sofer's au magen. Bu Maria. Louisen war eine eigenthumliche Mischung ber Elemente. In gewiffen Dingen mar fie eben fo muthvoll ale in anberen gaghaft. Alles was mit Etiquette und Formlichfeiten gufammenhing legte ihr eine eigene Schen auf; wo fie bagegen auf fich und bie Personen ihres Bertrauens augewiesen war, war fie nicht fo leicht einzuschüchtern. Go ließ fie fich auch jest, trot aller Bedenfen und Beforgniffe bie man ihr einflößen wollte, von ihrem Buniche Tprol gu feben nicht abbringen: "Graf Rinety hat gefürchtet bag man meinen Berren Impertinengen in Inrol authun mochte", hieß es in ihrem Briefe aus Befoul, "und hat mich durch Regensburg geben wollen machen, aber ich bin fo berghaft daß ich ihm erklart habe bak ich meine Reife nicht vermindern will und meine Berren find auch meiner Mennung. 3ch bin überzeugt daß die Throler une nichte thun werben". Und in bem Schreiben aus Bafel: "3ch habe Graf Rinety erklart bag ich burchaus biefes Land feben will, benn bie Inroler werden weber mich noch meine Leute effen, ich bin überzeugt hingegen daß fie une gut empfangen werden, und werden une frohe Befichter zeigen". Gei es bafe Rineth biefem entichloffenen Berlangen feiner Gebieterin fich fügte ober bafe er richtigere Rund Schaft über bas Land eingezogen hatte, genng in Ronftang mar es ber General felbst ber Maria Louise versicherte: "in Throl sei alles rubig, fie tonne ohne Anftand ihren Beg fortieben". Go fubr man benn

am 9. von den Ufern des Bodenfees nach Walbsee, wo der Fürst Balbburg den gefälligen Wirth machte und der Kaiserin seine Gemahlin vorstellte die damals mit ihrem siebenzehnten Kinde in der Hoffnung war, am 10. nach Kempten, am 11. nach Füßen wo man sich hart an der Gränze von Tyrol besand.

Und nun zeigte es fich in einer alle Erwartungen übertreffenden Beife bafe Maria Louife in ihrem Bertrauen auf die Saltung ber Inroler richtig geurtheilt hatte. "Gie faben", fagt ber Fraugofe Méneval, "in unferer Er-Raiferin nur die öfterreichische Bringeffin" 198). und fein Landsmann Bauffet bezeugt mit ihm ben aller Beichreibung spottenden Enthusiasmus womit fie, noch ehe fie den Gug in's Land gefett hatte, begruft und empfangen wurde. Denn ichon an ber Grange fagte ein Triumphbogen mit ber ichlichten Infdrift: "Bier ift Enrol!" mehr ale bie mohlgesetteften Berje ober bas geiftvollfte Motto hatten funden fonnen, und fanm bafe man fie in Rugen, alfo noch auf alt-baberifchem Boben, antommen fab, begannen die Böller an larmen und das Echo ber umftehenden Berge machgurufen. Bon ba an war ihre Reife ein Triumphzug wie man nicht balb etwas ähnliches gesehen hatte. Als fie vor Reutte tam warfen fich etliche zwanzig baumftarte Leute an bie Bferbe, fpannten fie aus und zogen ben Wagen bis zum Absteige-Quartier ber Raiferin. Während fie ihre Mahlgeit einnahm brachte ihr ein aus Manner- und Frauenftimmen gemischter Chor unter ben Kenftern eine Tafelmufit. Um 7 Uhr am anderen Morgen ließ fich ein Capuziner mit einigen jungen Leuten in einen Bang nachft ihren Bemachern führen, um mit angenehmen Befangen ihren jungen Tag zu begrußen. Uber Racht mar Schnee gefallen, mas aber nicht im Stande mar bas Fener ber bieberen Land= leute zu bampfen. Das Thal von Reutte binab und bann burch bas gange Dber-Innthal gab es nichts als Glockengeläute Böllerichuffe Schützenaufzuge; ans allen Dorfern, von den Bergen und aus ben Seitenthälern ftromte bas Landvolf gufammen, murbe bie Schuljugend in ihren Conntagegewändern aufgestellt und faumte ben Weg ein ben Die Tochter bes geliebten Raiferhaufes einherfuhr : Befange erichallten. benen andere etwas abseits auf ben Sohen aufgestellte Chore wie ein Echo antworteten. Beiläufig 8 Uhr abende war man bei Innebrud

angelangt: Die Stadt mar auf bas festlichite erleuchtet und prangte in einem Raturidmude bafe Angenzeugen verficherten, es muße ein Balb aefchlagen worden fein um all bas Tannicht und Laubwert herbeignichaffen bas bie Ctabt in einen Garten verwandelte. In ber Borftabt Mariahilf allein erhoben fich zehn Trinmphpforten, über und über mit faiferlichen Ablern geschmückt; vor dem Rathhause gewahrte man eine Pyramide mit der Aufschrift: "Der besten Raisertochter geweiht von ber Stadt Innebruct". Bwangig Landesvertheidigungs:Compagnien. bie Bute mit Bandern und grunen Reifern geschmudt, an den fahnen österreichische Abler ober Tafeln mit der Aufschrift "Raiser Frang". machten Spalier bis zur faiferlichen Burg. Die Bolfemenge Die fic auf dem gangen Wege brangte mar gabllog; ein Trupp festlich geichmückter Manner mar zu bemerfen ber einen eigens für ben beutigen Tag angefertigten Seidenftricf in Bereitschaft hielt. 218 nun endlich ber Reifezug herantam, die Gloden ihr Belaute auftimmten, die Bebonnerten, die Mufitbanden fpielten, taufenbftimmige Bipate erichollen. Bute und Kahnen geschwenkt wurden, ba half alles Bitten und Strauben Maria Louisens nichts, Die Pferde ihres Bagene mur ben ausgespannt und ber feibene Strick mußte feine Dieufte thun; und ba fich nebit ben bafur beitimmten Leuten hundert andere bingubrangten bie auch ein Stud Ehre von bem Jeftzug haben wollten, fo gab es ein Webrange und eine Balgerei die für die grme Ausgezeichnete nicht ohne einiges Unbehagen war. Meneval fpricht fogar von zwei Dannern und einem Rinde die bei biefer Belegenheit erdruckt worden feien. Auch bem Wagen bes fleinen Bringen widerfuhr bie gleiche Ehre, und fo murben beibe in biefem frendigen Tunnlt burch die Straffen gezogen, ober vielmehr getragen. In ber Burg ihrer Abnen, am Rufe ber Treppe marteten die banerifchen Burbentrager und Spiten ber Behörden ju ehrerbietigem Empfang. Ginheimische Echuten in ihrer bunten von Thal zu Thal wechselnden Landestracht bezogen bie Bachen im Schloffe. Gin Chor von nabezu 200 Sangern fant fich unter ben Genftern ein und brachte ihr ein Riefenftandchen, mit einem mufitalifchen Bohllaut und Ginflang welche die frangofifche Begleitung ber Raiferin, die nichte ahnliches vernommen, in bas größte Erftaunen festen. In ber Burg fand fich alles in bemfelben Stande wie bie

taiserliche Familie dieselbe verlassen hatte, die baherische Regierung hatte nichts daran geändert; alle Familien-Gemälde hingen auf ihrem alten Plate und eines, das Joseph II. als jungen Prinzen vorstellte, gab den Damen und Herren der Ex-Kaiserin besonderen Ausges zur Beschauung, weil sie in dessen Jügen eine auffallende Ühnlichkeit mit jeuen des Prinzen von Parma zu entdecken vermeinten.

Um 15. Mai wurde Innebruck verlaffen, die Reife unter fortwahrendem Buftromen und Frendenbezengungen der Bevolferung fortgefett. In Salzburg ftattete bie ingenblich icone Rronpringeffin Therefe von Bapern ber Raiferin einen Befuch ab. ben biefe andern Tages im Schloffe von Mirabell erwiederte. Bon Salgburg ging die Reife geraden Beges nach Bien, ober vielmehr nach Schönbrunn. In ber prachtvollen Abtei von Dolf, wo man am 20. gegen Abend antam, harrte bereits der Oberft-Stallmeifter Fürft Tranttmansborff, von der Kaiferin Maria Ludovica zum Empfang ihrer heimtehrenden Tochter vorausgefandt, ber zugleich ben Auftrag hatte nach Schönbrunn die Austunft gurudzubringen um welche Stunde fich Maria Louife am folgenden Tage von Mölf erheben und ihre Reise fortseben wurde. Bwifden Sieghartefirchen und St. Bolten fant am 21. bas 3ufammentreffen ber beiden Raiferinen ftatt; Maria Ludovica beftieg ben Bagen ihrer Tochter, indem fie in ben ihrigen bie Bergogin von Montebello gur Grafin Lajaufty, ber alten Erzieherin Maria Louifens, fteigen lief, und geleitete fie nach Schönbrunn mo man gegen Abend antam. Erzherzog Rarl, ihr erlauchter Ohm ber fie vor vier Jahren jum Altare geführt, reichte ihr am Gingang gum Schloffe feinen Urm und führte fie zu ihren Gemachern wo ihre jungern Schweftern Leopoldine, Maria, Karolina und Maria Anna ihr mit warmem Grufe an bas Berg flogen 199).

Es war eine bittere Fügung des Schickfals dass, um dieselbe Zeit wo Maria Louise ihre Laufbahn als Kaiserin der Franzosen im Schoffe ihrer Familie beschloß, auch ihre Vorgängerin auf dem Throne Frankreichs, um mit den Worten der Vibel zu reden, "zu den Ihrigen versammelt" wurde. Es war für beide, nur in verschiedenem Sinne, — Heimkehr.

Josephine befand fich noch im Schlofe Mavarre ale fie bie Nachricht von den letten Beichlugen ber Berbundeten erhielt. . Ich Bortenfe", rief fie aus indem fie fich ichluchgend in die Urme ibrer Tochter warf, "biefer arme Napoleon ben man auf die Infel Elba fchict! Wie hat ihn gulett bas Unglud ereilt! Wenn ich feine Frau ware, ich wurde mich einschließen laffen mit ihm!" Beforgt um bie Bufunft ihrer beiden Rinder überfiedelte fie nach Malmaifon, um bem Mittelpuntte ber Berhandlungen naher zu fein. Raifer Mexander faumte nicht fie aufzusuchen, ihr feine Achtung und feinen beften Willen gu bezeigen; allein zu bindenden Bufagen mochte er fich nicht herbeifinden. Der Gemutheguftand Josephinens litt mit jedem Tage mehr unter Diefer qualenden Ungewifsheit. Bald ftellten fich forperliche Leiden ein die fie, liebenswürdig und felbstverlängnend wie es in ihrer Natur lag, bor ihrer Umgebung zu verbergen juchte. Ihrer Tochter entging bies nicht. "3ch febe meine Mutter jederzeit ftandhaft und freundlich gegen alle die fie empfängt", fagte fie gu ihrer Borleferin Fraulein Cochelet; "boch fo bald fie allein ift nehme ich an ihr eine Traurigfeit mahr die mich erschreckt". Am 23. Mai ließ sich ber König von Breufen mit feinen beiden Cohnen in Malmaifon anfagen und blieb baselbit jum Diner. Josephine gemann es über fich bie guportommenbe Sausfrau zu fpielen und taufchte burch ihre Saltung felbft ihre Ungehörigen in einer Beife, dafe fie diefe fur wieder hergeftellt hielten. Um Tage barauf erichienen bie beiben Groffürften Nicolaus und Michael von Ruftland; Die Raiferin erichien beim Diner, fühlte fic aber barnach fo fcmach bafe fie fich wiederholt in ein Rebengemach gurudgieben mußte um einige Angenblide gu ruben und ihrer Tochter Die Unterhaltung ihrer Bafte zu überlaffen. Um 25. ftellten fich Athmungebeschwerben ein. Auf bas Bureben ihrer Rinder blieb fie gu Bette, boch mar fie nicht zu bewegen einen zweiten Urgt beigiehen gu laffen; fie meinte baburch ihrem Leibargt wehe gu thun, und gab vor fie fühle fich beffer. Allein fichtlich murbe ihr Buftand mit jeder Stunde fchlimmer, und nun entichlogen fich Engen und Sorteufe nach Barie um Argte gu ichiden, die am 27. abende gu einem Confilium gufammentraten. Dan fand die Bahrzeichen einer Braune ber gefahrlichsten Art; man verschrieb fraftig wirkende Mittel, doch man ver-

hehlte fich nicht bafe es zu fvat fein burfte fie anzuwenden. Bur den 28. batte fich Raifer Merander ju einem abermaligen Beinche anfagen laffen; er hatte von feinem Urzte ben gefährlichen Buftand Bofephinens erfahren und wollte fich perfonlich von ihrem Befinden übergengen. Bortenie, obgleich ihr die Argte die volle Wahrheit nicht mitgetheilt hatten, verhehlte ihm nicht ihre tiefe Befummernis. Gie hatte die letten Nachte mit wenig Unterbrechungen am Bette ihrer Mutter zugebracht und mußte felbft alle ihre Rrafte zusammennehmen um dem hohen Gafte mindeftens theilmeife bie honneurs zu machen. In ber Racht vom 28. jum 29. ichien Josephine weniger gu leiben, feine Rlage fam über ihre Lippen, nur erwachte fie ofter und bann horte man fie mit balber Stimme por fich himmurmeln; "Buonavarte" . . . "Infel Elba" . . . . . . . . . . . . . . . wiederholte fie von Beit zu Beit. Um 29., Pfingit-Countag, erhob fich Bring Engen, felbft feit einigen Tagen leidend, mit Unftrengung ans feinem Bette und trat mit Sortenfe an bas Rrantenlager ber Mutter, beren Angen fich bei ihrem Unblide mit Thranen fullten mabrend fie ihnen, ihrer Stimme ichon nicht mehr polltommen machtig, ihre Arme entgegenstreckte. Die Rinder beichloßen um den Beiftlichen gu ichiden und fie barauf vorzubereiten Die Tröftungen ber Lirche gu empfangen. Gie liefen fie eine Beit mit bem Abbe Bertrand, Almofenier der Ronigin Sortenfe, allein und fanden fich etwa eine Biertelftunde fpater wieder im Rrantengimmer ein. Die Buge Josephinens waren ichon ganglich entstellt, fie mar feines Bortes mehr fabig, fie ftrectte ihnen nur ftumm ihre Urme entgegen. Sortenfe von diefem Anblid überwältigt murbe befinnungslos aus bem Bimmer getragen, Gugen fniete an bem Bette feiner Mutter nieder, die mit bemuthevoller Faffung aus den Sanden des Brieftere Die beilige Beggehrung empfing. Benige Augenblide fpater hatte fie geendet. Unter allgemeiner Theilnahme ber Bevolferung, Die fie nur "die gute Josephine" nannte, unter ben ehrendften Beileides bezeigungen der hoben Fremden, der toniglichen Familie von Franfreich und ber Burbentrager ber neuen Regierung, fand am 2. Juni bie feierliche Ginsegnung ber Leiche ftatt, die in der Gruft der Rirche gu Rueil ihre Ruheftatte fand . . .

58.

Maria Louise befand fich wieder in ihrer alten Beimat, obwohl nicht mit ihren alten Gefühlen und Anschauungen. Allerdings mar fie. mas fie in ber letten Beit allein noch angeftrebt hatte, in ben Safen ber Rube eingelaufen; allerdings war fie nach Wien und Schonbrunn lieber gegangen ale anderemobin, ba fie nun einmal meber in Frant reich hatte bleiben noch fur's erfte nach Elba geben tonnen; allerbinge hatte fie ihrer Dama und ihren Beichwiftern jene Befühle ber Liebe und Unhanglichfeit bewahrt die ihr von Rindesbeinen gur angenehmen Bflicht geworben waren. Allein die Trennung von ihrem Gemabl founten fie alle ihr boch nicht erfeten, und überdies hatte fie an ihrer Geite ein Geschöpf bas ihrem Bergen nun naber ftand ale bie Glieber ihres Alternhauses. Und fo innig fich ihre Jugenberinnerungen an die Schauplate von Schonbrunn und Laxenburg, von Baden und dem Belenenthale fnupften, die Tuilerien und bas Giniée-Navoleon, Saint-Cloud und Rambonillet, Compiègne und Fontaineblean und bie glangende Beit die fie baselbft verlebt, fonnten fie jene Orte boch nicht vergeffen machen.

Maria Louise war in wenig Jahren zur Französin geworden und als solche bedung sie sich von ihrem Bater aus, auch in Schönbrunn ihr Hanswesen auf französischem Fuße sortsühren zu dürsen. Wohl bewogen sie zu dieser Bitte noch zwei andere Umstände: der eine daßes überhaupt in ihrem Charakter sag ihre Umgedung nicht gern zu wechseln, und daun eine gewisse Berbitterung und Menschenschen die in den letzen herben Ersahrungen ihren begreislichen Grund hatte. Maria Louise hatte nicht unterlassen noch während ihrer Reise jenen Punkt mit ihrem Bater in's reine zu bringen. "Ich nuß Ihnen noch um eine Gnade bitten siehster Papa", hieß es in ihrem Briese aus Provinse 25. April, "sie besteht darinn daß wenn ich in Schönbrunn ankommen werde sie mir keinen Service d'honneur geben möchten wie in Prages würde mir unaugenehm sehn die sechse Wochen die ich dorten wie eine einsache Particuliero zubringen werde, um mich herum Damen und Kanmerherren zu sehen, mit denen ich Bekanntschaft machen

werden müßte\*). Ich habe eine Dame zweh Leetrice und zweh Herren mit mir die mit mir bleiben daß ift alles was mir nöthig ift in einem Augenblick wo ich niemand als meine Familie sehen will". In dem Briese aus Basel kam sie auf denselben Gegenstand nochmals zurück: "Sie können meinen Abschen für nene Gesichter, in diesem Augenblick wären sie mir unansstehlich, und wenn ich welche beh mir haben müßte, so würde es mich aussetzen diesen Personen die Unhösslickeit zu thun sie nie zu sehen; denn seit einiger Zeit ist beh mir der Menschenhaß auf eine unglaubliche Art eingewurzelt".

3hr fraugofifder Sofftaat bildete auch in Schonbrunn die unmittelbare Umgebung ber Er-Raiferin. 3hre Mama und ihre Schmeftern wohnten mit ihr unter einem Dache, fie fchloß fich ihnen aber nicht, wie dies früher der Fall gewesen, als zu ihnen gehöriges Familienglied au, fie wollte fich bie Unabhangigfeit ihres Sauswesens gewahrt wiffen. Die ftrenge Etiquette wurde abgeschafft die ihr von jeher nur eine laftige Bflicht gewesen mar; fie fette jett einen Werth barein, wie fie ihrem Bater gefchrieben hatte, ale "Barticuliere" gu leben. Um 11 Uhr B. Dt., wie fie es in Frantreich gewohnt gewesen, war bas Dejeuner, um 7 Uhr abends bas Diner. Rach bem Dejeuner brachte ihr die Montesquion ben Bringen, ber irgend ein Bachmerk ale "bon plat" aus ben Banden feiner Mutter empfing; feine Bemacher ftanden mit den ihrigen in nachfter Berbindung. Bu ihren eigenen Beichäftigungen, bem Zeichnen und Dalen und ber Dlufit, fam jett bie italienische Sprache beren Erlernung ihr als fünftige Bergogin von Barma Beburinis murbe: Abate Landi aus Bien gab ihr barin Unterricht. Dann gab es Spaziergange im Bart von Schonbrunn wo fie befondere in der erften Zeit ein Gegenftand theilnahmevoller Rengierde ber gahlreich fich einfindenden Wiener war, ober Ritte in die Umgebung die fie bis Baden von der einen und ben Rahlen= berg von ber andern Seite ausbehnte; ober fie fuhr in die Stadt um die Schatfammer, das Mung- und Antifen-Cabinet, die Borgellan-Fabrit, bas Zeughaus zc. zu befuchen. Bum Diner, an welchem bie Cavaliere und Damen ihres Sofftaates fo wie ihr Brivat=Secretar Deneval regelmäßig theilnahmen, wurden meift ein paar Berfonen als

<sup>\*) &</sup>quot;werbe mugen".

Gafte beigezogen, ihre Bruber und Schwestern, herren und Damen vom öfterreichischen Sofe, Minister mit ihren Gemahlinen ober andere Burbentrager.

Den erften Rife in diefen gewohnten Saushalt brachte bas Scheiden der Bergogin von Montebello die am 13. Juni in ihre Beimat gurudfehrte. Dasfelbe gefchah an biefem und bem folgenden Tage von Geiten ber Berren Gaint-Mignan Corvifart und Caffarelli, fo dafe von ba an, von ben hervorragenden Berfonlichkeiten die ihr aus Franfreich bas Geleite gegeben hatten, nur die Montesquiou und die Brignole, Bauffet und Deneval um ihre Berfon blieben. Ginen Troft in diefer machienden Bereinsamung brachte ihr bas Biederseben ihres Batere ber am 15. Juni aus bem Gelbzuge beimfehrte. Maria Louife fuhr ihm bie Gieghartefirchen entgegen, wohin ihre Mama und ihre Befdmifter ihr voranegereift waren. Rach ben erften freudigen Begruffungen mit feiner Ramilie nahm Raifer Frang feine altefte Tochter in feinen Bagen und fuhr mit ihr allein bie Burtereborf von mo fie, gleich ben Andern, nach Schönbrunn vorauseilte um an bem Empfange des Monarchen im faiferlichen Luftichloffe theilzunehmen. Uber ihr Schicfial und ihre fünftige Stellung murde bei biefer Gelegenheit vielleicht nichts gesprochen; Raifer Frang fand aber bald eine andere, fie über diefe Buntte nicht im untlaren gu laffen. "Alle meiner Tochter", fprach er gu ihr, "gehört Dir alles an was in meiner Dacht ift, mein Blut und mein Leben nicht ausgeschloffen; als Raiferin von Frantreich tenne ich Dich nicht mehr". Die gehorfame Tochter feutte ihr Sanvt und ichwieg; fie hatte feine andere Antwort auf Diefen Ausspruch zu geben.

Maria Louise hatte aufgehört Kaiserin der Franzosen zu sein, wenn ihr auch dieser Titel tractatmäßig zugestanden war. Die Erinnerung an ihr schönes Frantreich, an die glückliche und glanzvolle Zeit die sie daselbst verlebt, an den strahlenden Ruhm der sich an der Seite ihres großen Gemahls um sie gesammelt und in dessen Abglanz sie sich gesonnt hatte, war bald das einzige was man ihr nicht rauben tonute, was ihr jedoch den Abstand der Lage in die sie sich nunmehr versetzt sah nur um so fühlbarer machte.

Maria Louise hat in Frankreich einen auten Namen guruckaelaffen. Dan barf, um in biefer Beziehung richtig zu urtheilen, Die Stimmen die viele Jahre fpater über die Bergogin von Barma laut gu merben begannen und von ba ab in der Literatur und in der all= gemeinen Meinung faft allein ben Blat zu behaupten mufeten, nicht mit jenen verwechseln die ber icheidenden Raiferin auf dem guge nachfolgten. Bierre Colau, ber fein Buchlein über "Maria Louife von Bothringen" im Jahre 1815 unter ber wiederhergestellten Berrichaft der Bourbonen herausgab, preift die Borfehung "die es nicht jugelaffen dafe in diefem jungen Bergen die Treulofigfeit einer Ifabeau von Babern und die Graufamfeit einer Ratharina von Medicis Burgel ichlage", und fafet fein Urtheil über die gemefene Raiferin ber Frangofen in die Borte gufammen; "Das iconfte lob bas man über Maria Louise aussprechen fann ift zu jagen: bafs fie fich ale gehor= fame Tochter, ale treue Gattin und ale gartliche Mutter gezeigt bat". Bas den in diefem Buntte allerdinge nicht verwöhnten Frangofen für ihre jugendliche Raiferin gang besondere Achtung abzwang, mar die über ben leifesten Berbacht erhabene Gittsamfeit und Unftanbigfeit ihrer Saltung. Cavary, einer ber ausbauernoften Bewunderer bes großen Napoleon, außert fich über beffen Gemablin: "In ihrem innern Saushalt wie vor ber Öffentlichfeit ift fie niemals jener ftrengen Schicklichkeit untreu geworden die ihr von ihrer Jugend auferlegt mar und ihr feinen vertraulichen Umgang gestattete mit wem es auch fei, jene anegenommen an beren Rath man fie nach ihrer Stellung ge= wiesen hatte" 200). Und einer ihrer Palast-Brafecte, nachdem er ihre Bergenegute gerühmt, ertheilt feiner ehemaligen Gebieterin bas ichone Lob: "Dabei mar in ihr ein richtiger und natürlicher Beift mahrgunehmen, viel Biffen ohne irgend ein Prunten damit, eine eble und rührende Ginfachheit und eine fanfte Beiterfeit die aut ju ihrem Befichteausbrud pafete. Gie liebte bie Ruufte, fie mar eine ausgezeichnete Mufiterin, fie zeichnete fehr hubich, fie faß mit Anmuth und vornehmem Unftand zu Pferde, fie fprach bas Frangofifche ausgezeichnet und ichrieb es noch beffer, fie verftand italienisch und englisch zc. Aus dem Bufammenwirfen diefer ichagenswerthen Gigenichaften entiprang ber glucklichfte und angiehendfte Charafter. In dem gewöhnlichen Bange bes

Lebens, auf einem Throne ber nicht burch politische Sturme erschüttert worben ware, wurde sich Maria Louise die Liebe und die Bewunderung Frankreichs bewahrt haben wie sie beffen Glud und Zierde gewesen sein wurde" 201).

Bei ihren öfterreichischen Landsleuten frand bie aus Franfreid gurudgefehrte Maria Louise allerdings in feiner folden Bunft, und wohl nur burch ihre eigene Edulb. Bir haben wiederholt ermahnt bafe Maria Louife, wenn fie in ber Offentlichfeit erichien, ihre angegeborue Schuchteruheit und Befangenheit nie gang überminden fonnte und dafe fie barum aufange Bielen 'fur ftol; und hochfahrend galt. Doch allmälig gewöhnte man fich in Frantreich baran und war ihr gulett dafür nicht gram. Bu lebhaft hatte man bort die unglückliche Maria Autoinette in ber Erinnerung, beren gwanglofes Wefen voll Frohfinn und Lebensluft, in einem Lande bas in ben letten Jahrhunderten fo viel zuchtlose Beiber wenn nicht auf bem Throne, boch in ber Rabe bes Thrones und im Glanze besfelben gefeben batte, bei ber großen Menge eine fchlimme Deutung finden und fie in ben Berdacht gleich fträflicher Ungebundenheit bringen fonnte; und wohl im Sinblid auf bies traurige Beispiel mar es bafe Navoleon feiner zweiten Bemahlin nachrühmte, "bafe fie in jeber Lage mit Dag und Rlugheit handle ohne fich zu fehr vertraut zu machen, was man in diefem Lande nicht thun durfe". In Ofterreich war das alles umgefehrt. Beiteres leutfeliges Befen fette bier, wo pflichttrenes hausliches Balten ber bodften Frauen ale etwas felbitverftanbliches galt, feinem Berbachte aus, man erwartete es, man verlaugte es, weil man es pon ben Gliebern bes regierenden Saufes feit langem gewohnt mar. Bei Maria Louisen mar es aber jenes gurudhaltende Wefen nicht allein mas ihr in ihrem Benehmen von ben Wienern übel vermerft murbe; es war gugleich, morüber man fich im Publicum feiner Taufdnung hingab, ihre anegefprodene und parteiffche Borliebe für alles Frangofifche, eine Borliebe bie fie ben Sitten und Formen, ber Art und Sprache ihrer Beimat völlig entfremdete, die fie auf das woran fie früher liebend gehangen hatte nun mit vornehmer Beringichatung berabseben lieg. Deun nicht blos wenn fie por bem Bublicum fich zeigte gab fie burch ihre ftramme Saltung Anftog, auch die Ginzelnen die mit ihr in Berührung tamen

hatten über sie zu klagen. Man vernimmt nicht bass sie die Gräfin Lazansch, die mütterliche Freundin ihrer Mädchenjahre, wieder an sich gezogen hätte. Fürst Trauttmansdorff von dem sie vor kaum vier Jahren so thränenreichen Abschied genommen, sah sie jest in kalter abstoßender Beise vor sich stehen. Die "Bienerischen" Damen denen sie, im Bergleich zu den französischen über und über parsümirten, damals von Braunan aus eine so wehmuthsvolle Erinnerung weihte, hatten sich jest keiner entgegenkommenden Ansprache von der, wie es schien, nur von dem Bewustsein ihrer hohen Würde erfüllten Kaiserin der Franzosen zu erfreuen. Ja die blose physische Nähe derselben bereitete ihr Unbehagen; "sie röchen nicht gut", meinte sie, die doch selbst eine geborne Wienerin war 202).

Ihre frangofifche Umgebung mar ihr alles; nur in biefem Rreife fühlte fie fich wohl und befriedigt, fo weit fie in ihrer jetzigen Lage befriedigt fein tounte; nur mas fie an Frankreich und an ihren Gemahl mahnte hatte Werth in ihren Mugen. Berren und Damen vom öfterreichischen Sofe tonnten fie in teine üblere Laune versetzen als wenn fie ihr ichmeicheln wollten, ber Bring von Barma fei ihr wie aus bem Befichte geschnitten; er febe nicht ihr fondern "bem Raifer" gleich, behanptete Maria Louise. Go tam es benn bafe man fie jett in Bien, wie 1812 in Brag, ungemeffenen Stolzes antlagte und fich allgemein barüber anfhielt bafe fie ben Gruß ber Leute, die ihr nach freundlich hertommlicher Gitte beim Begegnen ihre Chrerbietung bezeigten, nicht merkbar genug erwiedere. Und wenn jett bie Brager, eingebent ber bamaligen Saltung Maria Louisens in ihrer Stadt, nicht ohne einen Unflug von Schabenfreude einander guraunten: "Sochmuth fommt vor bem Fall", fo machten die Biener darüber ihre Gloffen dafe Maria Louise so spreche und fich benehme ale ob Napoleon noch immer auf bem Throne Franfreiche fage; bafe fie von ihm, ber enblich gezüchtigten Beifel bes Belttheile, nicht laffen wolle; bafe fie auf nichts finne als wie fie fich ihm wieder auschließen konnte 203).

Napoleon seinerseits hat bis an sein Ende Maria Louisen bas liebevollste Andenken bewahrt. In seinen Gesprächen auf St. Helena kam er wiederholt auf bas Gluck zu sprechen bas ihm die eheliche Berbindung mit ihr bereitet. Bohl hatte er Augenblide in feiner Rückerinnerung mo er ben Bruch mit Josephinen bedauerte. Abergläubisch wie er mar trat es ihm bann por ben Ginn, wie fich in früben Jahren fein Blud an ben Bund mit ber anmuthigen Bitfran Beaubarnais gefunpft batte, wie er bies nie batte vergeffen follen, und wie er es auch nie vergeffen haben wurde wenn ibm Josephine einen Leibeserben gescheuft hatte 2014). Tropbem verlor babei in feinem Andenten Maria Louife nichts. Er ftellte mitunter Bergleiche gwifchen ben beiben Franen feines Bergens an. Der einen fam ber verfeinerte Liebreig und die Gragie, ber andern die Unichuld und ungeamunaene Natürlichkeit zu ftatten. Maria Louife, fo verficherte er. abnte nicht bafe fich felbit burch die erlaubteften Runfte etwas gewinnen laffe, fie fannte feine Umidmeife, die Luge war ibr fremb. Bofephine verlangte nie etwas von Napoleon, aber machte hinter feinem Ruden Schulden auf allen Seiten; fam es gulet beraus, fo befannte fie nich in der liebenswürdigften Beife zu einem Theile berfelben, aber nie gu bem Bangen, weil fie es nicht über fich gewann ihren ordnungeliebenben Bemahl mit einer gar ju großen Summe noch mehr aufzubringen. Maria Louise nahm feinen Auftand ihn zu bitten wenn fie mit ihrem Budget am Rande war, was übrigens fehr felten geichah; benn fie glaubte fich nichts gonnen ju burfen wofur fie nicht bas Gelb in Bereitichaft batte. 218 man Napoleon, ba er die Canftmuth und Ruafamteit feiner zweiten Bemahlin in folder Beife beraustehrte, einmal bemerfte: "fie habe benn boch auch ihren Billen gehabt, ba fie fich in vertrauten Rreifen gerühmt habe fie brauche nur zu weinen um von ihm zu haben mas fie wolle", ba fchlig er eine helle Lade auf und: "Da feht 3hr's meine Damen", fagte er, fich gur Bertrand und gur Montholon wendend, ...in gewiffen Dingen feid 3hr einander alle gleich". Doch blieb er babei, Maria Louise fei im Bergleich gu ber bewuftvoll grazioien Bojephine Die ungefünftelte Ginfalt und Liebens würdigfeit gemejen. "Die Berrichaft Maria Louifens war wohl von febr furger Dauer", fagte er ein andermal, "aber fie hat Diefelbe in vollem Dage geniegen tonnen; fie hatte ben Erdball gu ihren Gugen".

Und boch, war es biefer Erdball nach dem fie verlangte? Rein, ihrer gauzen Aulage nach wünschte fie fich nichts als ein ftilles

Blud! Benn man ihr. ber weber ein hober Beift noch ein ftarfer Charafter beschieden mar, nicht alles mögliche, von dem ftrengen Billen eines mit abgottischer Unterwürfigfeit verehrten Batere bis gu bem entrumbbaren Blute eines zweinnbawangigiabrigen, manulicher Schirme und Stüte bedürftigen Geschöpfes, in ben Weg gelegt hatte bem Buge ihres Bergens gu folgen, fie wurde die Berbannung ihres Gemahls auf Elba getheilt haben, und wer fann bann fagen wie ihre Beichice und die Navoleon's fich wurden entwickelt haben. Alle Raiferin ber Frangofen, und nur ale folche gehörte fie in den Rahmen unferer Ersählung, fteht Maria Louise mackellos ba, und ift fie die, wenn auch nur leidende und dulbende, Beldin eines Berhangniffes das tragifch gu nennen mare wenn es bas Bergoathum Barma, und mas fich fpater daran fnüpfte, nicht für immer um feinen bramatischen Abichluk acbracht hatte. Gin Canger fünftiger Beit - benn für jest fame es boch wohl zu früh - ber von ber voetischen Licens einen fo ausgedehnten Gebrauch machte die andere Salfte von Maria Louisens Leben binmeaguthun, vermöchte "bas Blud und Ende" ber zweiten Raiferin ber Frangofen gu einer abgerundeten bichterifchen Schöpfung gu geftalten, vielleicht zu feinem Epos ober Drama, aber etwa zu einem Romangen-Kranz.

Und fo kommen wir, bevor wir von Maria Louisen als Raiserin der Franzosen Abschied nehmen, noch einmal auf Pierre Colan zurück, indem wir mit den, zwar holperigen und zulett etwas großsprecherischen, aber im Ganzen gutgemeinten Versen schließen die er als Motto vor sein Bücklein gesett:

Si son époux par une paix durable Eût mis un terme à d'injustes succès, Louise eût fait le bonheur des Français, En partageant leur gloire incomparable. Ruhang.

# Ans einem Dienftschreiben des Fürften Karl Schwarzenberg an den Grafen Metternich, Daris 4. December 1809.

Au milieu de ces événemens il s'en prépare enfin un qui est depuis longtems dans la pensée de l'Empereur, bien plus encore dans celle de sa famille et dans la haine qu'elle porte aux Beauharnois. La confiance que l'Empereur a portée depuis la dernière guerre du Vice-Roi, et des propos de quelques maréchaux à l'occasion de l'assassinat prémédité à Vienne, portant que le Vice-Roi auroit été un successeur agréable à l'armée et à la nation, ont donné de la force et de l'activité aux mouvemens du parti anti-Beauharnois.

Depuis le projet de faire épouser à l'Empereur la Princesse de Russie, la famille Bonaparte n'a jamais cessé d'alimenter l'idée du divorce de l'Impératrice. J'ai tout lieu de croire que depuis samedi 25. novembre l'affaire a été prononcé de l'Emp. à l'Imp., que cette Princesse, se résignant finalement à son sort, a consenti à demander elle-même la séparation par une lettre au Sénat. Une observation qui trouve sa place ici est, que le dimanche 26., jour de ma première audience, et où je croyois avoir également celle de l'Imp., elle ne vit personne, se trouvant indisposée. On croit qu'avant le départ de l'Emp. pour l'Espagne cette affaire sera fixée et arrêtée. On se demande quelle est celle qui remplace l'Imp. Il paroit qu'on n'est pas encore d'accord sur ce choix, on parle d'une Princesse

d'Autriche, de la Princesse de Saxe, on nomme même, chose qui n'est rien moins que probable, une soeur de l'Emp. Alexandre, agée de 13 ans, enfin la fille de Lucien; on dit que le voeu de la mère\*) est porté surtout pour cette dernière; par laquelle elle espère parvenir à réconcilier un fils qu'elle aime le plus tendrement avec son frère.

Ces notions sont connues de très peu de personnes, le tout se dévoilera en fort peu de tems. Je me trouve dans le cas de devoir réclamer le plus profond secret sur cette communication. . . .

## II.

# Depefche des Grafen Metternich an Fürst Schwarzenberg in Paris, Wien 25. December 1809. Bosorvé Nr. 1.

Vous désirez, Mon Prince, recevoir une direction précise sur les intentions de S. M. Imp<sup>le</sup> relatives à une question qui pourroit être mise incessamment sur le tapis.

Si le divorce de N. a lieu, il seroit possible que l'on vous sondât sur une alliance avec la maison d'Autriche. Je connois un parti qui à Paris s'employera très-directement en faveur de cette idée: c'est celui qui depuis longtems vise à mettre des bornes aux bouleversemens de l'Europe. Mes rapports de 1808 renfermèrent des données et des raisonnemens très-précis sur cet objet. Si le divorce de l'Emp. N. n'eut pas lieu à cette époque, on ne peut en chercher le motif que dans les entraves qu'il prévit à la marche de son système politique par une alliance avec une des premières puissances de l'Europe. Si dans le moment actuel la répudiation de l'Imp. devoit être assurée, le même calcul peut l'empêcher de songer à la fille de notre auguste Maître; le fait même de sa demande paroit devoir nous fournir une échelle sur laquelle il peut nous être permis de calculer l'étendue des vues destructives qu'il nourrit contre nous et l'époque plus ou moins prochaine qu'il fixe à leur exécution.

<sup>\*) &</sup>quot;Madame mère" = Frau Latitia.

L'Emp. a dans toutes les occasions prouvé que le salut de l'Etat est la première de ses loix. Quel Souverain lui a sacrifié plus de considérations, de justes ressentimens, de bonheur particulier? Si des motifs infiniment majeurs parleroient dans le coeur de tout père contre le fait seul d'une alliance avec N., combien ces motifs ne doivent-ils pas être augmentés, quand ce père se trouve être le souverain d'un vaste Empire? S. M. néanmoins, à laquelle rien ne répugne de ce qui peut contribuer à assurer le bien-être et la tranquillité de l'Etat, loin de rejetter cette idée, vous autorise, Mr. l'Ambassadeur, à la suivre et à ne point vous refuser aux ouvertures qui pourroient vous être faites à cet égard. Ce n'est toutefois qu'avec les restrictions suivantes qu'il seroit possible que vous abordiez les questions:

1º Toute ouverture seroit reçue par Vous sans nul caractère officiel. V. A. ne pourroit même s'en charger qu'en mettant en avant sa bonne volonté personnelle de sonder le terrain chez nous.

2º Vous établiriez comme remarque particulière à vous, mon Prince, que si nulle considération secondaire, nulle prévention n'influera jamais sur les déterminations de l'Emp., il est des loix auxquelles il sera toujours soumis. S. M. ne forcera jamais un enfant chéri à un parti qu'elle abhorreroit, et Elle ne donnera jamais son consentement à un mariage qui ne seroit pas conforme aux préceptes de notre religion.

3º Vous tâcherez en outre de préciser le plus que possible la question des avantages que la France offriroit à l'Autriche dans la supposition de la conclusion d'une alliance de famille. Le caractère personnel que vous établirez à ces premières ouvertures vous facilitera infinement cette dernière recherche.

Telles sont les directions que, pour le moment, je puis avoir l'honneur de transmettre à V. A. et qui sont seules conformes à la position générale des affaires et à la nôtre en particulier.

Je dois vous prévenir, mon Prince, qu'avant son départ d'iei Mr. Alexandre de Laborde, dont le rôle dans la dernière pacification est connue à V. A., vint me trouver et me sonder sur la possibilité que jamais on put songer à une alliance de famille. Il mit sur le tapis le mariage du Prince Impie avec la fille de Lucien, ou bien celui de M<sup>me</sup> l'Archiduchesse Louise avec Napoléon. Je ne lui ai guère laissé d'espoir pour le premier, et me suis expliqué sur le dernier dans le sens des instructions que j'ai l'houneur de vous transmettre aujourd'hui. Laborde qui dans les derniers tems a été directement employé par Nap. dans ses rapports avec nous, n'aura pas manqué de préparer le terrain dans ce sens, et je l'éclaircis pour V. A. en La mettant au fait de cette circonstance.

## III.

## Graf Melternich in Wien an seine Gemahlin in Paris, 27. Januer 1810.

(Rach ber bem Dienftichreiben an ben Fürften Schwarzenberg vom gleichen Tage beiliegenden Abfchrift.)

C'est avec un intérêt bien vif que j'ai lu les renseignemens que renferme votre dernière lettre sur l'entrevue que vous avez eue avec l'Impératrice. Cette Princesse a fait dans le dernier tems preuve d'une force de caractère qui doit bien augmenter les sentimens de vénération que depuis longtems lui a voués la France et l'Europe entière. Elle vous a parlé avec une telle franchise que je ne puis que vous mettre à portée de lui répondre de même, et je désire beaucoup que vous en cherchiez l'occasion. Il est des questions dans ce monde qui, à force d'être délicates, ne sauraient jamais être abordées d'une manière trop droite; l'Imp. s'est placée devant vous avec cette noblesse qui la caractérise; vous devez donc répondre sans détour à la preuve flatteuse de confiance qu'elle vous a donnée.

Il serait superflu d'agiter vingt considérations qui ressortent de l'essence même des choses dans une question du genre de celle qui a été entamée par l'Impératrice vis-à-vis de vous. Je la regarde comme la plus grande qui puisse dans ce moment occuper l'Europe; je vois dans le choix que fera l'Empereur Napoléon la possibilité du gage d'un ordre des choses non moins conforme aux intérêts généraux de tant de peuples

qui après de secousses aussi affreuses et multipliées ne respirent qu'après la paix, qu'aux intérêts particuliers de ce Prince. Cette considération m'a porté dès les premiers momens où je fus informé de la dissolution des liens qui l'unissaient à une épouse bien difficile à remplacer, à porter mes regards sur la Princesse qui pourrait être appelée à ce rôle. Madame l'Archiduchesse devait se présenter très-naturellemet à mon idée: je trouvai une foule de raisons pour; je crus dès le principe devoir m'assurer des dispositions de mon Maître pour écarter. si son consentement me paraissait impossible à obtenir, toute insinuation étrangère. Je retrouvai dans cette occasion l'Empereur, comme en toutes, sans nul préjugé, droit, loyal, fort de principes et de volonté; je le trouvai et souverain d'un vaste empire et tendre père d'une fille qui, par toutes les raisons qui peuvent attacher à un enfant, mérite de lui être chère. J'ai entrevu dès ce moment la possibilité de m'abandonner avec pleine confiance à mes calculs; votre dernière lettre m'a prouvé à ma bien grande satisfaction qu'ils sont entièrement conformes aux voeux de l'Impératrice Joséphine.

Deux obstacles devaient toutefois s'offrir à ma pensée. Le premier, le plus insurmontable, celui de la religion, semble ne plus exister; mais Madame l'Archiduchesse ignore comme de juste les vues les plus éloignées sur elle, et ce n'est pas à l'Impératrice Joséphine qui nous donne des preuves aussi prononcées de confiance, à elle qui à tant de qualités réunit celle d'une mère tendre, que je cacherai la foule des considérations qui s'offriront nécessairement à Madame Louise au moment même où on lui parlera de son établissement; mais nos Princesses peu habituées à choisir leurs époux d'après les affections du coeur, le respect que porte à la volonté d'un père une enfant aussi bonne et bien élevée que l'Archiduchesse, me fait espérer que cet obstacle n'en serait jamais un réel. Je me croirais donc autorisé à placer cette question le jour même, où les vues de l'Empereur des Français m'appelleraient à le faire; et rien ne s'oppose à ce que vous répondiez par cette confidence à la preuve de confiance de l'Impératrice Joséphine.

#### IV.

## fürft Schwarzenberg an den Grafen Metternich.

Monsieur le Comte!

En signant le contrat de mariage tout en protestant que je n'étois aucunement muni de pouvoirs ad hoc, je crois avoir uniquement signé un acte qui pût garantir à l'Empereur Napoléon la résolution prise par mon auguste Souverain de venir au devant de toute négociation sur cet objet important. Les dépêches que Vous me fites l'honneur de m'adresser, Monsieur le Comte, ne me laissèrent plus aucun doute sur la marche que j'avois à tenir. Sa Majesté, à ce que Votre Excellence m'assure, approuve ma conduite, en joignant de continuer à travailler dans le même sens; le mariage est donc une affaire que mon Gouvernemet juge, comme de raison, être du plus grand intérêt, et dont la réalisation lui paroit bien désirable. Quand on connoit le caractère de l'Empereur Napoléon, il ne semble pas douteux que, si j'avois mis de mon côté de la mauvaise grâce, il eût quitté ce projet pour en chercher un autre. Si cette affaire fut brusquée, c'est que Napoléon n'en fait guères d'autres, et il me paroit qu'il falloit profiter d'un moment favorable. J'ai la conviction la plus complète d'avoir bien servi mon Souverain à cette époque, et si j'ai eu peut-être le malheur de lui déplaire par le parti que j'ai pris sans tergiverser, Sa Majesté peut me désavouer; mais, dans ce cas-là, je demanderai instamment mon rapel.

J'ai l'honneur d'être avec une haute considération Monsieur le Comte Paris, le 7 février 1810. de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur

Schwarzenberg.

## V.

# Graf de Laborde an den Grafen Metternich.

Je reprends, mon cher Comte, la plume après la réussite d'un des événemens le plus important et le plus heureux qui de

longtems a pu avoir lieu. Je me félicite d'avoir pu par ma position et mes relations contribuer en quelque sorte à avancer une chose qui dès le premier moment a été dans ma pensée et qui jusqu'au dernier instant m'a paru soumis à des chances fort hazardeuses.

Les hommes qui ont le plus contribué à faire avancer l'alliance importante qui va se faire sont Maret, Sémonville et notre ami de la rue de Varennes\*) dont l'opinion, demandée en secret et prononcée haut, a ébranlé la véléité qui faisait pencher pour la Russie. J'ai engagé votre femme à faire usage de votre lettre, j'ai pris un extrait de celle qui étoit particulière et l'Empereur l'a lu; un courier de Pétersbourg avec des dépêches du 16 arrivé hier à 5 heures et marquant que la Grande-duchesse étoit très jeune et que les renseignemens achetés de ses femmes assuroient que la chemise n'avoit été marquée que 3 fois de sang, qu'il falloit par conséquent attendre 5 à 6 mois encore, finirent l'indécision et aujourd'hui nos soins sont courronnés de succès. Je me félicite, et la monarchie doit être heureuse, du changement de systême que nous allons voir se développer.

Il me paroit important que nous reprennions nos relations, nous marchons vers un même but, il y aura beaucoup de choses à nous dire et ma position me mets à même de vous être util. Je le ferai avec chaleur et intérêt. Je vous ai constamment voué l'attachement le plus sincère.

Votre ambassadeur est un homme excellent: Floret l'est également, mais je vous annonce des communications plus directes avant qu'on veuille souvent les faire passer par les voies officielles. Comptés que tout ce que Vous me dirés passera si vous le voulés à l'Homme, et ce que vous voulés qu'il ne sache pas restera au fond d'une cheminée ardente.

Pour aujourd'hui, mon ami, je n'ai qu'à vous entretenir que des choses particulières, le mot est dit au Prince S. que le hazard avoit mené à la chasse.

Il y a un grand mouvement parmis les Jacobins et le fbg. St. Germain. Les uns clabaudent, l'autre est hors de mesure. On sera sevère pour les uns et les autres. Mais voici des avis et des demandes mêmes que je Vous fais.

<sup>\*)</sup> Talleyrand? Beurnonville?

On proposera un échange d'ordres et de cordons. Il me paroit une mesure spirituelle, bien combinée, délicate et très heureuse, que pour faire marque d'oubli et marque de bons souvenirs au parti raisonnable des Jacobins ou des Constitutionels vous donniés 1º à Maret Votre cordon de St. Etienne ou de St. Léopold en diamans de la valeur de 300.000 L. avec la gance et l'épaulette et que 2º Vous donniés l'un ou l'autre de ces ordres à Semonville et à Beurnonville, membres du sénat et vos prisonniers d'Ollmutz. Je vous repète que Maret et Semonville ont été dans cette circonstance tout ce qu'on peut être et, dès que j'ai trouvé le tems, je vous le prouverai historiquement. Il se chargeront, et laissés m'en le soin, de faire regorger le roi de Wurtemberg vos propriétés avant que les semences se jettent en terre. Le rapport de la prison d'Ollmutz et cette réparation éclatante jointe à l'annonce de faire quelque chose d'agréable aux chefs distingués des Constitutionels fera l'effet le plux heureux.

Je vais quitter, mon ami, la confédération; l'Empereur par les arrangemens sur le Primat\*) me fait une grande existence et ne pouvant plus être autrichien je vais être français. Je serois heureux d'être souvent le porteur des Paroles de Paix. J'ose dans cette circonstance vous parler également de moi. Le Primas va bénir ce mariage à ce qu'on dit, mes rapports avec lui font sans doute que, ne pouvant accepter rien de votre part, pour lui faire quelque chose d'agréable vous pourriés également me faire donner la décoration de St. Etienne ou de Léopold ce qui me placera à l'égard de notre souverain dans une position avantageuse et me vaudra par l'effet des circonstances plus d'influence et d'égards. Je laisse à votre amitié et votre intérêt pour moi de faire ce que vous pourrés. Je joins à toutes ces demandes quelques observations politiques et quelques notions importantes.

On bavarde avec l'Angleterre. On donnera le Portugal pour la Sicile, on laissera la maison d'Orange en Hollande en

<sup>\*)</sup> Scheint sich auf jene Abmachungen zu beziehen, zufolge welcher der Kürst-Brimas 1809/1810 Regensburg und den Rheinzoll zur Berfügung des Kaisers Napoleon stellte und dafür auf Lebenszeit den Genuß von Fulda und Danau erhielt.

occupant et réunissant le Pays jusqu'au Waal, on rendroit le Hannovre. On exigeroit Josef en Espagne en l'arrangeant sur les colonies ecc. Je ne pense point que tout cela nous fait finir avec cette puissance, mais ce dont vous pouvés être sûr c'est qu'en moins de 5 mois nous sommes en froid avec la Russie et en moins de 18 mois en guerre avec elle. On continuera à viser sur Constantinople et l'Orient, l'Egypte tient à notre coeur, montés vos combinaisons sur ce pied et tachés que votre Princesse ait bientot des enfans ce que cependant vous ne vous aviserés pas de vouloir diriger là où vous êtes.

Je ne pense point qu'il soit bon que votre respectable maître vienne tout de suite ici, mais qu'il annonce cette volonté comme l'exécutant incessamment et qu'il le fasse en bon père qui vient voir sa fille.

Notre ami de la rue Varenne est consulté en secret mais pas admis, je doute qu'il reprenne le timon, mais le parti pour lequel je vous demande des faveurs est tout ce qu'on peut être et le sera par mille rapports que je vous developperai lorsque j'aurai plus de moments à moi.

Au moral comme au phisique ce pays va changer et nous parviendrons à voir autour de nous cette tension vers un systême mieux entendu et moins révolutionnaire. Adieu, mon cher et excellent Ministre, votre début est heureux, la fin le sera.

Dites à votre Princesse que dans mon coeur et celui du Primas elle retrouvera toujours les hommages qu'on doit à une maison sous laquelle pendant 10 siècles la patrie a été heureuse.

Otto a été et sera toujours mauvais pour vous autres. Il ne vous restera pas et il dépendra assez de vous de le faire changer. Schwarzenberg n'a pas été adroit dans cette affaire.

Paris, le 6 de fév. 1810.\*) Dj mp.

On vient dans ce moment me dire qu'au lieu de l'ordre en diamans, Maret préfère parce que sa femme le préfère une belle tabatière très estensible et la 300.000 francs en bil-

<sup>\*)</sup> Offenbar ift das Datum verschrieben. Da die Angelegenheit erst am 7. zum Abschlusse tam, tann nicht Laborde schon am 6. von der "réussite d'un des événements le plus important etc." geschrieben haben.

lets. Elle dit que cela établira l'enfant qu'elle porte sous son sein.

A ce niais de Champagny une tabatière sans billet. Je crois que son heure sonne. Brulés ma lettre, j'y compte. Faites moi l'amitié de faire remettre les incluses.

## VI.

# Schwarzenberg an Metternich.

Paris, ce 8 Janvier\*) 1810.

Je Vous envoie, cher Comte, notre ami Floret, qui Vous mettera au fait de tout ce qui s'est passé. Vous allés bientôt Vous convaincre qu'à moins de brouiller tout, il me fut impossible d'agir autrement; si j'avais insisté à ne pas signer, il auroit rompu pour en finir ou avec la Russe ou avec la Saxonne. J'ai déclaré formellement que j'étois pleinement autorisé à donner les assurances les plus positives, que des propositions de mariage seroient très favorablement accueillies de la part de ma cour, mais que si je n'étois pas préparé à signer un contrat, on ne devoit l'attribuer qu'à l'impossibilité dans laquelle mon ministère se trouvoit de supposer une marche aussi rapide à une affaire à peine entamée. Je Vous conjure, cher ami, de faire en sorte que cette grande affaire ne souffre aucune difficulté, et qu'elle se fasse de bonnes grâces; le premier assure l'existence de la monarchie, l'autre la rendra même agréable. Je plains la Princesse, il est vrai, mais qu'elle n'oublie pas cependant qu'il est bien beau de rendre la paix à de si bons peuples, et de s'établir le garant de la tranquillité et du repos général. Floret Vous remet notre journal, il en fera les commentaires verbalement, n'ayant pas le tems de faire copier, Vous voudrés bien Vous contenter de ce mode là, pour ne pas retarder le départ de Floret. Faites terminer cette affaire noblement, et Vous aurés un service immense à la patrie. Schwarzenberg.

<sup>\*)</sup> Recte: "Février."

#### VII.

## Legations-Rath von Lebzeltern an Metternich.

Monsieur le Comte!

Je m'empresse de satisfaire aux éclaircissemens que V. E. vient de me demander, au sujet de la validité du mariage de l'Emp. Nap. avec l'Impératrice Josephine, en soumettant à Sa haute connoissance le fait suivant, que je tiens de Mr. le Cardinal Consalvi.

Le Pape ne fut invité à aller à Paris, que pour couronner Napoléon; il n'apprit qu'il s'agissoit aussi du couronnement de Joséphine, que la veille même du jour fixé pour la célébration de cette fête solennelle. Surpris, frappé de cette circonstance, et n'ayant pas des preuves sur la nature des liens, qui unissoient le premier Consul à son Epouse, le S. Père se hâta de prendre des informations sur un objet aussi essentiel; il fut tellement induit en erreur qu'il se décida à officier dans la cérémonie, annoncée à toute la nation pour le lendemain, et à les couronner.

Peu de jours après, il reconnut qu'on avoit abusé de sa bonne foi; plusieurs considérations l'engagèrent à observer le plus strict secret sur un événement, qu'il était désormais de son intérêt de ne point rendre public, mais il adressa itérativement des remontrances à l'Empereur Napoléon à cet égard. Des vives discussions s'élevèrent bientôt après entre le St. Siège et la Cour de France; des personnalités y ammenèrent un dégré d'animosité et d'aigreur, qui éloigna toute voie conciliatoire, et le fait précité contribua beaucoup à faire naître ces fâcheux sentimens, dont les funestes résultats pour la Cour de Rome sont connus.

J'ai l'honneur d'être avec profond respect etc.

Vienne, le 15 février 1810.

Chev. Louis de Lebzeltern.

#### VIII.

Fragepunkte von deren befriedigender Lösung das Wiener fürsterzbischöstliche Ordinatiat seine kirchliche Anerkennung des zwischen Kaiser Napoleon und der Erzherzogin Maria Louise zu schließenden Chebandes abhängig machte (Etwa 24. Februar).

## Questions.

En quel tems, en quelle année le contrat civil avec Joséphine a-t-il été fait et célébré? Les loix anciennes, données par les rois, étoient-elles abolies à cette époque?

Le propre prêtre ou curé, fut-il présent à ce Contrat? Se fit-il devant des témoins? Qui furent ces témoins?

Quelle fut la formule employée dans ce contrat civil? Ce contrat portoit-il sur une société indissoluble, ou sur une société qui ne seroit telle, que jusqu'à la fin de l'éducation des enfans qui pourroient provenir de cette union?

Devoit-elle être à perpétuité ou ne durer qu'un certain nombre d'années; et sous quelles conditions?

Quel est le motif, pour lequel le Contrat civil a été dissous? Par quels Juges l'a-t-il-été? Devant quels témoins? Cela s'est-il fait, sans qu'il y ait eu aucun défenseur du mariage?

Avant le couronnement, le contrat civil a-t-il été renouvelé, ou prorogé en presence du propre prêtre ou du Pontife?

Le for ecclésiastique a-t-il déclaré ce contrat civil comme n'étant pas naturel et comme nul par conséquent, à défaut de toute légitimité?

Sur quel fondement, et par quel motif l'aurait-il déclaré tel? A-t-on établi un défenseur du mariage? Dans le jugement ecclésiastiquea-t-on observé tout ce que préscrit la Bulle de Bénoit XIV?

Quels ont été les Juges? En combien d'instances la cause a-t-elle été décidée?

A-t-il été interjetté Appel à la seconde Instance? Conformément aux lois ecclésiastiques, aujourd'hui en usage, le Pape a-t-il dû établir et nommer des Evêques de France pour décider en dernier ressort?

Tout ce qui est relatif à cette affaire, se trouve-t-il réellement consigné par écrit dans des documens publics? Les témoins les ont-ils signés et certifiés sous la foi du serment?

## IX.

## Fürft-Erzbischof Graf Sohenwart an den Raifer Frang I. \*)

Kaiserl. Königl. Majestät! Alleranädigster Herr und Monarch!

Noch bis diese Stunde habe ich keinen gesetznäßigen, mich im Gewissen vor Gott, vor der Kirche, und vor der Welt sichernden Beweis, daß der erste, sogenannte Civil Che-Vertrag zwischen dem Kaiser Napoleon und der Kaiserin Josepha nur eine zeitliche, auslösbare, und nicht lebenstängliche eheliche Verbindung zum Gegenstand, zum Juhalt, zur Bedingnis des Vertrags gehabt habe.

Hat dieser Civil-Vertrag ein Wort, einen Ausdruck, eine Aensserung enthalten, welche dahin deuten kann, daß sich die Kontrahenten nicht auf ewig, lebenslänglich, zur ehelichen Gesellschaft verbinden wollen, so ist die vorgegebene Ehe ganz sicher von jeher, und so lange sie so bleibt, unsgültig, es mag was immer für eine kirchliche Handlung darüber kommen.

Im Gegentheile wenn dieser natürliche oder Civil-Kontrakt eine lebenslängliche unauslösdare Verbindung ausdrückt, und soust kein natürliches oder bürgerliches Hindernis dabei eintritt, so bleibt er gültig, wird auch von der katholischen Kirche insgemein als eine gültige, ächte unauslösdare Ehe anerkannt, ungeachtet keine Kirchliche Handlung, kein Geistliches Band, lien Spirituel, dazwischen kömmt. So erkennt die Katholische Kirche die Chen der Peiden, der Protestanten u. s. w. als austige ächte Ehen.

Dieses voransgesett, da bis nun mir der Grund der bürgerlichen und Geistlichen Behörde in Frankreich, aus welchem sie die Rullität und Ungültigkeit der Napoleonischen Sche erklärt haben, ordentlich, überweisend, authentisch nicht bekannt ist, so din ich nicht im Stande
die bevorstehende Sche mit der Erzherzogin Luisa einzuseguen, um nicht
das H. Sacrament der Geschr der Rullität, das Brauthaar in eine gefährliche, wankende, vielen Wikeleien. Klüglereien ausgesetzte Lage zu seken.

In Folge dieser meiner Berlegenheit bitte ich Eure Majestät daß, wenn das motivirte Urtheil über die Rullität der ersten She nicht vor dem für die Einsegnung der instehenden bestimmten Tage eintressen soll, Allerhöchstdieselben entweder durch die Hohe Kanzlei der ansewärtigen Geschäfte, oder durch die Böhmisch-Cesterreichische, oder durch die Oberste Institz oder Appellations oder Landrechts. Stelle die Berscher Institz

<sup>\*)</sup> Das gange Schreiben von der eigenen Sand bes Fürft-Ergbischofe.

sicherung geben zu lassen: daß die Ungültigkeit des natürlichen und Civil ehelichen Vertrags zwischen dem Kaiser Napoleon und der Kaiserin Josepha ordentlich und rechtmäßig seh auerkannt und publizitt worden, so werde ich getroster, sicherer zu Werke gehen, und mich und das Brautpaar keiner Gesahr aussetzen.

ben 28ten Februar 1810.

Unterthänigst = Gehorsamster Sigismund, Erzbischof.

## X.

# Aus der Note des Grafen Otto an Grafen Metternich dto. Wien, 28. Februar 1810.

... a l'honneur de déclarer formellement, que les deux sentences des Officialités, diocésaine et métropolitaine de Paris, qu'il a eues entre les mains pendant quatre jours, et qu'il a renvoyées en France, se fondoient principalement sur le manque total des formalités prescrites par les loix de l'Eglise; que la nullité du premier mariage de S. M. l'Empereur Napoléon y est reconnue par les sept Prélats respectables qui ont signé ces sentences d'après le texte des Saints Canons, et d'après des pièces probantes et originales relatées dans lesdites sentences.

Le soussigné déclare en outre, qu'il est de notoriété publique en France, qu'à l'époque où ce premier mariage a été contracté, il n'existoit aucun Curé qui eut pu intervenir dans un acte semblable, tous les mariages étant considérés alors purement comme des engagemens civils, que la moindre incompatibilité d'humeur pouvoit dissoudre légalement.

Ce n'est qu'à l'avénement de l'Empereur Napoléon que des principes plus analogues à l'esprit de notre sainte Religion ont été établis en France, et que la plupart des mariages contractés auparavant ont été renouvelés et consacrés par des formes canoniques; mais le mariage de S. M. I. n'ayant pas été confirmé de cette manière, les sept Prélats, qui en ont prononcé la nullité, ont principalement insisté sur ce défaut de forme, qu'il importoit bien plus à la France qu'à toute autre Nation de constater, puisque c'est sur cette considération importante que se fonderont dans la suite les droits des descendans de S. M. . . . .

### XI.

# Raifer Napoleon an Raifer Frang, Paris den 20. Marg 1811.\*)

Monsieur mon frère et Beau-père, n'ayant rien de plus à coeur que de resserrer encore plus étroitement les noeuds de famille et d'affection qui me lient à Votre Majesté, je m'empresse de saisir l'occasion en La priant de tenir le Roi de Rome sur les fonts baptismaux. J'ai la conviction qu'Elle acceptera avec plaisir d'être le Parrain du Prince, son petitils, et que je recevrai d'Elle ce nouveau gage de son attachement. L'Impératrice, ma très-chère Épouse, appréciera particulièrement et recevra avec reconnoissance ce témoignage flatteur de la continuation de Sa tendresse pour Elle. J'espère que cette invitation sera agréable à Votre Majesté et que Elle accueillera également les assurances de la sincère estime et de la tendre amitié avec lesquelles je suis

Monsieur mon frère

de Votre Majesté Le bon frère et Gendre Napoléon.

### XII.

Aufzeichnung Metternich's über feine Unterredung mit Kaifer Napoleon im Jahre 1813 im Marcolinischen Palaste zu Dresden.

Entretien avec Napoléon à Dresde, le 23 juin 1813.

Parti de Gitschin le 22 juin, sur une invitation de Napoléon, j'arrivais à Dresde le lendemain et je descendis chez Mr. de Bubna. Immédiatement après mon arrivée je reçus l'invitation de me rendre chez Napoléon au jardin Marcolini où se trouvait son quartier général, sous la garde de 20.000

<sup>\*)</sup> Eine Abschrift dieses in die "Correspondance de Napoléon I." nicht aufgenommenen Schreibens liegt der Depesche Metternich's an Schwarzenberg bom 28. Marg 1811 Rr. 9 bei.

hommes, refoulés dans le faubourg de Friedrichstadt et les environs.

L'apparition du Chef du Cabinet autrichien à Dresde avait excité à un haut degré l'attention des Maréchaux et de l'armée française tout entière. Il me serait difficile de retracer l'expression d'une pénible crainte sur l'issue des négociations qu'en particulier je trouvais empreinte sur les figures de la troupe dorée, réunie dans les salons de service de l'Empereur.

Aussitôt que Napoléon fut prévenu de ma présence au jardin Marcolini, il me fit passer dans son Cabinet. Le Prince de Neufchâtel (Berthier) en m'accompagnant à travers les salons de service, me dit à voix basse: "N'oubliez-pas qu'il faut la paix à l'Europe et surtout à la France qui ne veut que la paix." Je ne crus point devoir lui répondre.

Je trouvai Napoléon m'attendant debout, au milieu de son Cabinet, l'épée au côté et le chapeau sous le bras. Il vint au devant de moi avec un air composé et me demanda des nouvelles de la santé de l'Empereur. Peu après ses traits se rembrunirent et, se plaçant en face de moi, il m'adressa l'interpellation suivante: "Vous voulez donc la guerre? Eh bien, nous la ferons. J'ai détruit à Lützen l'armée prussienne, j'ai battu les Russes à Bautzen; Vous voulez avoir votre tour, je Vous donne rendez-vous à Vienne. Les hommes sont incorrigibles, l'expérience est perdue pour eux. J'ai replacé l'Empereur François trois fois sur son trône; je lui ai promis de rester en paix avec lui toute ma vie; j'ai épousé sa fille; je me suis dit dans le temps que je faisois une sottise, mais je l'ai faite et je m'en repens aujourd'hui."

Ce début doubla en moi le sentiment de la force de ma position. Je me regardai dans ce moment de la décision, comme le Représentant du Corps social tout entier. Je l'avoue, Napoléon me parut petit.

"La paix comme la guerre", lui dis-je, "dépend de V.M. L'Empereur a des devoirs à remplir devant lesquels disparaîtront toujours à ses yeux des considérations secondaires. Le sort de l'Europe, son avenir et le vôtre sont placés aujourd'hui entre Vos mains. Il y a incompatibilité entre l'Europe et les plans que Vous avez poursuivis jusqu'à présent. Il faut la paix au

Anhang. 365

monde; pour assurer cette paix Vous devez rentrer dans des limites de puissance compatibles avec le repos général, ou bien Vous succomberez dans la lutte. Vous pouvez faire la paix aujourd'hui, demain Vous ne le pourrez plus. L'Empereur mon Maître réglera sa conduite sur la voix de sa conscience; c'est à Vous, Sire, d'écouter la vôtre."

Napoléon m'interrompit en s'écriant: "Eh bien que veuton de moi? que je me déshonore? Jamais! je saurai mourir, mais je ne cède pas un pouce de terrain. Vos souverains nés sur le trône peuvent se faire battre vingt fois, et ne pas moins rentrer, chaque fois, dans leurs capitales; moi qui ne suis que le fils de la fortune, je ne régnerais plus le jour où j'aurais cessé d'être fort et, par conséquent, où j'aurais cessé de commander le respect. J'ai commis une grande faute de ne pas avoir fait entrer dans mes calculs ce qui m'a couté une armée, belle comme il n'en fut jamais. Je sais me battre contre les hommes, mais non contre les élémens. Le froid m'a tué, j'ai perdu 30.000 chevaux en une seule nuit, j'ai tout perdu excepté l'honneur et le sentiment de ce que je dois à la brave nation qui, après tant de désastres, m'a donné des preuves nouvelles de sa conviction que moi seul puis la gouverner. J'ai réparé les pertes de l'an dernier; regardez mon armée après les batailles que je viens de gagner! Je Vous la ferai passer en revue."

"Et c'est l'armée", lui dis-je, "qui elle-même demande la paix!"

"Pas l'armée", m'interrompit Napoléon avec vivacité, "mais mes généraux; le froid de Moscou les a démoralisés. J'ai vu les plus braves pleurer comme des enfans. Ils n'avaient plus ni forces physiques ni forces morales. Je pouvais faire la paix il y a quinze jours, je ne le puis aujourd'hui; j'ai gagné deux batailles, et je ne la ferai pas."

"Par ce que V. M. vient de me dire", répliquai-je, "Elle me fournit une preuve nouvelle de la vérité de la thèse, qu'il y a incompatibilité entre Elle et l'Europe. Vos traités de paix ne furent jamais que des trèves, les revers comme les succès Vous poussent à la guerre. Voici le terme où Vous et l'Europe Vous êtes mutuellement jeté le gant. Vous le ramasserez, Vous et l'Europe, et ce ne sera pas elle qui succombera dans la lutte."

"Est-ce au moyen d'une coalition que Vous prétendez me tuer?" répartit Napoléon. "Combien êtes-Vous d'alliés? Quatre, cinq, six, vingt? Plus Vous serez et mieux ce sera pour moi! J'accepte le défi. Je Vous le répète", continua-t-il avec un rire forcé, "c'est à Vienne et au mois d'Octobre prochain que je Vous donne rendez-vous; nous verrons à cette époque où seront Vos amis les Russes et les Prussiens. Comptez-Vous sur l'Allemagne? Voyez ce qu'elle a fait en 1809! Pour y maintenir les peuples il me suffit de mes soldats, et la crainte qu'ils ont de Vous me sert de garant de la fidélité des Princes. Déclarez Votre neutralité et maintenez-la, j'accepterai la négociation à Prague. Voulez-Vous d'une neutralité armée? Soit! Vous placerez 300,000 hommes en Bohème, et je me fierai à la parole de l'Empereur qu'il ne me fera pas la guerre, avant que la négociation ne soit terminée."

"L'Empereur", dis-je, "a offert aux Puissances sa médiation et non sa neutralité. La Russie et la Prusse ont accepté la médiation; c'est à Vous, de Vous déclarer aujourd'hui et Vous accepterez ce que je viens Vous offrir, et nous fixerons un délai pour la durée de la négociation. Vous le refuserez, et l'Empereur mon Maître se regardera comme libre dans le choix de ses déterminations et de sa conduite. Les affaires pressent, les armées ont besoin de vivre, nous aurons tout à l'heure 250.000 h. en Bohème, ils pourront y séjourner pendant quelques semaines, mais non durant autant de mois."

Ici Napoléon m'interrompit pour se livrer à une longue divagation sur la force possible de notre armée. Ses conclusions furent que nous ne pourrions dans aucune supposition rassembler plus de 65.000 h. effectifs en Bohème. Il appela au secours de sa démonstration des calculs foudés sur l'étendue de la population de la Monarchie, sur l'évaluation des pertes en hommes éprouvées dans le cours des dernières guerres, sur les termes de notre conscription. Je lui marquai mon étonnement sur l'inexactitude de ses informations et j'appuyai ce sentiment sur la facilité qu'il devait avoir de se procurer des données plus vraies et plus précises. "Je m'engage", lui dis-je, "à Vous

donner la liste exacte de Vos bataillons; et ce que je n'ignore pas sur le compte de l'armée française, comment pourriez-Vons l'ignorer sur celui de l'armée autrichienne?" Napoléon me répondit que c'était tout juste parce qu'il tenait des états fort détaillés de l'armée en Bohème, qu'il était sûr de ne pas se tromper sur son effectif. "Mr. de Narbonne", me dit-il, "a mis une foule d'espions en campagne, il m'a envoyé force états, étendus jusqu'aux baguettes de Vos tambours; mon quartier-général en a fait autant, mais je sais mieux que personne la valeur qu'il faut attacher aux notions de ce genre. Mes calculs portent sur des bases mathématiques et ils sont dès lors certains. Nul, en dernier résultat, ne saurait avoir plus qu'il ne peut avoir. "\*)

Napoléon me conduisit dans son Cabinet de travail et me montra les états de notre armée tels qu'ils lui arrivaient journellement; il les scruta avec beaucoup de détail, et à peu près régiment par régiment. Notre discussion sur cet objet dura plus d'une heure. Rentrés dans son Cabinet de jour, Napoléon n'aborda pas la question politique et j'aurais supposé qu'il visait à distraire mon attention de l'objet de ma mission, si une expérience antérieure ne m'avait appris combien les divagations lui étaient familières. Il aborda l'ensemble de ses opérations en Russie, il entra dans de longs et minutieux détails sur l'époque de son dernier retour en France. Ce qui me fut clair. c'est que le but constant de ses paroles était d'imputer entièrement à la saison la défaite en 1812, et de me convaincre que jamais sa position morale n'avait été plus forte en France que par suite de ces mêmes événemens. "L'épreuve", me dit-il, "a été forte, mais elle a été complète."

Après l'avoir écouté pendant plus d'une demi-heure, je l'interrompis par la réflexion que, comme résultat de ce qu'il venait de me dire, j'entrevoyais une forte demonstration de la nécessité de mettre un terme à tant d'aventures. "La fortune", lui dis-je, "peut se lasser une seconde fois, tout comme elle s'est déjà lassée en 1812. Dans les temps ordinaires les armées

<sup>\*)</sup> Une circonstance digne de remarque et constatée par plus d'une preuve, c'est la somme des illusions auxquelles Napoléon s'est abandonné, depuis l'ouverture de la campagne de l'année précédente, sur tout ce qui regardait les forces qu'il avait à combattre.

ne forment qu'une partie restreinte des populations. Aujourd'hui ce sont des nations que Vous appelez sous les armes; Votre armée actuelle n'est-elle pas une génération anticipée? J'ai vu Vos soldats, ce sont des enfans. Vous avez le sentiment que la nation Vous regarde comme lui étant nécessaire; mais ne Vous l'est-elle pas à son tour? Quand la génération anticipée que Vous avez appelée sous les armes aura disparu, irez-Vous appeler ce qui la suit?"

Napoléon prit à ce propos l'attitude de la plus vive colère. Il pâlit et sa physiognomie se décomposa. "Vous n'êtes pas militaire", me dit-il avec l'accent de la colère, "et Vous ne savez pas ce qu'est l'âme d'un soldat. Je suis élevé dans les camps, et un homme comme moi se soucie peu" (je n'ose pas me servir ici du terme bien plus énergique employé par Napoléon "de la vie d'un million d'hommes!" En finissant la phrase il jeta le chapeau qu'il tenait à la main dans un coin de la pièce. Je restai calme et m'appuyant sur les rebords d'une console, placée entre deux croisées, je lui dis avec l'accent ému que devait me donner le mot que je venais d'entendre: "Pourquoi me choisir pour me dire entre quatre murs ce que Vous venez de prononcer? Ouvrons les portes et que Vos paroles retentissent d'un bout de l'Europe à l'autre! Ce n'est pas la cause que je viens défendre auprès de Vous qui pourra y perdre!"

Napoléon se recueillit et baissant de ton, il me dit des paroles non moins remarquables que celles que je viens de retracer. "Les Français n'ont point de plaintes à former contre moi; c'est pour les ménager que je fais tuer des Allemands et des l'olonais. J'ai perdu dans la campagne de Moscou 300.000 hommes, il n'y avait sur le nombre pas 30.000 Français." "Vous oubliez, Sire", lui dis-je, "que Vous parlez à un Allemand!

Napoléon se remit en marche avec moi et à la seconde allée et venue il ramassa le chapeau qui se trouvait sous ses pieds. Il revint alors à son mariage. "J'ai ainsi fait", me dit-il, "une bien grosse sottise en épousant une Archiduchesse d'Autriche." "Puisque Votre Majesté veut connaître mon opinion, je Lui répondrai bien franchement que Napoléon Couquérant en fait une!" "L'Empereur François veut donc détrôner sa fille?" "L'Empereur", repris-je, "ne connaît que ses devoirs.

et il saura les remplir. Quelque puisse être le sort de sa fille, l'Empereur en premier lieu est Monarque et l'intérêt de ses peuples se trouvera toujours placé dans la première ligne de ses plans." "Eh bien", interrompit Napoléon. "Vous ne me dites rien qui put m'étonner, Vous ne faites que me confirmer dans l'opinion que j'ai mal fait, que j'ai commis une faute irréparable. En épousant une Archiduchesse j'ai voulu amalgamer le nouveau avec l'ancien, les préjugés gothiques avec les institutions de mon siècle; je me suis trompé, et je ressens aujourd'hui toute l'étendue de mon erreur. Elle pourra me coûter le trône, mais j'ensevelirai le monde sous ses ruines."

L'entretien s'était prolongé jusqu'à huit heures et demie du soir. Il était nuit close. Personne n'était venu se présenter dans le Cabinet. Pas un moment de silence n'avait interrompu cette discussion si animée, dans laquelle je puis compter six momens, où mes paroles avaient toute la valeur d'une déclaration de guerre formelle. Mon intention n'a pu être de retracer tout ce que Napoléon m'a dit dans cette longue entrevue; je me suis arrêté aux points les plus saillans, et qui étaient en rapport direct avec l'objet de ma mission. Vingt fois nous nous trouvâmes bien loin de cet objet\*), ceux qui ont connu Napoléon et qui ont traité d'affaires avec lui, n'en seront point étonnés.

Napoléon me congédia avec un accent calme et doux. Je ne pouvais plus distinguer les traits de sa figure. Il m'accompagna jusqu'à la porte du salon de service. Mettant la main sur le loquet du battant, il me dit: "Nous nous reverrons". "Je serai à Vos ordres", lui répondis-je, mais sans aucun espoir d'atteindre le but de ma mission. "Eh bien", reprit Napoléon, en me frappant sur l'épaule, "voulez-Vous savoir ce qui arrivera? Vous ne me ferez pas la guerre!" "Vous êtes perdu, Sire", lui dis-je avec vivacité; "je l'ai pressenti en arrivant et en Vous quittant j'emporte la conviction."

Je trouvai dans les salons les mêmes Généraux que j'y avais laissés en entrant chez Napoléon. Je les vis empressés

<sup>\*)</sup> L'exposé de sa campague de 1812 remplit seul quelques heures de notre entretien. Une foule d'autres sujets étrangers à l'objet de ma mission l'occupèrent de même fort longtemps.

v. Belfert, Daria Louife.

de lire sur ma physiognomie l'impression que j'emportais d'une conversation de plus de neuf heures. Je ne m'arrêtai pas et je ne crois point avoir satisfait leur curiosité. Berthier m'accompagna jusqu'à mon carrosse. Il saisit le moment où nous nous trouvions éloignés de tout le monde pour me demander si j'avais été content de l'Empereur? "Oui", lui dis-je; "il a eu soin d'éclairer ma conscience; je le regarde comme un homme fini."

## XIII.

## Denkschrift Metternich's über den Charakter und die Eigenheiten Napoleon's.

Napoléon Bonaparte.

Ecrit en l'année 1820.

Parmi les individus, placés dans une situation indépendante de cet homme extraordinaire, il en est peu qui aient eu avec lui autant de points de contact et de relations directes que moi.

Mon opinion sur Napoléon n'a pas varié dans les différentes phases de ces relations. Je l'ai vu et étudié dans les momens de son plus grand éclat, je l'ai vu et suivi dans ceux de son déclin; et quoiqu'il ait pu tenter pour m'induire en erreur sur son compte, ce que, dans bien des occasions, il eut grand intérêt à faire, il n'y a point réussi. Je puis donc me flatter d'avoir saisi les traits essentiels de son caractère, et de l'avoir jugé avec impartialité; pendant que l'immense majorité des contemporains n'a vu encore qu'à travers un prisme, et les côtés brillans et les côtés défectueux ou sinistres d'un homme, que la force des choses, jointe à des qualités individuelles éminentes, avait porté au faîte d'un pouvoir sans exemple dans l'histoire moderne.

Appliqué avec une persévérance infatigable à recueillir ce qu'un demi-siècle d'événemens semblait avoir préparé en sa faveur; animé d'un esprit de domination, également actif et clairvoyant; habile à apprécier tout ce que les circonstances du moment offraient de moyens à son ambition; sachant, avec

une rare sagacité, faire tourner à son avantage les fautes et les faiblesses des autres: Bonaparte est resté seul sur un champ de bataille, que des passions aveugles et des factions féroces ou en délire s'étaient disputé pendant dix ans. Ayant fini par confisquer à son profit la révolution toute entière, il m'a paru dès lors le point indivisible sur lequel devaient se concentrer les regards d'un observateur, et ma nomination à l'Ambassade en France m'a fourni pour cet effet des facilités particulières que j'ai eu soin de ne pas négliger.

Le jugement est souvent influencé par des premières impressions. Je n'avais jamais vu Napoléon avant l'audience qu'il me donna à St. Cloud, pour la remise de mes lettres de créance. Je le trouvai debout, au milieu de l'un des salons, avec le Ministre des affaires étrangères et six autres personnages de sa Cour. Il portait l'uniforme de l'infanterie de la Garde, et avait le chapeau sur la tête. Cette dernière circonstance, inconvenante sous tous les rapports, puisque l'audience n'était point publique, me frappa comme une prétention déplacée et sentant le parvenu; elle me fit même hésiter un moment, si je ne me couvrirais pas à mon tour. Je débitai cependant une courte harangue, dont le texte serré et précis différait essentiellement de celles qui étaient devenues habituelles à la nouvelle Cour de France. Son attitude me parut annoncer de la gêne, et même de l'embarras. Sa figure courte et carrée, une tenue ignoble, et néanmoins une recherche marquée à se rendre imposant, achevèrent d'affaiblir en moi le sentiment de grandeur que l'on attachait naturellement à l'idée de l'homme qui faisait trembler le monde. Cette impression ne s'est jamais entièrement effacée de mon esprit; elle m'a été présente dans les rencontres les plus fortes que j'eus avec Napoléon, aux différentes époques de sa carrière. Il est possible qu'elle ait contribué à me montrer l'homme tel qu'il était, à travers les masques dont il savoit se couvrir. Dans ses boutades, dans ses accès de colère, dans ses brusques interpellations, je m'étais accoutumé à voir autant de scènes préparées, étudiées et calculées sur l'effet qu'il voulait produire sur l'intrelocuteur.

Ce qui dans mes relations avec Napoléon, relations que dès mon début je tâchai de rendre fréquentes et confidentielles,

ce qui, dis-je, me frappa d'abord le plus, ce fut la perspicacité éminente et la grande simplicité de la marche de son esprit. La conversation avec lui a toujours eu pour moi un charme difficile à définir. Saisissant les objets par leur point essentiel, les dépouillant des accessoires inutiles; développant sa pensée et ne cessant de l'élaborer qu'après l'avoir rendue parfaitement claire et concluante; trouvant toujours le mot propre à la chose ou l'inventant là où l'usage de la langue ne l'avait pas créé, ses entretiens furent toujours pleins d'intérêt. Il ne causait pas, mais il parlait. Moyennant l'abondance de ses idées et la facilité de son élocution il savait adroitement s'emparer de la parole, et l'une de ses tournures habituelles était celle de vous dire: "Je vois ce que Vous voulez; Vous désirez arriver à tel but, eh bien, allons droit à la question."

Cependant, il n'en écoutait pas moins les remarques et les objections qu'on lui adressait, il les accueillait, les débattait ou les repoussait, sans sortir ni du ton ni de la mesure d'une discussion d'affaires; et je n'ai jamais éprouvé le moindre embarras à lui dire ce que je croyais la vérité, lors même qu'elle n'était pas faite pour lui plaire.

De même que dans ses conceptions, tout était clair et précis, ce qui réclamait ni difficulté ni incertitude. Les règles reçues ne l'embarrassaient guères. Dans la pratique comme dans la discussion il marchait vers son but, sans s'arrêter à des considérations qu'il traitait comme secondaires, et dont trop souvent peut-être il dédaignait l'importance. La ligne la plus directe pour arriver à l'objet qu'il tenait en vue, était celle qu'il choisissait de préférence et qu'il poursuivait jusqu'au bout, tant que rien ne l'engageait à s'en écarter; mais aussi sans être l'esclave de ses plans, il savait les abandonner on les modifier, du moment que son point-de-vue venait à changer, ou lorsque de nouvelles combinaisons lui offraient le moyen de l'atteindre plus efficacement par des voies différentes.

Il possédait peu de connaissances scientifiques. Ses partisans se sont appliqués plus spécialement à accréditer l'opinion qu'il était profond mathématicien. Ce qu'il connaissait des sciences mathématiques ne l'ent point élevé au dessus de tout officier formé, comme lui, pour l'arme de l'artillerie;

mais ses facultés naturelles suppléaient au savoir. Il est devenu législateur et administrateur, comme grand capitaine, par suite de son seul instinct. La trempe de son esprit le conduisait toujours vers le positif. Il repoussait les idées vagues, il abhorrait également les rêves des visionnaires et les abstractions des idéologues, et il traitait de rabâchage tout ce qui ne lui présentait pas des aperçus clairs et des résultats utiles. Il n'accordait réellement la valeur de sciences qu'aux seuls connaissances que l'usage des sens peut servir à contrôler et à vérifier, à celles qui s'appuient sur des observations et des expériences. Il avait voué un profond mépris à la fausse philosophie comme à la fausse philantropie du 18° siècle. Parmi les coryphées de ces doctrines, Voltaire était surtout l'objet de son aversion, et il poussait ce sentiment au point d'attaquer même, à tout propos, l'opinion générale sur son mérite littéraire.

Napoléon n'était pas irréligieux dans le sens ordinaire de ce terme. Il n'admettait pas qu'il y ait jamais eu un athée de bonne foi, il condamnait le déisme comme fruit d'une spéculation téméraire. Chrétien et Catholique, ce n'est qu'à la religion positive qu'il reconnaissait le droit de gouverner les sociétés humaines. Il regardait le Christianisme comme la base de toute civilisation, le Catholicisme comme le culte le plus favorable au maintien de l'ordre et de la tranquillité du monde moral, le Protestantisme comme une source de troubles et de déchiremens. Indifférent quant à sa personne aux pratiques religieuses, il les respectait trop pour jamais se permettre des plaisanteries sur ceux qui les suivaient. Il est possible que la religion ait été en lui moins une affaire de sentiment, que le résultat d'une politique éclairée; mais quelqu' ait été à cet égard le secret de son âme, il eut soin de ne point le trahir.

Ses opinions sur les hommes se concentraient dans une idée qui malheureusement pour lui avait acquis dans sa pensée la force d'un axiome. Il était persuadé que nul homme, appelé à paraître sur la scène publique ou engagé seulement dans les poursuites actives de la vie, ne se conduisait, ni ne pouvait être conduit, par un autre ressort que celui de l'intérêt. Il ne niait pas la vertu et l'honneur; mais il prétendait que ni l'un

ni l'autre de ces sentimens n'avait jamais servi de principal guide qu'à ceux qu'il qualifiait de rêveurs et auxquelles, à ce titre, il refusait dans sa pensée toute faculté requise pour prendre part avec succès aux affaires de la société.

J'ai passé bien des momens à disputer avec lui sur cette thèse que repoussait ma conviction, et dont je tâchai de lui démontrer la fausseté, dans la latitude au moins qu'il donnait à son application. Je n'ai jamais réussi à le faire fléchir sur cet article.\*)

Il était doué d'un tact particulier pour reconnaître les hommes qui pourraient lui être utiles. Il découvrait bien vite en eux le côté par lequel il en tirerait le plus de parti. N'oubliant cependant jamais de chercher le gage de leur fidélité dans un calcul d'intérêt, il avait soin de les lier à sa propre fortune, en les compromettant de manière à ce que tout retour à d'autres engagemens leur fut coupé.

Il avait surtout étudié le caractère national des Français, et l'histoire de sa vie a prouvé qu'il l'avait bien saisi. Il regardait

<sup>\*)</sup> Ce qui est dit ici des motifs peu louables auxquels Napoléon attribuait toutes les actions humaines, rappelle le jugement que Montaigne a porté sur le célèbre historien italien Guicciardini. Le passage suivant pourrait s'appliquer mot pour mot à Napoléon: "J'ai remarqué que de tant d'actes et effets qu'il juge, de tant de mouvemens et conseils, il n'en rapporte jamais un seul à la vertu religion et conscience, comme si ces parties-là étaient du tout éteintes au monde, et de toutes les actions, pour helles par apparence qu'elles soient d'elles-mêmes, il en rejette la cause à quelque occasion vicieuse ou à quelque profit. Il est impossible d'imaginer que parmi cet infini uombre d'actions de quoi il juge, il n'y en ait eu quelqu'une produite par la voie de la raison. Nulle corruptiou peut avoir saisi les hommes si universellement que quelqu'un u'échappe à la contagiou. Cela me fait craindre, qu'il y ait un pen du vice de son goût, et peut-être advenu qu'il ait estimé les autres selon soi." Essais I, II, chap. 10. Je crois avoir lu quelque part, que Napoléon faisait grand cas de Guicciardini. Ce qui est certain, c'est qu'il admirait sincèrement Macchiavelli. Or il y a entre Guicciardini et Macchiavelli, quoique tous les deux vrais enfans de leur siècle, cette différence notable, que l'un se contentait de peindre la dépravation générale de ses contemporains dans les couleurs hideuses de la vérité, sans avoir l'air d'y applaudir, tandis que l'autre en était le plus zélé et le plus impudent panégyriste. Car tout ce que l'on a fait pour absondre Macchiavelli de ce reproche, n'est qu'un tissu de mauvais sophismes. Il était l'homme de son temps, voilà tout ce que l'on peut dire pour l'excuser.

en particulier les Parisiens comme des enfans, et comparait souvent Paris au grand opéra. Lui ayant reproché un jour les faussetés palpables dont fourmillaient la plus part de ses bulletins, il me dit en riant: "Ce n'est pas pour vous que je les écris, les Parisiens croient tout, et je pourrais leur conter de bien autres choses encore qu'ils ne s'y refuseraient pas."

Des discussions sur des points d'histoire étaient fréquemment le sujet de ses entretiens. Elles décélaient ordinairement de l'ignorance sur les faits, mais une sagacité extrême à juger les causes et les conséquences. Il devinait ainsi plus qu'il ne savait, et tout en prêtant aux personnes et aux événemens la couleur de son propre esprit, il les expliquait d'une manière ingénieuse. Comme il revenait toujours sur les mêmes citations, il devait avoir puisé dans un petit nombre d'ouvrages, et particulièrement d'abrégés, les points les plus saillans de l'histoire ancienne et de celle de la France. Il portait cependant dans sa mémoire un recueil assez riche de noms et de faits, pour en imposer à ceux dont les études étaient moins solides encore que les siennes.

Ses héros étaient Alexandre César, et surtout Charlemagne. La prétention d'être le successeur de fait et de droit de celuici, l'occupait singulièrement. Je l'ai vu se perdre avec moi dans des discussions interminables pour soutenir cet étrange paradoxe par les plus faibles raisonnemens. Ce fut apparemment ma qualité d'Ambassadeur d'Autriche qui me valut son obstination sur ce chapitre. Un de ses regrets les plus vifs et les plus constans, était de ne pas pouvoir invoquer le principe de la légitimité comme base de sa puissance. Peu d'hommes ont plus profondément senti que lui, combien l'autorité privée de ce fondement est précaire et fragile, et combien elle prête les flancs aux attaques. Toutefois il ne manquait aucune occasion pour protester envers moi, avec empressement, contre ceux qui pourraient s'imaginer qu'il occupait le trône en qualité d'usurpateur. "Le trône de France", m'a-t-il dit plus d'une fois, "était vacant. Louis n'a pas su s'y maintenir. Si j'eusse été à sa place, la révolution malgré les progrès immenses qu'elle avait fait dans les esprits sous les règnes précèdans, ne se serait jamais consommée. Le Roi tombé la République s'est

emparée du sol de la France, c'est elle que j'ai déplacée. L'ancien trône était enseveli sous ses décombres, j'ai dû en fonder un nouveau. Les Bourbons ne sauraient régner sur cette création; ma force consiste dans ma fortune; je suis nouveau comme l'Empire; il y a donc entre l'Empire et moi homogénéité parfaite."

Cependant j'ai souvent pensé qu'en s'exprimant ainsi, Napoléon ne cherchait qu'à s'étourdir ou à dérouter l'opinion, et la démarche directe qu'il fit envers Louis XVIII en 1804, semble confirmer ce soupcon. Me parlant un jour de cette démarche il me dit: "La réponse de Monsieur était noble, elle était pleine de fortes traditions. Il y a, dans les legitimes, quelque chose qui ne tient pas au seul esprit. Si Monsieur n'avait consulté que son esprit, il se serait arrangé avec moi, et je lui aurais fait un sort magnifique."

Il était de même très frappé de l'idée de ramener à la divinité l'origine de l'autorité suprême. Il me dit un jour à Compiègne, peu après son mariage avec l'Archiduchesse: "Je vois, que l'Impératrice, en écrivant à son père, met sur l'adresse: A sa sacrée Majesté Impériale. Ce titre est-il d'usage chez Je lui dis qu'il l'était par la tradition de l'ancien Empire Germanique qui portait le titre de Saint-Empire, et parce qu'il était également attaché à la Couronne Apostolique de l'Hongrie. Napoléon me répliqua alors d'un ton solennel: "L'usage est beau et bien entendu. Le pouvoir vient de Dieu et c'est par là seulement qu'il peut se trouver placé hors de l'atteinte des hommes. D'ici à quelque temps j'adopterai le même titre."

Il attachait beaucoup de prix à la noblesse de sa naissance et à l'antiquité de sa famille. Plus d'une fois il a pris à tâche de me démontrer, que l'envie et la calomnie seules avaient pu jeter du louche sur sa noblesse. "Je suis placé", me dit-il, "dans une position singulière. Je trouve des Généalogistes qui voudraient faire remonter ma race jusqu'au déluge; et il existe des partis qui prétendent que je suis né roturier. La vérité est entre deux. Les Buonaparte sont de bons gentilshommes Corses, peu illustrés, puisque nous ne sortions guères de notre île, mais bien meilleurs que beaucoup de freluquets qui s'avisent de nous ravaler."

Napoléon se regardait comme un être isolé dans le monde, fait pour le gouverner et pour diriger tous les esprits à son gré. Il n'avait d'autre considération pour les hommes que celle que peut avoir un chef d'atelier pour ses ouvriers. L'un de ceux auxquels il paraissait le plus attaché était Duroc. "Il m'aime comme un chien aime son maître", c'est la phrase dont il se servit en me parlant de lui. Il comparait le sentiment de Berthier pour sa personne à celui d'une bonne d'enfant. Ces comparaisons, loin d'être étrangères à sa théorie des mobiles qui font agir les hommes, en étaient une conséquence naturelle; là où il rencontrait des sentimens auxquels il ne pouvait appliquer son calcul de pur intérêt, il en cherchait la source dans une espèce d'instinct.

On a beaucoup parlé de la superstition de Napoléon, et presqu'autant de son manque de bravoure personnelle. L'une et l'autre de ses accusations reposaient, ou sur des notions fausses ou sur des aperçus mal digérés. Napoléon croyait à la fortune; et qui plus que lui en avait fait l'essai? Il aimait à vanter son étoile, il était fort aise que le vulgaire ne répugnât pas à le croire un être privilégié. Mais il ne se trompait pas lui-même et, ce qui est plus, il ne se souciait point d'accorder à la fortune une trop grande part dans son élévation. Je lui ai souvent entendu dire: "On m'appelle heureux parce que je suis habile; ce sont les hommes faibles qui accusent de bonheur les hommes forts."

Je citerai ici une anecdote qui prouve, jusqu'à quel point il comptait sur l'énergie de son âme et se croyoit au dessus des accidens de la vie. Parmi les paradoxes qu'il se plaisait à soutenir sur des questions de médecine et de physiologie (sujets qu'il abordait avec une sorte de prédilection), il prétendait que la mort n'était souvent que l'effet d'une absence de volonté assez forte dans les individus. Un jour à St. Cloud ayant fait une chûte dangereuse (il fut jeté d'une calèche sur une borne qui manqua lui enfoncer l'estomac\*), le lendemain,

<sup>\*)</sup> Je ne suis point éloigné de croire que cet accident a pu contribuer à developper le germe de la maladie à laquelle Napoléon a succombé à St. Hélène, et je suis surpris que cette remarque n'ait jamais été faite. Il est certain toutefois qu'il m'a désigné plusieurs fois cette maladie comme héréditaire dans sa famille.

lorsque je lui demandai des nouvelles de sa santé, il me répondit d'un grand sérieux: "J'ai complété hier mes expériences sur le pouvoir de la volonté. Quand le coup a porté sur mon estomac, j'ai senti la vie en échapper; j'ai tout juste eu le temps de me dire que je ne voulais pas mourir, et je vis! Tout autre à ma place serait mort." Si l'on veut appeler cela superstition, il faut convenir au moins qu'elle était bien différente de celle qui lui a été attribué.

Il en est de même de sa bravoure. Il tenait fortement à la vie; mais une somme immense de destinées se trouvant liée à la sienne, il lui était permis, sans doute, d'y voir autre chose que la chétive existence d'un individu. Il ne se croyait donc point appelé à exposer "César et sa fortune" uniquement pour faire preuve de courage. D'autres grands capitaines en ont pensé et agi comme lui. S'il manquait de cet aiguillon qui constitue les casse-cous, ce n'était certainement pas une raison pour le taxer de poltronnerie, comme quelques-uns de ses ennemis n'ont pas hésité à faire. L'histoire de ses campagnes a suffisamment prouvé qu'il était toujours à la place, dangereuse ou non, qui convenait au Chef d'une grande armée.

Dans la vie privée, sans jamais avoir été d'un commerce aimable, il était facile et il poussait même souvent l'indulgence jusqu'à la faiblesse. Bon fils et bon parent, avec ces nuances que l'on rencontre plus particulièrement dans l'intérieur des familles bourgeoises italiennes, il souffrait des débordemens de quelques uns des siens, sans déployer une force de volonté suffisante pour en arrêter le cours, lors même qu'il aurait dû le faire dans son intérêt évident. Ses soeurs en particulier obtenaient de lui ce qu'elles voulaient. Ni l'une ni l'autre de ses épouses n'ont jamais eu à se plaindre des procédés personnels de Napoléon. Bien que le fait soit assez constaté, un mot de l'Archiduchesse Marie Louise le mettait dans un nouvesu jour. "Je suis sûre", me dit-elle quelque temps après son mariage, "qu'à Vienne on s'occupe beaucoup de moi et que l'opinion générale y est que je suis livrée à des angoisses journalières. C'est ainsi que la vérité n'est souvent pas vraisemblable. Je n'ai pas peur de Napoléen, mais je commence à croire qu'il a peur de moi."

Simple, et souvent même coulant, comme il était dans la société privée, il se montrait peu à son avantage dans le grand monde. On imaginerait difficilement plus de gaucherie dans la tenue que Napoléon en avait dans un salon. Les peines qu'il se donnait pour corriger les défauts de sa nature et de son éducation, ne faisaient que d'autant plus ressortir tout ce qui lui manquait. Je suis persuadé qu'il eut fait de grands sacrifices pour pouvoir hausser sa taille et ennoblir sa tournure qui, à mesure que son embonpoint augmentait, devenait plus commune. Il marchait de préférence sur la pointe des pieds; il s'était donné une espèce de mouvement de corps qu'il avait copié de Louis XVI et de Louis XVIII. Ses costumes étaient étudiés, pour faire contraste dans leurs rapprochemens avec ceux du cercle qui l'entourait, ou par leur extrême simplicité ou par leur extrême magnificence. Il est certain qu'il a fait venir Talma pour lui apprendre des poses. Il protégeait beaucoup cet acteur, et son affection tenait en grande partie à une ressemblance qui en effet existait entre eux. Il était bien aise de voir Talma en scène ; on cût dit qu'il se retrouvait en lui.

Jamais il n'est sorti de sa bouche un mot gracieux, ni seulement bien tourné, vis-à-vis d'une femme, bien que l'effort pour en trouver s'exprimât souvent sur sa figure et dans le son de sa voix. Il ne parlait aux dames que de leur toilette dont il se déclarait juge minutieux et sévère, ou bien du nombre de leurs enfans, et l'une de ses questions habituelles était si elles les avaient nourris elles-mêmes, question qu'il leur adressait ordinairement avec les termes les moins usités dans la bonne compagnie. Il s'avisait aussi parfois de leur faire subir en quelque sorte des interrogatoires sur des relations secrètes de société, ce qui donna à ses entretiens plutôt l'air d'admonitions, déplacées au moins dans le choix du lieu et des formes, que le caractère poli des conversations d'un cercle. Ce défaut de savoir faire lui attira plus d'une fois des reparties qu'il n'eut pas l'adresse de relever. Son sentiment contre les femmes se mêlant de politique ou d'administration en particulier, était poussé à la haine\*).

<sup>\*)</sup> Madame de Staël s'adressa à moi en 1810, pour obtenir de Napoléon par mon intermédiaire la permission d'habiter Paris. Tout le monde

Pour juger cet homme extraordinaire, il faut le suivre sur le grand théâtre pour lequel il était né. La fortune avait, sans doute, beaucoup fait pour Napoléon, mais par la force de son caractère, par l'activité et la lucidité de son esprit et par son génie décidé pour les grandes combinaisons de l'art militaire, il s'était mis au niveau de la place qu'elle lui avait destinée. N'ayant qu'une seule passion, il ne perdait jamais ni son temps ni ses moyens à des objets qui eussent pu l'éloigner de Maître de lui-même, il le devint bientôt des hommes et des événemens. Dans quelque temps qu'il eut paru, il aurait joué un rôle marquant. Mais l'époque où il fit les premiers pas de sa carrière était particulièrement propre à faciliter son élévation. Entouré d'individus qui au milieu d'un monde en dissolution marchaient au hazard, sans direction fixe, et livrés à tous les genres d'ambition et de convoitise, lui seul sut former un plan, y tenir ferme et le conduire à sa fin. C'est dans le cours de sa seconde campagne d'Italie qu'il avait conçu celui qui devait le porter au sommet de la puissance. "Jeune", m'at-il dit, "j'ai été révolutionnaire par ignorance et par ambition. A l'âge de la raison, j'ai suivi ses conseils et mon instinct, et i'ai écrasé la révolution."

Il était tellement habitué à se regarder comme nécessaire au maintien du système qu'il avait créé, qu'à la fin il ne comprenait plus comment le monde pourrait aller sans lui. Je n'ai aucun doute que ce ne fut du fond de son âme et de pleine conviction que, dans notre entretien à Dresde en 1813, il me

a connu le prix extraordinaire qu'elle attachait à cette faveur, et je puis me dispenser d'en retracer les motifs. Je n'avais pas de raison pour accorder un intérêt particulier à la sollicitation de Mme de Staël, je savais d'ailleurs que ma protection lui sersit peu utile. Il se présentait cependant une occasion où je pus placer sous les yeux de Napoléon la demande de cette femme célèbre. "Je ne veux pas de Mme de Staël à Paris", me dit-il, "et j'ai pour cela de bonnes raisons." Je lui répondis que, s'il pouvait en être ainsi, il n'était pas moins certain que par sa manière de traiter une femme il lui donnait un relief que sans cela elle n'aurait peut-être pas. "Si Mme de Staël", me repondit Napoléon, "voulait ou savait être royaliste ou républicaine, je n'aurais rien contre elle; mais elle est une machine à moucement qui remne les salons. Ce n'est qu'en France qu'une pareille femme est à craindre, et je n'en yeux pas."

dit ses propres paroles: "Je périrai peut-être, mais j'entraînerai dans ma chûte les trônes et la société toute entière".

Les succès prodigieux dont sa vie était remplie avaient sans doute fini par l'aveugler; mais jusqu'à la campagne de 1812 où pour la première fois il succomba sous le poids des illusions, il n'avait jamais perdu de vue ces calculs profondément réfléchis par lesquels il avait tant de fois triomphé. Même après le désastre de Moscou nous l'avons vu défendre son existence avec autant de sang froid que d'énergie, et sa campagne de 1814 fut sans contredit celle dans laquelle, avec des moyens fort réduits, il déploya le plus de talent militaire. Je n'ai jamais été de ceux - et leur nombre était considérable qui ont cru qu'après les événemens de 1814 et 1815, il essayerait de se créer une nouvelle carrière en descendant au rôle d'aventurier et en donnant dans des projets romanesques. Son esprit et la trempe de son âme lui faisaient mépriser tout ce qui était mesquin. Semblable aux gros joueurs, les chances d'une partie subalterne au lieu de lui plaire l'eussent abreuvé de dégoût.

On a souvent agité la question si Napoléon était foncièrement bon ou méchant. Il m'a toujours paru que ces épithètes, telles qu'on les entend ordinairement, ne sont point applicables à un caractère comme le sien. Constamment occupé d'un seul objet, livré jour et nuit au soin de tenir le gouvernail d'un Empire qui, dans ses accroissemens progressifs, a fini par embrasser les intérêts d'une grande partie de l'Europe, il ne reculait jamais devant la crainte des froissemens qu'il pouvait causer, ni même devant la somme immense de souffrances individuelles, inséparables de l'exécution de ses projets. Tel qu'un char lancé écrase ce qu'il rencontre sur sa route, Napoléon ne songeait qu'à avancer. Il ne tenait aucun compte de ceux qui n'avaient pas su se mettre en garde; il était tenté parfois de les accuser de stupidité. Impassible pour tout ce qui se trouvait hors de la direction de sa route, il ne s'en occupait, ni en bien ni en mal. Il a pu compatir aux malheurs bourgeois, il était indifférent aux malheurs politiques.

Il en était de même par rapport aux instrumens dont il se servait. La générosité désintéressée n'était pas dans son âme. Il ne dispensait ses faveurs et ses bienfaits qu'à raison du prix qu'il attachait à l'utilité de ceux qui les recevaient. Il traitait les autres comme il se croyait traité par eux. Il acceptait tous les services, sans scruter ni les motifs ni les opinions ni les antécédens de ceux qui les lui offraient, sauf à en faire usage dans le seul calcul de ses propres besoins.

Napoléon avait deux faces. Comme homme privé il était facile et traitable, sans être ni bon ni méchant. En sa qualité d'homme d'état, il n'admettait aucun sentiment; il ne se décidait ni par affection ni par haine. Il écrasait ou écartait ses ennemis sans consulter autre chose que la nécessité ou l'intérêt de s'en défaire; ce but atteint il les oubliait et ne les persécutait pas.

On a fait bien des tentatives inutiles et dépensé vainement beaucoup d'érudition pour comparer Napoléon à tel ou tel de ses prédécesseurs dans la carrière des conquêtes et des bouleversemens politiques. La manie des parallèles a fait un mal réel à l'histoire. Elle a répandu un faux jour sur les caractères les plus marquans; elle a souvent entièrement dénaturé le point de vue sous lequel il fallait les envisager. Il est impossible de juger un homme, en le détachant du cadre dans lequel il s'est trouvé placé et de l'ensemble des circonstances qui ont agi sur lui. Quant même la nature se serait plue à créer deux individus absolument semblables, leur développement dans des temps et des situations qui n'admettraient aucune analogie, effacerait nécessairement leur ressemblance primitive et confondrait le peintre maladroit qui voudrait la reproduire sous son pinceau. Le véritable historien, celui qui sait tenir compte des élémens variés à l'infini qui doivent entrer dans la composition de ses tableaux, celui-là, dis-je, renoucera bien volontiers à la vaine prétention de comparer Napoléon, soit aux héros de l'antiquité, soit aux conquérans barbares du moyen âge, soit (excepté pour le talent militaire) à un grand Roi du siècle dernier, soit à un usurpateur de la trempe de Cromwell. Aucun de ces rapprochemens hasardés ne saurait offrir de nouvelles lumières à l'instruction de la postérité, mais inévitablement ils fausseraient la vérité de l'histoire.

Le système de conquêtes de Napoléon était d'ailleurs d'un caractère tout particulier. La domination universelle à laquelle il visait, n'avait pas pour objet de concentrer dans ses mains le gouvernement direct d'une masse énorme de pays, mais bien d'établir une suprématie centrale sur les Etats de l'Europe d'après l'idéal défiguré et exagéré de l'Empire de Charlemagne. Si des considérations momentanées lui ont fait abandonner ce système, si elles l'ont entraîné à s'approprier, ou à incorporer au territoire français des contrées auxquelles, pour son intérêt bien-entendu, il n'aurait pas dû toucher, ces mesures essentiellement nuisibles à l'affermissement de son pouvoir, loin d'avancer le développement du grand plan qui occupait le fond de sa pensée, n'ont servi qu'à le renverser et à le détruire. Ce plan se serait également étendu à l'Eglise. Il voulait fixer à Paris le siège du Catholicisme et détacher le Pape de tout intérêt temporel en lui assurant la suprématie spirituelle sous l'égide de la France Impériale.

Dans ses combinaisons politiques et militaires, Napoléon ne manquait pas de faire une large part à la faiblesse et aux fautes de ceux qu'il avait à combattre. Il faut convenir qu'une longue expérience ne l'autorisait que trop à suivre ce principe. Mais il est certain aussi qu'il en a abusé et que l'habitude de mépriser les facultés et les moyens de ses adversaires a été une des principales causes de sa chûte. L'alliance de 1813 l'a tué parce qu'il n'a jamais pu se persuader qu'une coalition pourrait maintenir l'esprit d'union parmi ses membres et persévérer dans le but de son action.

L'opinion du Monde est partagée encore, et le sera peutêtre toujours, sur la question si Napoléon a mérité en effet le titre de grand homme? Il serait impossible de disputer de grandes qualités à celui qui, sorti de l'obscurité, a pu, en peu d'années, devenir le plus fort et le plus puissant parmi ses contemporains! Mais force, puissance, supériorité, sont des termes plus ou moins relatifs. Pour apprécier au juste le degré de génie qu'il a fallu à un homme pour dominer son siècle, il faut avoir la mesure de ce siècle. Tel est le point de départ qui établit une divergence essentielle dans les jugemens de Napoléon. Si l'ère de la révolution française a été, comme ses admirateurs le pensent, l'époque la plus brillante, la plus glorieuse de l'histoire moderne, Napoléon qui a su y atteindre la première place et la conserver pendant quinze ans, a été, sans contredit, un des plus grands hommes qui jamais aient paru. Si, au contraire, il n'a eu qu'à s'élever comme un météore au-dessus des brouillards d'une dissolution générale; s'il n'a trouvé autour de lui que les débris d'un état social ruiné par l'excès d'une fausse civilisation; s'il n'a eu à combattre que des résistances amorties par la lassitude universelle, des rivalités impuissantes, des passions ignobles, enfin, au dehors comme au dedans, des adversaires désunis et paralysés par leur désunion: il est certain que l'éclat de ses succès diminue à proportion de la facilité qu'il a eue à les obtenir. Or, comme dans notre opinion telle a été en effet la position des choses, tout en reconnaissant ce qu'il y a eu d'extraordinaire et d'imposant dans la carrière de Napoléon, nous ne sommes point en danger de nous exagérer l'idée de sa grandeur.

Le vaste édifice qu'il avait construit, était exclusivement l'ouvrage de ses mains, et lui-même était la clef de la voûte. Mais cette gigantesque construction manquait essentiellement de base; les matériaux qui le composaient n'étaient que les décombres d'autres édifices, les uns pourris, les autres sans consistance dès leur création. La clef de la voûte a été soulevée et le bâtiment a croulé de fond en comble.

Telle est en peu de mots l'histoire de l'Empire français. Conçu et créé par Napoléon, il n'a existé qu'en lui seul; avec lui, il a dû s'éteindre.

## Anmerkungen.

1. S. 4. (Freiherr von Schöuhol3) Traditionen zur Charafteristik Desterreichs unter Franz I. S. 57 — 69, woraus die Schilderung in K. N. Schimmer's Geschicks und Erinnerungs-Kalender für 1852, Wien 3. P. Sollinger's Witwe, S. 158—160 wörtlich ohne Angabe der Quelle abgeschrieben ist. Das inhaltvolle Werk, bessen ungenannten Bersalfer erst G. Th. v. Karajan heraussand, hat überhaupt das Schicks von in- und ausländischen Schriftstellern in aller Gemüthlichkeit

und Stille ausgeraubt zu werben.

2. G. 6. (Bretfchneiber?) Beitrag gur Charafteriftit und Regierunge-Befchichte ber Raifer Josephs II. Leopolde II. und Frang II. S. 207-216, 285-290. Falle an ber Anefbote etwas mahres ift, wurde biefelbe hochftens beweifen bafe die öfterreichifche Raiferin, in einer Beit wo fich Frankreich zu ihrem Gemahl und beffen Reiche im offenen Rrieg befand, gur Schan getragene Frangofenfreundlichfeit bei Damen ihrer unmittelbaren Umgebung nicht bulben mochte. - Um feinen Lefern von ber Bilbung und bem Befdmad ber lebeneluftigen Raiferin eine möglichft geringichatige Deinung beigubringen, wird ihr G. 211 folgender Musspruch in ben Dund gelegt: "3ch habe Leffing's Emilia Galotti mit einemmal genug, bas Stud macht mir erfdredliche lange Beile; hingegen den Bettelftubenten fonnte ich hundertmal nach einander feben". - Bahrhaft lappifch ift mohl mas ber Berfaffer G. 288 vom Raifer Frang ergablt: wie berfelbe eines Tages ben fleinen Ergherzog Ferbinand "feinen funfti= gen Thronfolger" in bem gwifden ber Bof-Bibliothet und ber Burg befindlichen Graben in einer "Schieb-Trube" herumgefahren habe, als auf einmal aus ber Bobe eine Stimme erflungen fei: "ein Raifer tonne fich auch auf eine nutlichere und anftandigere Art beschäftigen". Gollten wir Diefer Befchichte überhaupt einigen Glauben beimeffen, fo mare es etwa um des nicht gang unwahrscheinlichen Umftandes willen, baf bie ange-



führten Worte einem ans der Gesellschaft des jüngeren Ban Swieten, des Repräsentanten jener ätzenden Berstandekfühle zugeschrieden werden, welche der schon im Absterden begriffenen Auftkarungs: Tyrannei jener Tage eigen war. Unter allen Umständen müßte man einen solchen Aussspruch für eben so frech als blöd erklären, besonders wenn man sich er innert wie König Heinrich IV., in einer ähnlichen Situation in seinem Zimmer von dem Bertreter einer auswärtigen Macht überrascht, von densselben Ausställingen wegen dieser Handlung in Wort und Bild überdiemaßen bewundert und geseiert wurde. Uedrigens hat man den erwähnten Ausstritt in späteren Jahren im Publicum etwas anders erzählt und an den Ramen Sonneitner's geknüpst; f. König Jerome und seine Familie im Eril, Leipzig Brodhaus 1870, S. 197.

3. S. 9. Als Kammerfran trat an die Stelle der Frau Streffler 1802 Mad. Antonia von Sternstein, 1808 Mad. Francisca Diwald. Alls Kammerdienerin erscheinen an Stelle der Denot 1794 Mad. Anna Lehmann, 1795 Soscopha Ranzonet und Stisabeth Arbesser, 1796 MUC. Therese Bodh (Bod?) v. Pollach, 1802 MUC. Ant. Schleichart von Wiesensthal, 1808 MUC. Barbara von Martin, wogegen Antonia Streffler ihren Plat dis zum Abgang ihrer Gebieterin nach Frankreich behauptet zu haben scheint. Kammermuscher waren 1796 Theresia Müller, 1799 Eva Laforet, 1805 Theresia Tapp von Tappenburg, welche letztere 1806 "Kammer-

madden" betitelt und als "Dille." angeführt wird.

4. S. 10. Thugut an Colloredo vom 17. Mai 1800; Biven ot Briefe Thugut's II. S. 218.

5. ©. 12. Méneval, Souvenirs I. p. 220-223.

6. S. 23. Die Genaunten wohnten auch den Seelenmessen bei die am 20. April in der Schloß-Pfarrfirche zu Ofen abgehalten wurden, während in Bien am 19. bis 22. an drei aufeinandersolgenden Abenden und Bormittagen Bigilien und Erequien in der Augnstiner-Kirche stattfauben. — Im Gesolge des Kaisers besanden sich während der ungarischen Reise der Obersts Kämmerer Graf Rudolph Wrbna und der General-Adjutant Oberst Johann

Rutfchera.

7. ©. 28. Schonholz Traditionen I. ©. 181. Eine Seite früher heißt es daselbli: "Wie Ofterreich nun allein und undorbereitet mit augenscheinlich unzulänglichen Witteln den Kampf angriff, das unterliegt allerdings mehrsacher Dentung. Aber fühn war der Streich, jugendmuthig, und darum würde ihn tein Katriot in der Landesgeschichte miffen wollen; est if schon unweiseres geschehen was als Krastäußerung ewige Bewunderung erwarb". Wie die "Traditionen" überhanpt zu dem geistvollsten gehören was über die innere Geschichte des neueren Ofterreich geschrieben worden, so enthält namentlich der 4. Abschmitt: "Beiträge zur Anthropologie der Kriegsgeschichte — Die Belagerung von Wien im Schattenriß" eine Fülle der tressendschen Schilderungen Urtheile und Bemerkungen.

8. S. 38. Die Fabel von bem ersten Zusammentreffen Napoleon's mit Maria Louise. Die faiferliche Familie wurde, wie

wir im Terte ergablt, am 4. Dai von Wien fortgeschickt; vor une liegt ein Schreiben ber Erzherzogin an ihren Bater aus "Dfen ben 6. Dan 1809". Dennoch finden wir felbft bei bem neuesten Wefchichtefchreiber diefer Beriode, "Raifer Frang von ber Stiftung ber öfterreichifchen Raifermurbe bis gum Ausbruch bes ruffifch-frangofifchen Rrieges" von Dr. Abam Bolf, Bien Brandel u. Emald 1866, G. 125, da wo er bas Bombardement von Wien ergablt, die Stelle: "Einzelne Saufer tamen in Brand, mehrere Burger wurden bis auf den Tod verwundet; einige Rugeln flogen in die Burg, mo die Pringeffin Maria Louife frant lag", und es fehlt nur bei ihm die weitere Ausschmudung der man anderwarts begegnet: daß Raifer Napoleon, fobald er bies erfahren. Befehl gegeben bie Befchofe nicht nach biefer Geite gu richten. Bei ben frangofifchen Schriftstellern ber Raiferzeit findet man biefe Anetbote faft allgemein, nur bafs ber Schauplat berfelben aus ber Raiferburg zu Wien in bas Luftichloft Schonbrunn verlegt wird. Wahrhaft ergob: lich ift zu lefen, mas Pierre Colau "Marie-Louise de Lorraine etc." S. 14-17 hieruber mittheilt. Die frante Erzberzogin befand fich im Schlofe gu Schonbrunn, nach Colan's Ergablung gu fchliegen gang allein und verlaffen, wo ihr "l'heureux conquérant" einen Befuch abstattete. "On assure encore que la présence d'un guerrier, qui auroit pu lui être odieux à cause du mal qu'il faisoit à son père, au lieu d'exciter sa haine ne fit qu'aiguillonner un sentiment d'admiration dont, quoique bien jeune, elle n'avoit pu se défendre au récit des victoires éclatantes du vainqueur de Lodi, d'Arcole et de Marengo . . et que sa présence, loin de porter dans le coeur agité de M. L. la terreur et l'effroi, sembla, par un destin contraire, appeler sur ses lèvres la santé fugitive, et quelques roses nouvelles vinrent se meler aux lys de son teint". Im Zwiegefprach bas fie nun hatten verfehlte Navoleon nicht "de se justifier et de faire excuser sa conduite, en rejetant adroitement sur celle des ministres de l'Autriche les causes de cette guerre". Napoleon war von diefer Unterredung mit Dt. g. ganz gefangen, "il trouva le moyen d'entremêler, dans ses entretiens avec les courtisans qu'il préféroit, des éloges de M. L. " Er gab nun Befehl bafe fich feine Truppen fernhielten "de plusieurs lieues" von Schöubrunn, "afin que leur présence ne put troubler la tranquillité de la divinité paisible dont ce palais étoit le temple" :c.

9. S. 38. Ganz interessant ist es die Waudlungen zu verfolgen die von dieser Zeit fast ein halbes Jahr hindurch die "Wiener Zeitung" durchz zumachen hatte. Am 6. Mai, wo sie in ihren Spalten den Aufrus de Erzherzogs Marimitian vom 5. brachte, erschien sie mit Nr. 36 zum lettenmal mit dem groß-gedruckten kaiserlichen Abler an der Spise. Dann trat eine vierzehntägisge Unterbrechung ein. Am 20. erschien sie mit Nr. 37 wieder, aber nicht mehr mit dem Doppeladler, nicht mehr als "österreichische", nicht mehr als "vrivilegirt", sondern ganz einsach als "Wiener Zeitung". Nicht mehr brachte sie ihre "Tagesberichte von der kaisert. könglerwichten", Manisset Ausruse kundungen des Kaisers Franz, eines Erzscherzogs, eines f. Würdenträgers. Das Blatt begann mit einer kaiserlich

frangofifchen Mahnung: "Die Giege Rapoleone bee Großen find nicht nur die Bunder und ber Ctol; bes Jahrhunderts; fie find auch bas Glud und die Bohlthat ber Nationen" 2c. Dann folgten Bulletine von ber frangofifchen Armee, Tagesbefehle bes Raifere Napoleon, bes General-Majore Alexander Fürsten von Reufchatel, bes Bouverneurs von Wien Andreoffp u. bal. In biefer Beife ging es von ba an fort. Die erfte Stelle bes Blattes nahm jedes= mal die Rubrit "Frantreich" ein, wenn nicht etwa dem Lefer gubor irgend eine politifche Bebeimnielehre porgetragen murbe. Co :. B. brachte Dr. 41 pom 27. Dai einen Leit-Artifel unter ber eben fo geiftreichen als mobilautenben Uberichrift: "Bas Ofterreich wollen follte"; jum Schlufe bief es: "Dit Banco-Betteln die man nicht zu schonen braucht fann man wohl Libelliften und Goldaten friegen; man tann alle Duffigganger Europas in Gold nehmen und ihnen Waffen taufen; aber mas man nicht bamit taufen fann, bas find: gerechter Zwed fur ben Rrieg, Enthusiasm fur ben Rrieg, und Benie für die Anführer". Das magte frangofifcher Ubermuth fünf Tage nach einer der empfindlichsten Riederlagen tie ihre Baffen erfahren gu fchreiben; benn offenbar mar ber Artitel, gleich allen andern aus jener Beit, aus frango: fifder Reder gefloffen und von ertauften Sanden ziemlich unbeholfen in's Deutsche übertragen worden. 3m übrigen hielt fich die "Wiener Zeitung" in ber Beit von Afpern bie Bagram, um einen achten Biener Ausbrud gu gebrauchen, ziemlich "bafig", brachte faft nur Bulletine uber altere Rriege= begebenheiten, diplomatifche Actenftude von 1808 zwifden Champagny und Metternich gewechselt, und fonftiges answärtiges, gulett fogar nur auswar= tiges. Bezeichnend ift es auch wie, je langer bie frangofische Befatung bauerte. besto mehr frangofisch geschriebene "avis annonces avvertissements" mit ben beutschen "Rachrichten Anzeigen Anfundigungen" abmechselten. Mm 25. October mit Dr. 84 ericien, nach beinahe halbiahriger frangofifcher Dieuftbarteit, jum erftenmal wieder die "Ofterr. faif. privilegirte Biener-Beitung" mit bem Doppelabler an ber Spige und mit "Franfreich" unter ber Rubrit "Ansländifche Begebenheiten".

10. C. 40. Co übte fie fich eine Zeit "in Portrait von rudwarts zu mahlen" und berichtete ihrem Vater baß sie ben Grafen Ebling, General Lindenan, Baudemont, Fürst Kurafin u. a. "recht gut getroffen habe" (Brief ans Erlan vom 21. Juni). Als in der zweiten Salfte August der Erzieher des Kronprinzen "Gerr von Riedler" aus Wien tam scheint auch Maria Louise bei ihm gelernt zu haben, mindestens klagt sie ihrem Vater

bafe fie feitdem weuiger Beit jum Brieffchreiben habe.

11. C. 40. Überhaupt ist die Erzherzogin in ben Briefen an ihren Bater gewissenhaft barauf bedacht, ihn von ihren jeweiligen forperlichen Bustadten zu unterrichten und drückt sich babei ziemlich unverblumt aus; so am 19. Mai aus Ofen: "Ich tann mich nicht von meiner Gesundheit loben; . . . ich habe beständig Abweichen und Kolit". Als die faiserliche Familie im Gerbst uach Ofen zurücklehrt schlagen ihr Luft und Waffer dasselbst besser und Schler au: "Ich wünsche ber lieben Mama meine Gesundheit zu geben", heißt es am 22. September, "denn ich sowohl als meine Geschwister

befinden uns vortrefflich und ich werbe um vieles fetter, auch bin ich um einen Finger wenigstens gewachsen". Insbesondere bieses "Hetter-werden" oder "Minder-fett-fein" tehrt in ihren früheren und spateren Briefen von Beit zu Zeit immer wieder.

- 12. S. 46. Bgl. Bausset Mémoires anecdotiques I S. 359: Eines Tages da sich Napoleon, mit dem Hürsten von Neuschatel aus dem Cabinet tretend, zum Frühstück setzt, habe er, Bausset, jenen zu diesem sagen gehört: "Pour en finir, j'appellerai le Grand-duc de Wurtzburg et je placerai sur sa tête la couronne impériale d'Autriche."
- 13. S. 47. Siehe den merswürdigen vom 28. Juli 1809 datirten Brief dei Klin som ström: "Aus der alten Registratur der Staatstanzlei" Annt. 17 S. 153 s.: "Je m'ensonoerai dans l'extrémité du passé pour rompre tout le commerce avec le présent et l'avenir... On m'a dit que cette negociation de soidisante paix t'a été destinée.... il y a eu du surnaturel dans la manière dont tu as échappé à souiller ton nom! Ensin je n'ai qu'un seul voeu terrestre, c'est: que cet anéantissement que par lâcheté nous appelons paix, devienno un anéantissement complet; je veux qu'on m'accorde le repos de la mort, plus d'existence politique denu das ewig am Pranger stehen ist das surfatestische in der Natur" ic.
- 14. G. 50. Außer ben fast fortmabrenden Rlagen ber Erzbergogin Daria Louife bezeugen bies auch die Briefe von Bent, ber g. B. am 13. September Rolovrat mittheilt, die Raiferin fei frant, "bedenflicher, gefahrlicher als man es bis jest bat eingestehen wollen"; ihr Buftand errege Mitleiden, fie merde von einem fast immermahrenden Fieber vergehrt, fie fei eben fo fehr burch Rummer und Unruhe ale burch Leiben gefdwächt. Bent lafet fich bei biefer Gelegenheit über ben Ergherzog Ferdinand aus über Deffen Mangel an Befähigung alle Belt einig fei, felbft ber Raifer fühle bas. Graf Ballis mache die freimuthigften und nachbrudlichften Demonftrationen. allein man ichone die Raiferin, "bie Entfernung ihres Bruders vom Armee-Commando wurde ihr den Todesftog verfeten, und defshalb icheut man fich Dieje Dafregel zu ergreifen". Um 24. October fchreibt Beut wieder: "Die Raiferin verläßt Dfen ichwerlich biefen Binter; Gott gebe baf Gie im Stande fen es je wieder zu verlaffen; mir tommt 3hr Buftand fo bedentlich vor, daß ich nicht glaube daß Gie ben Binter überlebt". Mlintowftrom a. a. D. G. 32 f. 39. Bei alle bem icheinen die Arzte mit ihr einen fcmmeren Stand gehabt zu haben; "fie will nach alter Gitte und Bewohnheit nichts gebrauchen", fdreibt Maria Louife am 12. October, und biefe Rlage wiederholt fich oftmale.
- 15. S. 51. Erzherzogin Maria Anna (Ferd. Henriette), Schwester bes Kaifers, geb. 21. April 1770, früher Abtissin des stürstlichen Damensstiftes zu Prag, dann eine Zeit lang in Rom lebend, starb am 1. October 1809 zu Nendorf bei Tennesbar; am 14. hielt Bischof Rubnay in der Schloß-Pfarrsirche zu Ofen die Exequien ab.

16. S. 51. "L'idée de la paix, d'une paix quelconque, me fait fremir", fdreibt Bent am 16. Geptember an Abair; "mais l'idee de la destruction finale de cette Monarchie - événement qui peut se réaliser en moins de deux mois, qui nous enleverait la totalité de l'avenir, après lequel la résurrection même deviendrait impossible voilà ce qui me bouleverse, me déchire, m'anéantit". Am 10. October, nachdem er brei Wochen in Dotis zugebracht, berichtete er von Dien aus Roloprat über alles mas er bort mabraenommen und erlebt : Das Gange ift ein muftes Chaos von Biberfpruchen, Inconfequengen, Planlofigfeit, Silflofigfeit, Jammer und Elend ohne Grangen; Die einzelnen Disgriffe gablen nicht mehr, die einzelnen Ubel verlieren fich in einem Deean von Roth und Berderben. Gott allein bermag noch ju retten". Bon den Berhandlungen in Wien erwartete Gent gar nichte, "zumalen ba die Regotiateure von unferer Seite in einer ihnen fremden Laufbahn gegen einen Beteran in allen diplomatifden Rünften wie Champagny zu fampfen haben". Bom 23. Detober datirt ein Schreiben Rolovrat's an Bent, worin er bedauert daß "ber gute Bille ber Bevolferung gur Fortfetung bee Rrieges, ihre Bereitwilligfeit zu jedem patriotifden Opfer, fury die vortrefflichfte Bolteftimmung" fo gang unbenutt bleiben mugen; er fpricht über bas bittere Wefühl bei ben Inrotern, wie bei Joseph von Bnol ber über biefe Dinge in eine Aufregung gerathe "daß er taum ju raifonniren vermag", und findet nur in bem Ginen etwas Troft bafe fich Graf Philipp Ctabion in Brag etabliren merbe; "wir find es werth biefen verehrungswürdigen Mann in unfern Mauern gu befiten und werden ihn zu fchaten miffen, welches auch unfer los fein mag". Rlinfowftrom a. a. D. G. 34, 46.

17. G. 54. Wir haben une über bie Befangennahme Stappe' an Bauffet I G. 360-362 ber ben Auftritt aus einem Fenfter bes Coonbrunner Chloffes beobachtete, und mas beffen Saltung vor Rapoleon betrifft, an ben Ohrenzeugen General Rapp (Memoires des Contemporains I G. 141-146) gehalten. Die weitere Untersuchung: ob Ctappe am 15. October (Barni Rapoleon I. und fein Gefdichtefdreiber Thiere, E. 155 Inm. 2) ober am 17. wie Andere wollen - bas Datum bes 27. bei Rapp beruht jedenfalls auf einem Brrthum - erichoffen worden; ferner: ob Napoleon, wie man nach Rapp's Ergablung fcliegen mußte, Die Sinrichtung des Ctappe perfonlich betrieben, ober ob er auf beffen ferneres Schidfal, wie Gavarn IV G. 225 behandtet, feinen Ginfluft genommen habe, mugen wir, ba wir une bamit nicht aufhalten founen, Andern überlaffen. Much barauf machen wir aufmertfam baft, mabrend Biele ben 12. October ale Jag bee Attentates angeben, Champagny in einem gu Baris 8. 3uli 1827 gefdriebenen Auffate (abgebrudt in ben Memoiren Bour: rienne's VIII G. 396-405) bestimmt ben 13. mit bem Bufate angibt: "cette date est très remarquable".

18. S. 54. Die Frangofen ließen fich's nun einmal nicht nehmen, Rapoleon hatte schon bamals feine Augen auf Maria Louise geworfen. So ergablt ber Palast-Prafect Bauffet wie Napoleon in ber lepten Zeit, mit

Umgehung feines in Altenburg weilenden Minifters, die Gachen mit bem "prince Jean" und Grafen Bubna eigentlich allein ju Ende geführt habe und fügt I E. 359 bei: "J'ai toujours pensé que le véritable article de cette paix qui était en discussion, était le mariage de N. avec l'archiduchesse M. L. Pendant qu'ils déjeunaient avec l'empereur j'observais avec attention le maintien de deux mandataires de l'Autriche, j'interrogeais leur physiognomie, et je croyais voir augmenter tous les jours l'harmonie et la bonne intelligence . . . La politesse et la grâce de N. à l'égard de ces messieurs ne se démentit pas un seul moment. Il paraissait jaloux de leur donner une bonne idée de ses manières et de sa personne". Ein paar Seiten fpater (I S. 365) fommt Bauffet auf biefe Bermuthung gurud: "Napoléon n'aurait pas eu tant de patience, n'aurait pas comblé de tant de prévenances M. le prince Jean et M. de Bubna s'il se fût agi d'une discussion ou d'une cession de quelques avantages politiques". Pierre Colau a. a. D. G. 18 f. will gar von einem geheimen Artifel bes Wiener Friedens wiffen: "Il parait que l'obtention de la main de M. L. devint alors la cause principale du traité de Vienne, et que cette clause mit beaucoup de retard à la conclusion définitive de la paix . . . Cet article fut tenu secret afin de laisser le tems à Napoléon d'effectuer son divorce". Auch Jos. Aubena 8, beffen "Histoire de l'Impératrice Joséphine", Paris Amyot 1857-1859, von ben Frangofen als fo treu und grundlich gerühmt wird, fpricht II G. 444 ohne allen und jeden Beweis von "propositions matrimoniales qu'il est plus que probable qu'il (Napoléon) avait reçues de l'Autriche en signant la paix".

19. G. 54. Bei Stiggirung ber wegen bes Wiener Friedens gepflogenen Berhandlungen bielten wir une burchaus an bie von Klintow ftrom a. a. D. Anm. 19 G. 155-168 abgebrudte lichtvolle Darftellung aus der Feber des Grafen Philipp Stadion, beren von feiner eigenen Sand gefchriebenes Driginal fich im f. t. geh. Sans: Sof- und Ctaate-Archiv gu Wien befindet. Das Schriftftud athmet von Aufang bis zum Schlufe ben Schmerz bes edlen Batrioten über bie begangenen Tehler und über bas Ilnglud bas in Folge beffen fein Baterland erleiden muffen. "C'est ainsi", heißt es an einer Stelle, "que fut redigé co traité ou plutôt cette dure capitulation sans que les plénipotentiaires autrichiens eussent pu faire passer une seule de leurs protestations ou admettre un seul adoucissement". Durch ein Berfeben ift nur gegen ben Schluf nach bem Sate: "pecuniaires" die Stelle ausgefallen: "Enfin on fit sentir à l'Empereur que, comme il ne serait guères possible à cacher que le refus de ratifier la paix avait pour seul et unique motif la repugnance pour les sacrifices d'argent, le peuple naturellement dégouté d'une guerre où les ressources les plus magnifiques avaient été si mal employées, éclaterait en mouvement de toutes parts. Cette considération l'emporta. Le Général Lauriston" etc. Über ben Ausgang ber gangen Rataftrophe von 1809 fdreibt Gent am 1. November an Adair äußerst bittere Borte: "Cette paix, qui vous fera frémir et qui soulevera contre nous l'opinion de tout ce qu'il y a de plus estimable en Europe, ne peut et ne doit point être envisagée comme un événement isolé; elle n'est point l'ouvrage de tel ou tel homme, ou de tel ou tel parti; elle n'est que le résultat final, concentré, palpable et pour ainsi dire personnifié d'une masse énorme de fautes et de désordres qui avaient préparé une issue pareille dès le premier instant de cette malheureuse levée de bouclier" 2c. bis: "Le miracle eut été que nous n'eussions pas succombé, et je vous certifie, en pleine conviction et en pleine connaissance de cause, que ce qui a été sauve dans cet orage m'étonne bien plus que ce que nous y avons perdu". Rlinfowftrom a. a. D. G. 44 f.

20. S. 61. "Il est à craindre que la vis inertia du chef ne se fasse encore sentir. . . En un mot, je ne puis pas me faire à l'idée d'un Gouvernement sage et énergique sans un - ". Johnfon an Bent am 9. December 1809, Klintowftrom a. a. D. C. 48. Giebe auch bas in Sormanr's "Lebensbilber aus bem Befreiungefriege" II. S. 64 abgebrudte Schreiben eines "ben bochften Reihen ber Befellichaft" an: gehörigen Pfeudonymus "Norbert Turnom" (Graf Ferdinand Ernft von Balbftein-Dur) an einen Bertrauten bes englischen Minifteriums (3ohn= [on?): "La playe la plus profonde, et dont l'effet se montre dès à présent, est le changement de l'enthousiasme en censure et mépris".

21. S. 63. . . . "c'était à voix basse, mais enfin . . . . on parlait". Mémoires de Mme la duchesse d'Abrantés. VIII @ 306. 3m Sinblid auf ben Tob bes Darichalls Lannes, auf die Bermundung Rapolcon's bei Regensburg :c. heißt es eben bafelbft: "Cette mort qui venait ainsi roder autour de l'empereur sous différentes formes sans oser pourtant le toucher, mais dont les tentations semblaient lui dire: Prends garde à toi! . . . tout était présage, et présage sinistre!" - Die Schlacht bei Afpern beift bei ben Frangofen "bataille d'Essling" und wird von ihren Schriftstellern, Thiere inbegriffen, nur ale "douteuse" hingestellt, mahrend die "bulletins mensongers de l'archiduc Charles", wie die Schlepptrager bee Rapoleonismus flagten, in Frantreich leiber burch Uberfetungen Berbreitung gefunden und eine bedent: liche "vivacite" hervorgerufen hatten.

21b. G. 63. Bgl. bamit bie "Tagebücher" von Bent wo G. 150 Napolcon in Schonbrunn jum General Bubna fagt: "Vous resterez toujours la première puissance continentale après la France; vous êtes diablement fort; allié comme j'étais à la Russie, je n'aurais jamais cru avoir à soutenir une guerre continentale sérieuse, et quelle guerre!" Und ein andermal a. a. D. S. 205 f .: "Votre armée serait tout aussi bonne que la mienne si je la commandais; toute autre armée qui se mesurera avec vous, russe, prussienne etc. sera sure d'être battue." Bezeichnend im Sinblid auf die nachmalige Seirat und Alliang mit Ofterreich war auch die Außerung: "Pourquoi se lamenter sur la perte

de quelques lambeaux de terrain qui vous reviendront pourtant un jour? Tout cela peut durer tant que j'existe. La France ne peut pas faire la guerre au delà du Rhin. Bonaparte l'a pu, mais avec moi tout est fini".

- 22. G. 65. Uber die naberen Umftande fehlt es bier überall an ficheren Anhaltspuntten. Ginmal entsteht bie Frage: ob bei ber Chefchliefung im Jahre 1796 überhaupt ein Beiftlicher anwesend mar. 3m "Memorial de St. Helene" III G. 359 f. Ann. wird bies behauptet; ein "prêtre insermente" babe die Tranung porgenommen und nur dabei unterlaffen fich gu biefer Sandlung vom ordentlichen Bfarrer bevollmächtigen gu laffen . . . Allein wogn hatte es bann im Jahre 1804 ber firchlichen Ginfegnung bes Carbinale Reich bedurft, ber ja auch nicht ber orbentliche Geelforger ober von biefem bevollmächtigt mar? Dagegen lieft man in ber, allerdinge febr unguverläffigen weil vom verbiffenften Reftauratione-Gifer durchwehten, Schrift bee Grafen Firmas-Périès "Bigamie de Napoléon Buonaparte" S. 12 die Behauptung: ein "pretre jureur" habe 1796 die Che einge= fegnet - ber Act befinde fich noch in ben Banben bes Barifer Rotars Raguideau - und fei bie Ginfegnung am 1. December mit Geftattung bes Bapftes nur barum vorgenommen worden um die Bewiffensfcrupel Jojephi= nens, ber bie von einem folden Briefter vorgenommene heilige Sandlung nicht hinreichend geschienen, zu beschwichtigen. - Ein anderer Zweifel betrifft ben Borgang am 1. December 1804, welchem, wie vielfach bas Gerebe ging, Berthier und Cambaceres, nach Andern Berthier und Tallegrand, nach den Dritten auch Duroc, ale Bengen beiwohnten, mahrend die brei Letteren am 6. Janner 1810 por bem Officialate in Baris an Gibesftatt ju Brototoll gaben, Die Ginfegunng babe .. ohne Bengen" ftattgefunden, Allein bei ber bienftfertigen Berlogenheit ber Creaturen bes gefürchteten Imperatore ift immerbin Die Unnahme nicht ausgeschloffen baft fie etwa blos ihm zu Gefallen fo ausfagten, der nun einmal feine Che mit Jofephine um jeden Breis ale ungiltig angefeben miffen wollte. - Much barin weichen bie Angaben ab, bafe bie Einen gang bestimmt die Gemacher Josephinens als den Ort bezeichnen wo die Gin= fegnung im 3. 1804 stattgefunden, mahrend die Andern mit eben fo großer Beftimmtheit behaupten, in ber Capelle ber Tuilerien fei es gemefen. Diefe Ber-Schiedenheit ber Angaben ift übrigens nur ein Beweis mehr, bafe bie gange Cache mit einer folden Beimlichfeit betrieben murbe baf bie Gingeweihten, ale fie einige Jahre fpater gur Bengenicaft barüber aufgeforbert murben, ausfagen tonnten mas und wie fie es eben brauchten, ohne von irgend einer Geite ben Beweis bes Gegentheils befürchten zu mufen.
- 23. S. 66. Las Cases Mémorial de Sainte Hélène; III S. 354 f.
- 24. © 68. In den Memoiren Fouch e's, wo II © 46 dieses Wort Paulinens angesührt wird, folgt die Bemerkung: "Jo la savais trop ignorante pour avoir fait d'elle-même une telle allusion, et j'y reconnus un élan de son frère". Über die Ausseichnungen welche diesendon Alphons de Beauchamp redigirten, von der Familie Fouché's



bekauntlich verläugneten Memoiren wahrscheinlich zu Grunde lagen, vgl. Quérard France litéraire I €. 234 (Art. "Beauchamp") mit Nouv.

Biog. Gén. XVIII. S. 282 (Art. "Fouché").

25. S. 72. Instruction für ben als Österr. Kaiserl. Botschafter nach Paris abgehenben Generalen ber Cavallerie Fürsten Karl v. Schwarzenberg dto. Dotis ben 29. October 1809: "Berschiebene Instinuationen die Unstrem Bevollmächtigten in Wien gemacht worden sind, veranlassen die Meinung, daß man französischerseits den Borschlag einer Bermählung zwischen Er. Kaiserl. Hoheit dem Krouprinzen und der von dem Kaiser Napoleon adopitirten und von der Mutter dieses Souverains erzogenen Tochter des Senateurs Lucien Bonaparte andringen könnte. Fürst Schwarzenberg wird leicht einsehn wie unauständig und demütsigend der Borschlag einer solchen Berbindung zwischen dem Erben des Österr. Thrones und einer Person wäre, die aus einer von dem französischen Kaiser nicht für rechtmäßig anerkannten Ehe entsprungen ist. Käme dieser Antrag jemals erustlich zur Spracke, so müsste K. S. sich darauf beschräufen Untere Beselle darüber einzuholen.

26. ©. 72. . . "qui devait me frapper par le contraste qu'elle forma avec la sécheresse dont il me traita lorsque je pris congé de lui à Vienne"; Beilage zu dem Botschafts:Berichte Schwarzenberg's vom 30. November. — Thier's der sich in seinem XXXVII. Buche ein großes Anschen gibt die Trennungs:Geschichte darzustelleu "d'après les originaux eux-mêmes, restés inconnus jusqu'ici", hat sich nicht die Mühe genommen in die österreichischen Duelleu auch nur einen Blick zu wersen. Sonk fönute er unmöglich (Paris 1851; XI. S. 338) den Sath hinschreiben daß, ales représentants de la cour de Vienne avaient insinué en cent façons que cette cour ne demanderait pas mieux que de s'unir à

Napoléon".

27. S. 74. In ben unter ihrem Namen herausgegebenen Memoiren erzählt Josephine von sich: "je demeurai sans conscience, et quand je revins à moi, je me trouvais dans ma chambre". Baufset daggen schreibt, sie habe ihm, als sie auf ber engen Treppe waren, zugelispelt: "Vous me serrez trop fort". Etwas Schauspielerthum war also jedensfalls mit bei diesem Auftritte. Auch wird, während Bausset geanz einsach sagt Rapoleon habe, nachdem Josephine in ihre Zimmer gebracht worden, ihre Frauen gerusen und sie denselben übersassen, in den angeblichen Memoiren der Kaiserin ein ziemlich aussährliches Zwiegespräch angesührt wodei Rapoleon zusetzt gesagt habe: "Beist du wohl das diese Ehescheidung als Episot in meinem Leben sich ausnimmt? Welcher Stoff zu einem Trauerspiel!" Und wer wird in dem Stücke den Thrannen vorstellen? "Je nun, Fouche oder Tallenrand!"

28. S. 79. "Reservé" Nr. 2 zu der Depeschene-Sendung aus Bien 25. December 1809 nach Paris. Metternich warnt Schwarzenberg vor "eet homme dont le rôle a été entièrement double dans le cours de la négociation . . . Il tiendra sans doute . . . un langage différement nuancé à Votre Altosse. Elle ne peut le regarder que comme un

faux frère et ne s'en servir que pour confronter les notions qu'il peut vouloir vous inculquer, mon Prince, avec des données puisées dans des sources différentes . . . Je La prie de ne jamais perdre de vue le caractère personnel d'un homme qui, après avoir été accueilli à notre service, s'est laissé employer activement dans un sens entièrement opposé à nos intérêts et qui, comblé des bienfaits de l'ancienne Cour d'Espagne, n'a rien eu de plus pressé que de sacrifier la reconnaissance à son envie de parvenir à des grades avancés au service de Napoleon". - Bon Seite Schwarzenberg's heift es über Laborbe in der Depefche vom 21. December 1809 Lit F .: "Je menagerai soigneusement mes relations avec la Borde, qui me mettent dans la possibilité d'agir sur l'Empereur par la voie de Mr. Maret dont l'esprit conciliant pourrait être de quelque utilité de moins dans les petites affaires. Cependant je me méfierai toujours, jusqu'à un certain point, de cette ancienne connaissance, car en homme d'honneur il faut qu'il serve fidèlement la cause qu'il a embrassée, et il doit l'avoir bien servie parceque l'on vient de lui accorder trois recompenses, il fut créé à la fois Chevalier de la légion d'honneur, Maitre des requêtes et Comte".

29. S. 81. . . "il avait cessé d'être son époux et n'était plus que son ami"; Aubenas a. a. D. II. S. 483. Ebenba S. 485 — 489 sinden sich auch einige der zwischen bei den Getrennten gewechseten Billets abgedruct. Die österreichischen Volfchaftsberichte, denen wir u. a. das Geschichtigen mit dem Diner bei Cambacered verdanken, stehen mit den

Angaben bes Mubenas in vollem Ginflang.

30. G. 83. Die Ungiltigfeite : Erflarung bee Chebanbee zwifden Rapoleon und Josephinen vom firchlichen Standpuntte hat einer ber Sauptbetheiligten, Abbe Rubemare, jum Begenftanbe eines eingeheuben Auffates gemacht ber in ber Revue retrospective, Paris H. Fournier aine 1834, II. S. 163-180 unter bem Titel erfchien: "Narre de la Procédure ecclésiastique à l'occasion de la demande en nullité du mariage de N. B. et de Joséphine Tascher de la Pagerie". Da biefer wichtige Auffat fowohl von Thiere ale von bem neueften Biographen Josephinens wenn nicht überfeben boch jebenfalls verläugnet murbe, fo tragen wir baraus einige Einzelnheiten nach: Am 22. December 1809 wurden die beiben Officiale Lejeas und Boilesve und die beiden Bromotoren Corpet und Rubemare vor ben Fürft-Ergfangler beschieben bei bem ber Cultusminister mit anwesend mar. Auf ihre Ginwendung ber Kall fei bem Bapfte porbehalten, erflarte Cambaceres er fei nicht ermächtigt fich an biefen zu wenden, man moge bie in Baris anwesenden Cardinale entscheiben laffen. Die Begenbemertung, bafe biefe in Paris feine Berichtebarteit hatten und teinen Gerichtehof bildeten, blieb ohne Erfolg. Alle Die geiftlichen Berren ben Tauffchein bes Raifere Napoleon ale nothwendiges Actenftud einzusehen wunichten, erflarte ihnen Cambaceres: "biefen tonne er ihnen nicht ber-Schaffen; er felbst habe ibn aber gesehen und es fcheine ibm, bas Wort eines Fürften bes Reiches muße ihnen genugen". - Die fünf Bralaten, welche nebft ben im Texte genannten beiben Cardinalen die Buftandigfeit bee Barifer Diocefan Dificialates aussprachen, maren: ber Ergbischof be Barral von Toure, die Bifchofe Canaveri von Bercelli, Bourlier von Evreur, Manet pon Trier, Duvoifin von Rantes. - Gine nicht unbedeutende Rolle als Rwischentrager spielte Bunen "secrétaire des commandemens de Madame Mere"; er mar es ber hauptfächlich auf ben Dangel einer mirflichen Gin: willigung bes Raifers, Die Berbindung mit Josephinen ale mabre Che gefchloffen gu feben, Bewicht legte. - Die Bernehmung ber namhait gemachten Bengen fant in ber Weife ftatt, baft fich ber bifchofliche Official Boileeve und der Greffier Barbier in die Sotele berfelben verfügten und bort ein Brotocoll mit ihnen aufnahmen, Auf Brund ihrer Ausfagen erftattete ber Diocefan- Promotor Rubemare am 8. Janner fein Butachten. Dasfelbe gab den Dangel der von den Rirchengefeten vorgefchriebenen form: lichfeiten bei bem Borgange am 1. December 1804 gu, hob aber andererfeite hervor "daß ein folder Abgang nach canonifden Grundfaten nicht bemjenigen zum Bortheil gereichen fonne ber jene Formlichfeiten abfichtlich unterlaffen habe. Es fei vielmehr in folden Fallen bas Chebundnie gwar ale un: richtig und ungiltig eingegangen anzusehen, zugleich aber ben Parteien auf: gutragen burch nachträgliche Erfüllung der vorgefchriebenen Formlichleiten ibre Berbindung ju einer giltigen ju machen. Da es jedoch nicht minber mabr fei baf um boberer Urfachen willen, wie etwa aus Ctaaterudfichten, man barüber hinausgeben tonne auf jener nachtraglichen Wiebergutmachung ju befteben, fo bleibe es nur ber Beisheit bes Berrn Diocefan Dfficiale an: heimgestellt über biefen letteren Bunft gu entscheiden". Um 9. Janner von 9 Uhr B. Dt. bis 12 Uhr Dt. faß das geiftliche Chegericht beifammen, und fällte gulett sede vacante ber Diocefan Dfficial Bierre Boileeve .mit Rudficht auf, die Edmierigfeit fich an bas Dberhaupt ber Rirche ju wenden bem iederzeit bie Entideidung in fold aukerordentlichen Rallen gugestanden habe; im Sinblid auf ben Husspruch der fieben Bralaten welche Die Ermachtigung des bifcoflichen Officialates ju Diefer Urtheilefcopjung anegefprochen, und auf Grund bee von bem bifdioflichen General-Bromotor abgegebenen Butachtens" ben in unferem Texte feiner Befenheit nach ent: haltenen Urtheilefpruch, ber nur noch ale britten Buntt ben Bufat hatte: "bafe die beiden Dajeftaten, mit Rudficht auf die ihnen gur Laft fallenbe Mugerachtlaffung der firchlich vorgeschriebenen Formlichteiten, gu Bunften ber Armen ber Pfarre Rotre: Dame ein Almofen gu geben batten beffen Bobe 3hrem Ermeffen überlaffen bleibe". Ale ber Diocefan-Official Boileeve fic gu Rapoleon verfügte und bemfelben ben Inhalt bes gefällten Spruches portrug, wandte fich ber Raifer gu bem mit anwesenden Cardinal Reich und fagte mit verftelltem Born: "Da borft Du es jett; ich bin zu einer Belbftrafe berurtheilt, aber die mirft Du gablen; benn Du haft ben Rebler gemacht baff Du uns tranteft ohne bagn bie Bollmacht zu haben; Du hatteft Dein Bandwert verftehen follen". Diefe lettere Anetdote bringt die Revue retrospective a, a. D. C. 162 f. "d'après un témoin digne de foi." Roch am felben

Tage legte Rindemare ale Bertheidiger bee Chebandes die Berufung an bas Metropolitan-Officialat von Baris ein von welchem fobann, wie im Texte angeführt, die Bestätigung des unter-richterlichen Urtheiles erfolgte. Bu bemerten mare nur, baß bie zweite Inftang ein Sanptgewicht auf ben von ben Beugen behaupteten Mangel einer mahrhaften Bustimmung feitens bes Kaifere legte. — Benn nun angesichts bee fo eben geschitberten Borgebens ber geiftlichen Gerichte die Frage aufgeworfen murbe: ob die Ilugiltigfeite: ertlarung ber Che amifchen Navoleon und Josephinen in fircheurechtlich begrundeter und guftandiger Beife ausgesprochen worden fei, fo niug erwiedert werden bafe fast jedes driftliche Jahrhundert Beifpiele liefert wo um bringender Staaterudfichten willen von der firchlichen Dacht Chebundniffe zwifchen gefronten Sauptern aufgeloft murben, beren Schliefzung mitunter eine bei weitem nicht fo anfechtbare Grundlage hatte ale bie Berbindung amifchen Rapoleon und Jofephinen. Rudfichtlich biefer letteren breht fich unferes Beduntens alles nur um ben mehr formalen Buntt: ob man es gelten laffen will bafe bas Collegium ber fieben Bralaten die Sobeit bes papftlichen Ctubles, vor beffen Forum unftreitig im ordentlichen Lauf ber Dinge Die Angelegenheit geborte, in begrundeter und rechtmäftiger Beife supplirt habe; mas wieder auf die Entscheidung ber Frage hinauslauft: ob man die Lage bes Papftes in Cavona ale eine folde anertennen will die eine Supplirung besfelben als gerechtfertigt erscheinen ließ? napoleon, mit bem Scharfblid bes Benine ber ihn tennzeichnete, hat auch fogleich biefen ichwachen Buntt berausgefunden, und nur baraus erflärt fich fein maflofer Born gegen die Cardinale die burch ihr Richterscheinen bei feiner Bermah: lung mit Maria Louife ber Buftanbigfeit ber Parifer geiftlichen Gerichte in ber Cache Jofephinens ihre Anertennung verweigerten. Mertwürdiger Beife aber berühren die bourboniftifden Schriftfteller ber Reftauratione: Epoche, benen aus nabeliegenden Grunden alles baran gelegen war ben Cobn Rapoleon's und Maria Louisens jum Baftard ju ftempeln, jenen Bunkt nur nebenher und legen auf folche Dinge bas Sauptgewicht bie nur in zweiter Linie in Betracht tommen founten. Go meint ber fonigliche Cenfor Tabaraud in feiner im August 1815 heransgegebenen Schrift: Du divorce de Napoléon Bonaparte etc. ben Schwerpuntt auf bas Gefet vom 30. Marg 1806: "Le divorce est interdit aux membres de la maison impériale de tout sexe et de tout age" legen und baraus folgern gu mugen, nicht bas bifchöfliche Ordinariat von Baris bas nur über bas firchliche Cheband zu entscheiben gehabt, sondern die Civil-Beborde fei die eigentliche Inftang gemefen bie bas Urtheil gu fprechen hatte, biefe aber habe es ungefetlich gesprochen: "d'abord parcequ'il existait un décret constitutionnel qui défendait le divorce dans la famille impériale, et que ce décret aurait dû être constitutionnellement aboli avant de rendre le sénatus-consulte qui annulle le mariage dont il est question; ensuite, parceque le divorce est textuellement condamné par la loi évangélique à laquelle aucune antorité humaine ne peut déroger" (S. 11 f.). Cobann wird noch bas Bernicht aufgefrischt bafe ftatt eines Dabdens bas Maria

Louife geboren ein Anabe unterschoben worden fei, eine Sandlung die "de l'auteur de tant d'autres crimes" nicht fo unwahrscheinlich sei : ber grokere Theil bes Buchleine G. 16-55 aber auf ben Rachweis verwendet, baß bie bom Senator Lacepebe versuchte Berufung auf Rarl ben Brofen, Philipp Muguft, Ludwig XII. und Beinrich IV. nicht flichbaltig fei, und baraus julett mit Rudficht auf bie ungiltig eingegangene zweite Che Napoleon's bet Schluft gezogen: "Des lors il ne saurait rester aucun doute sur la bâtardise de l'enfant qui est censé en être provenu" . . . Die gange Beweisführung Tabaraud's fällt felbftverftandlich barum über den Saufen weil es fich zwifchen Josephinen und Rapoleon in letter Inftang nicht um eine Chetrennung, foubern um die Ungiltigfeiterflarung ihres Chebandes gehandelt hatte. Diefelbe Bemertung trifft auch die o. a. Schrift bee Brafen Firmas = Beries ber fich gleichfalls auf bas Gefet vom 30. Dar; 1806, bann aber auf ben Art. 277 bes Code civil beruft, welcher die Chetrennung burch gegenseitiges Ginverftandnie nicht gestatte wenn die Fran bas Alter von 45 Jahren erreicht habe, ein Alter bas von der im Jahre 1761 geborenen Josephine im Jahre 1809 bereits überschritten gemefen fei.

- 31. S. 85. Die bezügliche Stelle bieses Rundschreibens lautete: "Sera-ce une princesse étrangère, sera-ce la fille d'un particulier, je l'ignore, son coeur est bien trop navré encore de la douleur que cette mesure lui fait éprouver; mais qui qu'elle soit, ce choix ne changera rien à ses rapports politiques parceque l'Empereur ne verra dans la personne de l'Impératrice que la mère de l'héritier du trône.
- 32. S. 86. Metternich an Schwarzenberg, Bien 27. Januer 1810 "Reserve", mit einer Abschrift bes vom felben Tage datirten Schreibens des Grafen an die Grafin.
- 33. S. 88. Schwarzenberg an Metternich Paris 31. Jänner 1810 R. 7 A, dto. B.
- 34. S. 89. In ben Memoiren Fouche's I. S. 407 heißt es aller bings viel positiver: "L'Empereur a'Autriche temoigna aussitot sa surpriso de ce que la cour des Tuileries ne songeat point à sa maison. et il dit assez pour que M. de Narbonne sût à quoi se tenir. Allein nach alsem was wir aus ben Berhaublungen vor und nach bem 7. Februar herausgefunden haben, können wir auch in diesem Punkte nichte anderes aunehmen, als daß die französische Eitesteit den gewiß sehr vorsischtig gehaltenen Anserungen des Kaisers Franz einen ihr möglichst schwerzichel fahren Sinn zu unterschieben wußte. Bgl. übrigens wie sich der von uns Annu. 20) erwähnte "Norbert Turnow" (Vebensbilder II. S. 68) über die Audienz Rarbonne's ausspricht: "Dans ses essusions il lui est schappe de dire depuis le divorce, que si l'on offrait l'archiduchesse fille de l'Empereur à Bonaparte, elle serait probablement acceptée. . . Je ne Vous parle de cette glorieuse perspective que pour Vous assuret

que tous les gens sensés n'ont vu dans cette phrase qu'une impertinence."

- 35. S. 89. "jamais je ne le vis si radieux, ni si satisfait"; Fouché a. a. D.
- 36. ⑤. 89. "Il lui rapporta la conversation qu'il venait d'avoir avec le chevalier de Florette, avec cette différence qu'il la raconta comme si c'était M. de Florette qui cût commencé à entrer en matière, et qui aurait dit: Nous n'osons point parler de nos princesses parce que nous ne savons pas comment cette proposition serait reçue, et malgré le désir que nous en avons nous devons attendre que les regards se tournent de notre côté"; Savary IV. ⑤. 272—275 mit bem Bemerfen: "Je tions ces détails du senateur lui-même".
- 37. S. 91. Siehe auch Schwarzenberg an Metternich Paris 14. Februar Nr. 9 A: "Jo suis persuadé que cet événement nous assure un repos du moins momentané qui nous est indispensable, et qu'un refus ou quelque mauvaise volonté attireroit indubitablement sur nous la haine implacable du Souverain de la France et de tout son peuple. Si ce sacrifice de S. A. I. M. l'Archiduchesse est immense, il est cependant bien beau et digne d'une grande Princesse de paroître aux yeux de l'humanité souffrante dans tout l'éclat de l'ange de paix qui d'une main arrête des flots de sang prêts à couler, et guérit de l'autre les plaies toutes récentes encore. Tous les préjugés doivent disparoître quand il y va de l'existence de la patrie, nulle considération secondaire ne peut détourner le point de vue principal, et quand le devoir se fait entendre, il faut obéir sans hésiter."
- 38. S. 92. "Ce qui prouve combien l'esprit public est en faveur du mariage de l'Empereur avec une Princesse d'Autriche, c'est que le parti contraire est généralement désigné par la dénomination odieuse et réellement terrible du parti de ceux qui ont voté la mort". Bulletin zum 12. Februar, Beilage zum Bolshafts-Berichte Schwarzenberg's an Metternich vom 14. Februar 1810 Nr. 9.
- 39. Sertrauliches Schreiben Laborde's an Metternich, Paris 6. Februar 1810; H. H. u. St. A. Uebrigens sind auch aus dem Berichte Schwarzenberg's an Metternich v. 2. März (Nr. 12 A-C), wo er die mausweichlichen Ordens-Verleihungen bespricht, die Einstüsslichungen Laborde's herauszuslisslichen. Schwarzenberg beantragt das Großfreuz des Stephansordens n. a. für Maret "et, pour ne pas le heurter, Champagny", das des Leopoldsordens sür Schwarzenberg der anjoutant la phrase qui vient de m'etre suggeree, afin d'essacer d'anciens souvenirs".
- 39b. S. 93. "Le comte Metternich est ivre de joie; voyant à quel point la grande nouvelle réussit il ne craint plus d'attribuer à son art et à son mérite la totalité de cet événement, peutêtre même ce qui en est dû au hazard ou à des causes étrangères à notre cour". Gent jum 21. Februar 1810, Tagebücher S. 236.

39c. S. 96. Barnhagen Dentwürdigfeiten (Leipzig Brodhaus 1871) III. S. 14 f.

40. G. 97. Briefe bes jungen Gipelbauer an feinen Beren Bettern

in Rafran V. G. 5, 18 f. 33.

40b. G. 97. Metternich an Schwarzenberg Wien 19. Februar (Nr. 2): "Peu de faits n'ont peut-être jamais eu un assentiment plus universel de la part du véritable corps de la nation"; es war bamit allerdinge etwas zu viel gefagt, allein die Stelle mar offenbar barauf berechnet baft fie Schwarzenberg bem Bergog v. Cadore vorlefe. Uber die poli: tifche Bedeutung biefes Schrittes ben auswärtigen Dachten gegenüber beift es: "Il serait difficile que l'événement important qui va se consommer, ne répande une aussi grande masse d'inquiétude dans plusieurs États de l'Europe qu'il sera accueilli avec joie dans d'autres partis du continent . . . Les voeux de Sa Majesté se bornent à l'espoir de pouvoir gagner par l'immense sacrifice qu'Elle fait quelques années de repos et la possibilité de guérir bien des plaies que lui ont causées les luttes toujours renouvelées des dernières années. Nous sommes loin de nous faire illusion sur la très grande distance qu'il y a du mariage avec une Princesse Autrichienne à l'abandon du système de conquête de l'Emp. Nap.; mais nous ne désespérons pas de mettre à profit les momens de repos qui nécessairement doivent naître pour nous, pour consolider notre attitude intérieure et pour tempérer les vues de l'Emp. des Français. Le fait même de sou mariage avec une de nos Princesses porte des entraves à la rapidité de sa marche destructive par le gage de la paix que croient y trouver les peuples soumis à l'autorité de N." In diesem Sinne schrie ben auch die Regierungeblatter fowohl in Bien ale in Barie. Bie fich Ruftland biefem Ereigniffe gegenüber zu ftellen, bemfelben eine moglichft portheilhafte Geite abzugeminnen mufete, lernen wir aus einem Briefe bes Grafen Romangov aus St. Betereburg an den Grafen Envalov in Bien fennen. Romanzov ergahlt von einem Befuche bes Bergogs von Cadore bei Rurafin, dem er die Bortheile einer Beirateverbindung andeinanderjeste beren Bahl bem ruffifden Sofe nur angenehm fein tonne, "puisqu'il (ce choix) devait éloigner toute nouvelle guerre avec l'Autriche, et par conséquent contribuer au maintien de la paix tant désirée par la Russie sur le continent". Cette communication confidentielle accompagnée des assurances les moins équivoques sur le désir de l'Empfrançais de maintenir tonjours son alliance avec la Russie, a fait le plus grand plaisir à l'Emp. nôtre Aug. Muître L'ambassadeur Prince Kourakin a été spécialement chargé de le témoigner; le courier que je lui ai expédié à cet effet a quitté Pétersbourg le 20 de ce mois S. M. Imp. n'a jamais varié dans les sentimens de bonne amitre qu'Elle professe pour la Maison d'Autriche" etc.

41. G. 98. In einem amtlichen Schreiben des Grafen Etto an Metternich v. 25. Februar, über deffen Inhalt beide guvor vertraulich mit

einander übereingetommen maren, ftellte erfterer die Sache offenbar in ein folches Licht um ben Bergang in ben Augen unferes Raifere thunlichft barmlos ericheinen zu laffen. Metternich bagegen fcreibt am felben Tage an Schwarzenberg: er habe Otto von Anfang barauf aufmertfam gemacht, die gewünschte eheliche Berbindung tonne nicht ftattfinden "si la question de la nonexistence d'un lien occlésiastique n'était entièrement prouvée", mor: auf Otto ihn mündlich versichert habe "que jamais pareil lien n'avait existé, et de faire usage de la parole vis-à-vis de notre Auguste Maitre", mit dem Beifugen jedoch die betreffenden Urtunden würden durch Champagnn nachgefandt merben ; ale aber einige Tage fpater Metternich bie Papiere einzusehen gemunicht, seien fie nicht mehr ba gemefen. Metternich folieft daran eine bittere Auslaffung über "cotte finesse entierement de. placée et aussi peu conforme aux engagemens précédens prises par l'Ambassadeur vis-à-vis de moi qu'à la manière franche dont nous avions dès le principe abordé une question très-délicate", und bemerft, wenn fich in Folge Diefes Zwifchenfalles Die Angelegenheit um einige Tage verziehen follte, "la cour de France ne peut que s'en prendre à son Ambassadeur".

42. S. 101. Bortrag Metternich's an ben Kaifer vom 1. März 1810: "Dier gilt es die Existenz ber Monarchie; aber höher als die Existenz ift das Gemissen!"

43. S. 102. Note Otto's an Metternich vom 1. März. In dem vertraulichen Schreiben vom 2. März womit Otto seine amtliche Note begleitet sagt er: "L'attention scrupuleuse avec laquelle j'ai eu soin d'énoncer mes assertions doit être le plus sûr garant de leur exactitude. J'ai dû affirmer dans un paragraphe séparé ce qui concerne la faculté de dissoudre le mariage au gré des contractans, parceque je ne suis pas dien sûr d'avoir vu ce motif de nullité exprimé dans les mêmes termes; mais je puis répondre qu'il est implicitement compris dans les deux sentences dont il s'agit". Gleich am 2. verfügte sich der Staatstanzler zu Hohenwart und empfing mündlich jene Erklärungen, die der Hürft-Erzbischof auf Metternich's Wunsch noch denselben Tag in einer tranzössisch dasgeschesen Vote ihm zusandte. Vom 3. datiet dann der von Metternich's eigener Hand geschriebene Vortrag an den Kaiser Franz, bessen Allerhöchste Erledigung die Angelegenseit zum Abschliche Franz, bessen

44. S. 104. "C'est une véritable dame d'honneur que je donne à l'Impératrice", soll Napoleon von der Montebello gesagt haben. Der "dames d'atour" waren erst vier wie unter der Kaiserin Josephine, dann kamen noch zwei dazu; sie erhielten später den Tittel "premières dames de l'Impératrice". Sie hatten einen weniger beschwerlichen als ermüdenden und langweiligen Dienst; Napoleon wählte sie darum aus den an ein stilles ruhiges Leben gewohnten Erzieherinen und Zöglingen der faiserlichen Anfalt von Ecouen; den Borzug hatten Witwen oder Töchter von höhergestelleten Militärs. Eine von ihnen war die Witwe des Generals Durand, aus deren Aussteichungen S. 49—58, 302—305 u. a. wir das genaueste über

ben inneren Hofdienst bei der Kaiserin Maria Louise ersahren. Die Durand lernt uns auch die Schattenseiten im Charaster der Montebello tennen während die Anderen nur Lob für sie haben; sie nennt sie "exigeante avec ses egaux, sière et dédaigneuse avec ses insérieures... elle ne savait adoncir un resus, les siens étaient courts et sees".

45. ⑤. 105. "Cette question si délicate à agiter par nous, vu la part active et noble que cette Princesse a prise au mariage actuel, devrait être résoute par Napoléon lui-même dans le seul sens conforme à sa dignité et à celle de sa future Epouse. Il serait difficile qu'une circonstance quelconque put faire une plus forte et plus désagréable sensation que celle-ci à tont notre public, et je suppose à celui de l'Europe entière. Je sais de science certaine, qu'elle embarrasserait beaucoup la nouvelle Impératrice". Metternich an ⓒ dipuar; cuber à Bèten 3. Māt; n. 2.

46. S. 106. Wortlant der aus Rambouillet 23. Februar datirten Schreiben in der Corresp. Nap. XX. Nr. 16287 f. S. 240 f. Ein zweite Schreiben an die Erzherzogin, ebenda Nr. 16312 S. 256, ift ohne Tatum und bezieht sich auf das durch den Grafen Montesquion überbrachte Vortrait Rapoleon's, das Berthier erst bei Gelegenheit der seierlichen Brautweibung Maria Louisen zu überreichen datte.

47. S. 106. Graf Hohenwart hielt eine seinerseitige Vollmacht für füberslüssig da der in Paris vorzunehmende Act "eine blose Hörunichteit" seiz auf Metternicht's Betreiben sand er sich indess herbei, dem Cardinal Jesch die gewünschiten Documente zu sendem. Graf Metternich an Schwarzenderg 17. März Nr. 2. — Umgekehrt gab sich Napoleon in seiner herrischen Weise den Anschein, die Wiener kirchlichen Behörden gar nicht zu benöthigen und mit der Pariser Tispens von dem dreichgen Aufgebote alles abgethau zu haben; s. dass Schreiben vom 5. März an Chaupagny (Corresp. Nap. XX. Nr. 16307 S. 254) womit er diesen ermächigt die Urtheitsprüche der Pariser Dissicalität an den Grasen Otto zu senden und beistügt: "Il ne les montrera pas si cela n'est nécessaire et il fera sentir que je n'ai rien à déméler avec l'officialité de Vienne, mon juge est l'officialité de Paris".

47b. S. 108. Schwarzenberg an Metternich Paris 6. Marg 1810 Rr. 13 A, B.

48. S. 110. Nach allem was wir über die in der taiferlichen Familie im allgemeinen herrschende Stimmung angeführt haben und was und indbefondere aus den Briefen der Erzherzogin Maria Louise aus den Kriegejahren 1805 und 1809 entgegentritt, taun es nicht erst eines Beweises bedürfen dass der erste Gedanke einer Familien: Berbindung mit dem Erbseind der Saufes Tsterreich für die junge Prinzessin geradezu etwas betändendes haben mußte. Wenn sie in einem Schreiben aus Paris 5. December 1810 ihren Bater versichert: "Ich kaun nicht genug Gott danken, daß er mir eine jo

groke Bludfeeligfeit ichentet, und Ihnen liebfter Bava, baf Gie meinen Bitten von Dfen nicht nachgeben wollten" zc. fo liegt barin eine unverfennbare Andeutung an die innern Rampfe die fie aus jenem Unlaffe gu bestehen hatte. Der berubmte Geschichtschreiber bes frangofifden Raiferreiche will une freilich bas Gegentheil glauben machen. Er ergablt und, Raifer Frang babe Metternich beauf: traat "d'aller lui en parler lui-même" - aus der o. a. Briefftelle geht her= por bafe ber Bater felbft bies fdwierige Amt auf fich genommen - und beidreibt une fobann bie Empfindungen ber Erzberzogin ane Anlais Diefer Gröffnung: "Elle fut surprise et satisfaite, loin d'être effrayée . . . Elle accueillit avec la reserve convenable, mais avec une joie sensible, la nouvelle du sort brillant qui lui était offert"; XI. E. 381 f. Thiere fteht in Diefer Begiehung taum auf einer hohern Stufe ale fein Landsmann Colau Marie Louise de Lorraine etc. ber G. 38 feinen Lefern bas Darchen auftifcht, DR. L. fei, von bem erften Augenblid ba fie ihre Bestimmung erfahren. Frangolin mit Leib und Geele geworden und eines Tages mit einem Zeitungeblatt in ber Sand voll Frenden in das Bimmer ihres Baters gelaufen: "Nous venons de remporter une grande victoire en Espagne". Es murbe bereits fruber ermabut bafe Thiere fich um bie öfterreichischen Quellen über Diefe gange Ungelegenheit gar nicht gefümmert hat; aber felbft wenn er bas, mas in gedrudten Berichten feiner eigenen Literatur vorliegt, mit einigem Bedacht ju Rathe gezogen batte, murbe er nicht fo in's blane binein haben fcmaten fonnen wie er es leider in biefer Cache thut. Co beift es in ben "Souvenirs historiques" bes Baron Deneval, benen bier die eigenen Ankerungen Maria Louifens gu Grunde liegen, I. S. 222: "L'archiduchesse M. I., aux premières paroles qui lui furent portées de son union projetée avec Napoléon, se regarda presque comme une victime dévouée au Minotaure". Auch Lehodev de Saultchevreuil Histoire de la Régence G. 17 f. gibt, obgleich Frangofe, bie ungeheure Gelbftverläugnung ber jungen Erzbergogin gu als fie fich achemine vers la France pour partager le trône et la couche nuptiale d'un illustre aventurier . . . Quel courage! Quel dévouement! . . . Admirons la profonde abnégation qu'elle fait de sa personne pour le bonheur commun" etc. Metternich in feinen amt: lichen wenn auch vertraulichen Mittheilungen an Schwarzenberg fonnte nicht umbin über bie Ergbergogin ju fagen: "Elle sent toute la force du sacrifice, mais son amour filiale l'emportera sur toutes les considérations secondaires" etc (Wien, 14, Kebruar "Reservé,") - Eine Frage Die nicht obne lofung bleiben follte, ift noch bie : wann Raifer Frang feiner Tochter bie bezüglichen Eröffnungen machte? Rach bem o. a. Schreiben ber Letteren vom 5. December 1810 mare bas noch in Dien, alfo jedenfalls por Ende Janner gefchehen. Allein wenn wir uns ber Flüchtigfeiten erinnern Die fich in ben Briefen unferer jungen Gelbin fo banfig bemertbar machen, fo tonnte ihr bas Bort "Dfen" ftatt "Bien" auch wohl irrthumlicherweise in Die Feber gefommen fein. Das ift nun auch bas mahricheinlichfte, wenn man bedentt dafe ber Raifer und Bater eine feinen eigenen Befühlen und benen seiner Tochter in so peinlicher Beise widerstrebende Angelegenheit gewiss nicht früher gegen letztere zur Sprache gebracht haben wird als da der Augenblick unabanderlicher Gewissheit herangesommen war. Mit dieser Aufsassung steht es dann auch im Einklang wenn Metternich am 27. Jänner seiner Gemahlin schreibt: "Madame l'Archiduchesse ignore comme de juste les vues les plus éloignées sur elle".

49. S. 111. Bir führen die Titel und die bezeichnendsten Stellen jener Gelegenheits-Gedichte hier an, die wir durch die Gute des herrn hof-rathes Dl. A. Ritter von Beder in der f. f. Familien-Fibeicommiss-Bibliothet

einseben fonnten :

30h. Rep. Fridrid's Gefühle guter Bergen und moralifde Betrachstung ben ber fenerlichen Bermählung 3hrer taif. Dobeit ic. nebft bengefügten

Bebeten für tatholifche Chriften.

Auf die Bermählung ic. Gefungen von Lorenz Leopold Safchta, Wien ben Anton Strauß. Das Schriftchen, welches das Motto aus Claudian X. v. 275 führt: "I, digno nectenda viro, tantique per orbem Consors imperii!" ift Burzbach VIII. S. 21 f. entgangen. Dier einige Strophen:

So fpriest in Blut: Befilben bas helle Laub Der Myrthen auch? Befreundet fich, was nur erst Auf Tod und Leben tämpfte? Bandelt Sich auf der Lippe die Klag' in Jubel?

Und beinem herren, deinem Gemahle fen Ein deutsches Weib, stets offen das herz, der Mund Boll Freundlichkeit, geraden Bandels, Zärtlich, verschwiegen, in Noth und Tod treu!

Gebier Ihm — höre, Juno, der Boller Bunfch! — Den Erben Seiner Kronen, bald einen Sohn, Den Geist, die Kraft, bas Glud bes Baters Mit dem Gemuthe der Mutter einend! zc.

Bur Allerhöchsten Bermählungsfeher ze. Bon Leopold Suglmann. Bwei Strophen, Die erste mit den Aufangsbuchstaben NAPOLEON, Die zweite mit: LVDOVICA.

Boroi Farkas András A' Parisi inneplés etc. (Das Parifer Gest ober der durch Rapoleon I. dem österreichischen Hause am 5. Marz 1810 nach dem Sturme neu anbrechende glanzende Tag). MDCCCXI.

Ihro Kaiserlichen Hoheit etc. In tießter Ehrfurcht gewidmet von Daniel Mensi. Wien den 5. März 1810.

> Und an dem Strand der Donau und der Seine Vernehmen frohe Völker dieses Wort: "Die Kraft des Bündnisses, das ich vereine, Wirkt segensvoll auf eure Enkel fort.

Wie Myrthe sich um Lorbeer sehlingt, vermähle Dem hohen Geiste sich die schönste Seele!"

Louife, die Braut Napoleon's. Bon Anton Ferdinand Drerler. Bien, gedruckt ben Anton Strauf 1810.

Drum, Bölfer, weint! nicht Thranen des Kummers mehr, Rein, des Entzudens felige Thranen weint: Der Freundschaft Demantfette fesselt Bft'reich an Gallien nun auf ewig.

Seil sen Louisen! Seil sey Napoleon! Seil allen Millionen des Erdenrund's! Berfohnung Allen, die sich hassen! Eintracht und Friedensglud allen Böltern! 2c.

Auf die Bermählung Louisens von Öfterreich. Gine Mythe von Sonnenfels. Wien und Trieft ben Geistinger. Schwülftig, sosquipedalia verba, mit sprachgelehrten Anmertungen unter bem Text.

Lucta Aeoli cum Libano: ejusque suavis exitus. Lætus cocinit Stephanus Szabo, oriund. ex Hung. Comit. Bihar Siterino. Vindobonæ MDCCCX.

In occasione delle fauste e solenni nozze ecc. Dall' Ospital militare di Mantova ecc. Vincenzo Bersatich Tenente del 4 regimento italiano.

Ed il monarea augusto Con quello d'Allemagna E viveran da veri Così mia patria bella

sto Imperator francese gna Sempre sarà cortese: Fratelli non che amici: a Saremo più felici etc.

Oesterreichisches Volkslied auf die Vermählung etc. Von Leopold Trattinnick, des k. k. botan. Musäums Custos etc. Mit Musik begleitet von Franz Kandler. Wien gedruckt bey Anton Strauss.

An Ihre Majestat Maria Lubovica zc. Gefungen am Tage ber Bochs geitsfener im Saufe ber Baifen. Bien, bei Sauer.

Der Bogen Bris prangt: Europas Nationen Stehn, diesem Schauspiel staunend, da, Die Friedenspalme blüht, und über Millionen Schwebt segnend nun Concordia :c.

Der erhabenen Kaiser-Braut 2c. gewidmet von vier armen Waisen. Den 5. März 1810. Wien, gedruckt in der Degenschen Buchdruckeren 1810. (Christoph Keichs Freiherr von Beltheim.) Inscriptio in Napoloonis etc. et Ludovicæ Austriacæ Nuptias. Am Schluße mit dem Chronoftichon:

PaCato fLorent aVrea saeCLa MVnDo,

50. S. 112. Zwischen dem übermüthigen Spott womit Kerner die Galgenlaune der Wiener geißelt, Barnhagen Denkmürdigleiten III. S. 16, und dem tomischen Ernst womit Thiers XI. S. 384 erzählt wie sich's die Wiener bei der Antunft Berthier's nicht nehmen lassen wollten wie Pferde auszuspannen und ihn in die Burg zu ziehen, ift doch noch eine weite Klust; eine so auffallende Thatsache wie diese letztere müßte uns doch von anderer Seite verdürgt sein um sie für wahr halten zu können. Die "Briese des jungen Sipelbauers" z. B. beschreiben 1810 V. S. 38 f. den Einzug ausschiftlich wie er in strengster Ordnung und Förmlichteit stattgefunden, ohne vom Pferde-Ausspannen etwas zu erwähnen.

51. ©. 112. . . . "que Napoléon a pressé la signature du contrat dans la crainte de ne pas réussir ici, et qu'il a voulu attendre l'arrivée de la dépêche télégraphique pour revenir aux formes usitées" . . . Metternich au Echwarzenbera Bien 6. Mars 1810.

- 52. S. 113. Metternich an Schwarzenberg Wien 6. u. 12. Mar 1810. Bon einer Theater-Borstellung an ber Wien "Iphigenie" berichtet ber Eipelbauer 1810 V. S. 44: "herr Better, seit vielen Jahren hab ich tein so schwes und baber so ruhigs und fiills Theater gesehn; und obwohl ie schönsten Dekorationen vorkommen sind und auch recht schön gefungen worden ift, so hat sich doch, aus Achtung fürn allerhöchsten Hof, kein Menich zu klatichen traut; kurz, herr Better, es waren lauter ausgsuchte und wohlerzogne Meuschen behsammen".
- 53. S. 121. Tagebuch der Reise Ihrer Majestät der Kaiserin der Franzosen Maria Louise von Wien nach Paris zc. 1. heft; Wien gedruckt und im Berlage bei Unton Stauß; (ein 2. Heft war versprochen, scheint aber nicht erschienen zu sein) und: Bostreise-Wagen-Lifte zur Reise Ihrer taisert. fönigt. Hoheit ze. sammt Allerhöchsteren höherem und minderem Gefolge zc. Wien gedruckt ben 3. B. Degen (3 Blatt in Folio). Bon Gedickten die ihr während der Fahrt nach Brauman überreicht worden, sind uns zu Gesicht gedommen: "An die Durchlanchtigste zc. zc. auf Ihrer Reise als vernählte Kaiserin der Franzosen", von Albert Schellmann; Stehr gedruckt nit Greifischen Schriften; und ein zweites:

Anrede an Ihre k. k. Majestæt Louise etc. gehalten von Müdchen des Marktes Ebelsberg etc. verfasst von Joseph Guger, reg. Chorherrn von St. Florian:

Wir können keine Pforten bauen Es liegt ja der Verwüstung Grau'n Nur unsre Herzen können Dir Wo gold'ne Kunstgebilde schimmern: Aufunsers Marktes öden Trümmern: Mit heissen Segenswünschen schlagen etc.

Mus bem "Berzeichniß ber fur bie faif, frang. Suite welche bei ber Ubergabe Ihrer Raif. Sobeit ber Eh. Louise in Braunan gugegen mat,

Allerhochft bestimmten Regalien" (Beilage jum Schreiben bee Fürsten Det: ternich in Wien an ben Grafen Metternich in Baris vom 2. April 1810 Lit. C) lernen wir die Berfouen fennen die jum Empfang und gur Reife-Begleitung Maria Louifens entgegengeschickt maren :

Dame d'Honneur Duchesse de Montebello Parure von Brillanten 21.300 Fr. Bantoz.

Dame d'atour Comtesse Lucée Parure von Amethysten 20.400 Dame du Palais Duchesse de Bassano Medaison 20.000

Comtesse de Mortemart Medaillon 16,000

" Bouillet

" Montmorency "

Chevalier d'honneur Mr. Beauharnais Dofe mit Brill, und Bortrait 25.000

I Écuyer duc d'Aldobrandini Borghese

bto. 5715 Conp. M.

Cambellan Buroles Chiffre-Dofe 6000 Baufn.

Ecuyer Saluces "

" d'Angosse " 2500 Conv. Geld " d'Aubusson " 7893 Banfozettel zer Saluces " 3500 Banfozettel d'Audenardes " 1550 Conv. Geld et du Palais Bossette " 800 Conv. Geld Prefet du Palais Bossette "

Maitre des Ceremonies Sesselles 2472 Bant Bettel

Aumonier Evêque Jauffret de Mez Ring von Rubin 350 Ducaten in

Uberbringer biefer Chrengaben nach Baris mar ein Graf Sidingen, bem man diefe Bunft hauptfachlich barum jugewendet zu haben icheint um ihm auf diefem Bege in einer perfonlichen Angelegenheit vorwarts zu helfen; feine reiche-unmittelbare Familie hatte nämlich in Folge ber politischen Ereigniffe ihre Besitzungen am linten Rhein-Ufer verloren und es war megen einer angemeffenen Entichabigung in gefandtichaftlichem Bege viel verhandelt worden. Beziehungen auf diefe Angelegenheit tommen in ben Briefen Maria Louifens an ihren Bater mehrere vor, 3. B. am 2. Juli 1810 : "3ch habe ben Raifer megen ber Angelegenheiten bes Grafen Gidingen erinnert, ba aber bie Cache febr verwirrt ift und ich ju wenig unterrichtet bin, bath ich ihm mit Metternich darüber gu fprechen"; am 15. Juli : "3ch habe in einen guten Augenblid von ben Angelegenheiten bes Grafen Gidingen gefprochen" ic., am 6. Mai 1811: (Mein Bemahl) "verfichert mich bag er ichon wegen ihm Befehle gegeben bat, vermuthlich find fie in einer Ranglen lang tiegen geblieben". - Das Ceremoniel in Brannau und fur den gangen Weg hat, wie im Text ermabut, Napoleon felbft dictirt; es zeigt in einer ftaunenswerthen Art wie diefem mit ben größten Dingen fich beschäftigenden Beifte auch icheinbar unbedeutende Rleinigfeiten nicht entgingen; fo g. B. wenn es von ben gegenseitigen Berbeugungen beißt: "Les deux commissaires se salueront réciproquement et se complimenteront; le premier compliment

sera fait par le commissaire autrichien"; ober von ber Unterzeichnung des libergabs-Actes: "le commissaire autrichien signera le premier" u. bal. m. Chen fo genau maren bie "instructions militaires" abgefafet. Beneral Graf Friant, Truppen-Commandant auf Diefer Geite ber Rheinbund: Grange, hatte von einer Station gur andern Reiter-Abtheilungen gur Begleitung ber Raiferin beiguftellen; bie brei leichten Cavallerie-Regimenter ber Brigade Bajol und die um Augeburg gufammenguziehende 3. Divifion ichwerer Cavallerie maren junadift für biefe Escorte bestimmt. Abgebrudt finden fich die Instructionen bei Bauffet II. G. 9-18. An Diefelben fcliefen fich bann eine Menge Ginzeln-Inftructionen, wie bas Schreiben an Champagny vom 7. Februar (Corresp. Nap. XX. Nr. 16218 S. 186 f.) an ben Grafen Montalivet v. 26. Februar (ebenda Dr. 16293 G. 245 f.) u. a. Letteres weift ben Minifter bes Innern an, wie fich bie Brafecten beim Eintreffen ber Raiferin auf frangofifchem Boden zu verhalten haben. Bunft 2 betrifft die Bittschriften die der taiferliche Flügel-Abjutant Graf Laurifton au übernehmen habe, en exceptant cependant quelques pétitions de veuves de militaires ou même des grâces à accorder à des condamnes qui auront été jugées pouvoir être accordées"; bezüglich folcher wird ber Brafect bie Ginwilligung bes Fürsten von Neufchatel einzuholen haben. Rad Bunft 3 hat der Brafect bafür zu forgen, "pour que tous les discours ou harangues soient soumis d'abord au prince de Neuchâtel" etc.

54. S. 122. Die Briefstellerin befindet fich hier in einem Irrhum, ober es wurde die Vermählung des Kronprinzen Ludwig mit der Prinzessung Therese verschoben; denna bieselbe fand erst am 12. October darauf statt. Es mag also wohl nur ein Bräutigams: Besuch gewesen sein, den der Thomfolger wegen der Ankunft der jungen Kaiserin unterlassen oder doch der

fchieben mußte.

55. S. 123. Metternich an Schwarzenberg Wien 25. Marg 1810 Mr. 1: "L'opinion qu'elle accompagnerait l'Impératrice jusqu'à Paris ayant été assez généralement répandue, le public avait vu dans l'attention précieuse qui lui en avait ménagé la permission, une preuve de confiance et de cordialité, dans laquelle l'amour des bons Viennois pour leurs Princes aimait à se complaire. Plus il y avait d'expansion dans l'allégresse et l'attente publique, nourrie du récit des fêtes et avide des détails du voyage, plus le retour précipité de la ci-devant Grande Maitresse a causé de surprise, et je dois même dire d'anxiété". Bas ben An: lafe biefer plötlichen Rudfendung ber Grafin Lajaufty betrifft, fo haben Einige biefelbe mit einem Briefe Napoleon's, ber am 18. ober 19. in Dan: den eintraf, in Berbindung bringen wollen. Dice fceint aber unrichtig ju fein, ba Napoleon feine junge Bemahlin nicht ploglich ans ihrer gewohnten Umgebung reifen laffen wollte; f. beffen o. a. Gebreiben an Champagny vom 7. Februar: "Si elle a une femme de chambre à laquelle elle soit bien attachée, elle pourra l'amener pour rester le premier mois de son arrivée en France". Man mird also mohl ber Mme Durand glauben mußen die in ihren "Memoires" G. 32 f. Die Damen vom Sofe, befondere

aber die Königin von Neapel beschuldigt, aus Eifersucht die Entsernung der alten Freundin Maria Louisens herbeigeführt zu haben; Königin Karolina habe gleich die erste Zeit benützen wollen sich des ganzen Einslußes auf ihre junge unersahrene und schückterue Schwägerin zu bemächtigen und hiebei die vertraute Erzieherin derselben in ihrem Wege gesunden; so habe sie es denn Maria Louisen als einen geheimen Wunsich ihres Gemahls dargestellt z. Mit diesem Hergang stünden denn auch die klagenben Worte Maria Louisens in dem Briefe an ihren Bater im Einklang. Die Durand erzählt auch, die Königin habe sogar verhindern wollen dass die Lazanssh von ihrem ehemaligen Zögling Abschied nehme; das hätten aber einige der Damen "malgré les reproches que cette conduite leur attira de la part de la reine" doch zu grausam gesunden und die Gräsin durch eine Hinterthüre zu Maria Louisen eingelassen, wo sodann die beiden Frauen noch an zwei Stunden bei einander geblieben seien.

56. S. 127. In bem von ber taiferlichen Bibliothet zu Paris heransgegebenen "Catalogue de l'Histoire de France" füllt bas Berzeichnis ber aus jenen Tagen gesommelten Gelegenheitsgedichte zc. bei sechs Spalten, III. S. 263—266.

56b. S. 128. Corresp. Nap. XX. Rr. 16295 S. 246 f.

57. G. 128. Barnhagen Denkwürdigkeiten III. 123 f. Bir wollen zwei ber piquantesten Strophen hersethen:

J' voyons des mariag' comm' ça
D' temps en temps à la Courtille:
Tout d'abord on ross' l'papa,
Pis on couch' avec la fille,
Et l'beaupèr' n'os' pas dir' non,
D' peur d'avoir z'encor' l'ognon.

Pour all' il s'est fait l'aut' jour Peind' en bel habit d' dimanche, Et des diamants tout autour, Près d' sa figur' comm' ça tranche! La p'tit' luronn', j'en somm' sûr, Aim' mieux l' présent que l' futur.

58. S. 130. Corresp. Nap. Nr. 16346 S. 272.

59. S. 131. Méneval, I. S. 253; freilich setzt er hinzu: "poutêtre la reine de Naples y mettait-elle la main". Wir unsererseits brauzhen nach dent, was wir von der französischen Gorrespondenz der jungen Erzeherzogin mit ihrer Mutter im 3. 1805 kennen gesernt, zu dieser Aussslucht nicht zu greisen. — Nach der Begegnung zu Bitry gab sie Schwarzenberg einen Brief an Napoteon mit, "qui fut la troisième qu'Ello lui écrivit ce jour-là; depuis Strassbourg l'Impératrice on recevoit régulièrement quatre par jour". Schwarzenberg an Metternich Paris 5. April Nr. 16.

60. S. 131. Savary, IV. S. 282 f.

61. G. 133. Matrimonium consummatum? . . Der gurft: Erzbifchof von Wien und Napoleon in Baris befanden fich, wie fruber ermahnt, in einem grundfablichen Biberftreit ihrer Auffaffungen, infofern jener behauptete die bon ihm borgenommene Ginfegnung der Che fei bie Sauptfache, mas fpater in Baris vorgenommen merbe, blofe "Formlichfeit"; mahrend Napoleon feinem Botichafter befahl baran feftzuhalten, die Barifer Officialität fei allein die guftandige Beborbe, mas bas Biener Ordinariat meine und thue, Reben= und reine Form: Sache. In Compiegne icheint jeboch Rapoleon feiner eigenen Behauptung, wenn fie andere ernft gemeint war, untren geworben und ftillichmeigend ber Anficht bes Grafen Sobenwart beigetreten gut fein, wenn wir glauben follen mas und brei Ditanmefente jener Tage mehr andeuten ale ergahlen. Der eine ift ber Balaft-Prafect Bauffet ber II. G. 24 fagt: "Le programme de l'entrevue qui devait avoir lieu le lendemain n'eut aucune exécution. Il y était dit aussi que, lorsque l'empereur se séparerait le soir de l'impératrice, il irait coucher à l'hôtel de la Chancellerie. A juger par l'impatience de Napoléon et par le déjeuner qu'il fit servir le lendemain à midi près du lit de l'impératrice par ses femmes, il est probable qu'il ne fut pas coucher à l'hôtel de la Chancellerie. Le même règlement portait qu'après le mariage civil qui devait se faire à Saint-Cloud, Napoléon irait passer la nuit au pavillon d'Italie, j'ai quelque soupçon que cet article ne fut pas mieux suivi. Au reste je puis me tromper". Im Ginflang bamit erwähnt Cavary IV. G. 284 f. Rapoleon habe es in Compiegne "ein wenig" gemacht wie Beinrich IV. mit Maria von Medicie; "im übrigen", fest et mit einer ahnlichen Bermahrung wie Bauffet hingu, "wiederhole ich bamit nur was am andern Tage die bofen Bungen herumtrugen, ba ich mir jur Mufgabe gemacht mahr gu fein". Doch tafet er fchalthaft feine eigene Dei: nung burchbliden, indem er gleich barauf einflicht: "C'etait à mon tour à coucher cette nuit-là dans le salon de service; l'empereur avait été s'établir hors du château, à la maison de la chancellerie; on serait venu la nuit me dire que Paris brûlait, que je n'aurais pas été le reveiller. dans la crainte de ne trouver personne". Der Pritte ift Meneval bet I. S. 256 gerade heraussagt: "L'empereur imita la conduite que tint Henri IV. envers Marie de Medicis dans une pareille circonstance; . . il ne quitta point le palais, laissant le champ libre aux conjectures. Die Bemerfungen Chateaubriand's ber die Thatfache ale ausgemacht annimmt, wolle man in den Memoires d'outre-tombe (Paris Penand frère 1849) V. G. 459 felbft nachlefen.

62. €. 134. Corr. Nap. XX. Nr. 16361 €. 279.

63. S. 134. Ebenda Nr. 16363 und 16364 S. 280 f.; det Schreiben an Kaifer Franz datirt vom 24., das an Erzherzog Karl vom 28. März. In dem Dankichreiben des Erzherzogs vom 14. April (Metternich an Schwarzenderg Wien 15. April 1810 Nr. 4 Beilage) hieß es nicht minder galant: "L'estime d'un grand homme est la plus belle moisson

du champ d'honneur, et j'ai toujours été jaloux, Sire, de mériter la Vôtre".

64. S. 135. Diese Stellen sind einem spateren Schreiben vom 3. April entuoumen, wo sie auch bie Hoffnung ausdrückt "daß kein Jahr mehr vergehen wird, ehe ich das Glud wieder habe Sie zu sehen", und sehr naiv beiset; "besonders wenn ich mit der Gnade Gottes bis dorthin einen Sohn bekomme; der Kaiser gibt mir über diesen Punkt die besten hoffnungen". . Der lette Sah ist darum so überaus komisch, weil man ihn eben so gut auf die Hoffnung, ehe ein Jahr vergeht, einen Sohn zu bekommen als, was die jugendliche Schreiberin wahrscheinlich gemeint hat, auf die ihren Bater wieder zu sehen, beziehen kann.

65. €. 140. Naheres über die Festlichteiten am 2. April und das taiserliche Decret vom 25. Marz über die beiden Kronen der Kaiserin, die eine für die Krönung und die andere für den gewöhnlichen Gebrauch st. Méseneval 1. €. 257—261, Colau €.60—78, €avary IV. €. 288—292 welcher lettere sein Capitel mit den Borten beginnt: "Jamais aucune cour ne déploya autant de magnificence", endlich den österreichischen Botz

Schaftebericht vom 17. April Dr. 16.

66. ©. 141. "Il préféra donc ainsi le corps laïque à celui auquel par sa dignité son ancienneté et ses serments il appartenait d'une

manière plus étroite". Consalvi Mémoires I. S. 433.

67. C. 141. Siehe 3. B. Napp's Memoiren. C. 152. General Rapp war allerdings ein Auhänger Sosephinens und machte aus dieser Gessinnung kein Hehb, boch siel es ihm nicht bei, gegen die neue Wahl seines Kaisers und Herne itgend einen Berstoß zu begehen; er war einsach am 3. retenu par une migraine que j'ai assez regulièrement toutes les semaines; j'en prévins le grand-maréchal. Napoléon ne crut pas à mon indisposition: il s'imagina que je n'avais pas voulu me soumettre à l'étiquette et m'en sut mauvais grè. Il me sit donner l'ordre de repartir pour Dantzig ette.

68. Š. 144. "Les Cardinaux noirs". Cardinal Confalvi in seinen Memoiren behandelt den Gegenstand zweimal, im I. Bande S. 416—452: "Mémoires sur le mariage de l'Empereur Napoléon et de l'Archiduchesse d'Autriche", geschrieben während seiner Berbannung in Kheims gegen Ende 1812; und im II. S. 191—220 in den "Mémoires sur diverses époques de ma vie"; beide Erzählungen erläntern und ergänzen sich gegenseitig. Wir tragen daraus, mit Zuhilsenahme der österreichischen Botschafts: Berichte, noch einige Einzelnheiten uach. Die dreizehn widerspänstigen Cardinäle waren außer Confalvi: Mattei, Pignatelli, della Somaglia, di Pietro, Litta, Saluzzo, Scotti, Russo Scilla, Prancadoro, Galessi, Gabrielli, Oppizzoni; die zu allem sügsamen, wie Fesch, hießen: Bincenti, Jondadari, Spina, Caselli, Roverella, Fabrice Russo, Albani, Maury; Bayanne der auch zu ihnen gehörte war am 1. und 2. April trant, Erskine nicht am 1. aber am 2. Zweiselnd auf welche Seite sie sich schlagen sollten waren: Giuseppe und Antonio Voria, Tuanani und Despuig; die lettern

beiben liefen fich fowohl am 1. als am 2. April megen Unwohlfeins entfculbigen, die Dorias erfchienen trot ihrer Bedenten an beiben Tagen. Confalvi und feine Benoffen maren fich fehr gut bewuft was bei ihrem Schritte auf dem Spiele ftand - "il s'agissait en effet de blosser l'Empereur à la prunelle des yeux, comme on dit" -; tropbem handelten fie gerabe und offen, verschmähten jede Ausflucht und Bemantelung: "Feindre une maladie ou inventer un autre prétexte, c'était trahir son propre devoir et donner à penser que l'on serait intervenu si l'on n'eût pas été malade. Or cela ne convenait ni à la vérité ni à l'honneur ni à la préservation des droits du Saint-Siége. . . . Nous prîmes donc la résolution d'affronter le danger quel qu'il fût, plutôt que de trahir les obligations imposées par notre propre état". Fouché machte am 31. Dar; ben Car: binal Consalvi u. a. darauf aufmertsam "qu'un acte semblable . . jetterait la France, si non maintenant à cause de la crainte de l'autorité, au moins plus tard dans des troubles sans fin", und fagte ihm inebefondere: . Vous marquez trop, vous avez fait le Concordat, vous avez été premier ministre, vous êtes si connu et si estimé, que c'est une chose affreuse de vous voir parmi les absents. L'Empereur en sera plus furieux que de tout le reste. Vous pesez trop dans la balance". Confairi per: theibigte, biefen in überaus wohlwollendem Tone gehaltenen Borftellungen Fouche's gegenüber, feinen Standpunft ausbauernd und mit allen Grunden bis zu bem Augenblide mo ber Raifer eintrat; "ainsi finit ce colloque", fest er bei, "qui me donna, je le répète, une sueur mortelle ". Am 1. und 2. April hielten fich, wie im Texte erwähnt, die dreizehn in ihren Bohnungen: "nous restâmes ces deux jours comme des victimes destinées au sacrifice, en ayant soin de ne nous montrer alors à qui que ce fut'. Bon ber Borftellung an ben Raifer bie fie in ber Racht vom 4. auf ben 5. April abfasten heißt es: "Nous ne fimes pas une seule allusion aux peines très sévères qu'on nous avait imposées, et nous n'en demandames pas l'annulation". Dit ber Beichlagnahme ihrer Buter murbe fogleich bot: gegangen, an ihre Berathe und Sabfeligfeiten bas Giegel gelegt; "et ce fut un séquestre d'un nouveau genre, car au lieu de laisser les revenus de nos propriétés entre les mains des séquestrants, ainsi que c'est l'usage afin d'en rendre compte, on eut soin de les verser au trésor public' Richt fo leicht ging es mit ber Bergichtleiftung auf ihre Burben und Pfrum ben, worüber ber Minifter von jedem eine fchriftliche Erflarung verlangte. Rach mehrfachen Berhandlungen fanden fie fich bagu berbei, jedoch unter Formeln die man nicht gelten laffen wollte: "augerordentliche Umftande nöthigten fie ihre Burbe in die Sande Gr. Beiligfeit gurudzulegen" u. bgl Der Cardinal Mattei fagte außerdem in letter Sinfict: "Je Lui soumets ma rénonciation dans le cas où il Lui plaira de l'agréer et de me faire connoître Sa volonté suprême à cet égard". Der Minister protestirte bei tig gegen diefe Claufel; ba aber Mattei auf feinem Billen bestand, mußte fich jener es gefallen laffen. "C'est ainsi", bemerkt Confalvi, \_que l'on sauva la substance de la chose. Le Pape n'en accepta aucune. Es

restèrent donc évêques de ses diocèses, bien que quelques-uns fussent supprimés et réunis à d'autres évêchés par décret impérial". Die Aus: weifung aus Paris erfolgte, nach mehr als britthalb Monate langem Barten, erft am 10. Juni. Confalvi benütte, wie eingange biefer Anmerfung bemertt murbe, feine Berbannung ju Rheims um ben Bergang biefer "decardinalisation" aufzuzeichnen, Die er mit ben Borten folieft : "En attendant nous vivons dans notre exil, nous privant de toute société, ainsi qu'il convient à notre situation comme à celle du Saint-Siège et du Souverain Pontife, notre chef. Les Cardinaux rouges sont restés à Paris et l'on dit qu'ils fréquentent le grand monde". Ubrigens blieben die "fcmargen Carbinale" felbft in ihrer Burudgezogenheit nicht gang unbehelligt. Dafe viele von ihnen jebe Unterftutung von ber Regierung ausgeichlagen, gab ihrem Zwingheren zu benten; er ließ fie polizeilich vorlaben um fich zu rechtfertigen: von mas fie eigentlich lebten; welche Gumme fie begogen; mober ihnen biefelben gutamen; auf welchem Wege, durch bie Boft oder burch Brivat-Fuhren ober durch Uberbringer ad hoc; wer die Berfonen feien benen fie diefe Bufluffe gu banten hatten? Uber bas diesfallige Berhor Confalvi's und Brancadoro's vor bem Unter = Brafecten Bonfard gu Rheims am 11. Janner 1811 f. a. a. D. II. G. 217-219.

69. ©. 146. Schwarzenberg an Metternich Nr. 21 G v. 12. Suni: L'Empereur n'est pas revenu aussi satisfait de son voyage comme peut-être il l'avoit espéré. Tout l'enthousiasme des peuples de la Belgique étoit pour S. M. l'Impératrice. L'accueil qu'on fit à l'Empereur

étoit si non froid, du moins peu spontané".

70. S. 149. Bereits am 28. März hatte Kürst Schwarzenberg von Bien Wechsel im Vetrage von 100.000 Francs erhalten. "Quoique les stinances exigent économie dans toutes les parties de la dépense publique", habe sich ver Kaiser bennoch zu dieser Anslage bestimmen lassen, schrieb Fürst Metternich aus Bien und fügte überdies bei: "Si, d'accord avec le Ministre des affaires étrangères" — Graf Metternich, damals bereits in Paris —, "vous vous trouviez déterminé, Mon Prince, à dépasser la somme de 100.000 fr., notre auguste Maître, persuadé d'avance que vous ne seriez guidé à cetégard que par le plus grand avantage de son service, vous autorise, Mon Prince, à aller au delà du crédit qui vous est ouvert".

71. S. 153. Dafs Maria Louife sich bei der Katastrophe bewunderungswürdig gesalten, gibt seichst des Aunot zu — "quant à l'Impératrice sa conduite en effet sut admirable" IX. S. 98 —, die sonst sin alles was jene und deren Österreicher betrifft nur Neid und Spott hat. So läset sie sich z. No vous laissoz pas berner par toutes leurs visions de palais de sées . . . Ce n'étaient que des oripeaux . . On aurait pu croire vraiment qu'en les mettant, le maître avait dit: Ce n'est bon que pour le seur! A. a. D. S. 100. Siese dagegen die meisterhasten Schlberungen Varnhagen's: "Das Fest des Fürsten von Schwarzenberg" in bessen "Dentwürdigkeiten" und den Protesch in den "Dentwürdigkeiten aus dem Leben des

Fürften Schwarzenberg". Uber die bamalige Stellung Ofterreiche in Baris fagt ber erftere ba mo er von feiner Antunft in Paris fpricht: "Bir faben von allen Seiten bestätigt mas une icon unterwege überall mar verfündet worben, bafe in Paris jett fein großeres Unfeben, feine mirtfamere Empfeblung gelte ale bie bee öfterreichifchen Ramene. Auch mar berfelbe, abgefeben von bem überragenden jedem Frangofen ehrfurchtgebietenden Dafteben ber Raiferin Maria Louife für welches bie Geschichte nichts vergleichbares gu haben ichien, in einer Beife reprafentirt, mit ber ichwerlich von irgend einer Geite gewetteifert werden tonnte". Und bann weiter : "Die Ehren= und Befcafteverhaltniffe ber Boticaft maren burchaus gunftig und angenehm geftellt, fie maren in Paris die einzigen welche von frangofifcher Geite mit Bohlwollen und Auszeichnung behandelt murben", u. f. m. - Bas ben pon une mitgetheilten Brief Daria Louisene betrifft, fo bedarf es taum ber Bemertung bafe berfelbe offenbar in zwei Abfaten gefchrieben mar, in beren Bwifdenzeit fie von Rapoleon - "eben fomme ich von dem Raifer" - bas Schidfal ber Fürstin Pauline, bas ihr im erften Theile ihres Schreibens noch unbefannt mar, erfahren hatte. Dafe fie die Pringeffin Eleonore mit der Bringeffin Pauline, welch lettere fich vor ber Rataftrophe an ber Seite ihrer Mutter befunden hatte, verwechfelt, ift wohl verzeihlich. - Roch mugen wir ber fechebandigen Memoiren Conftant's mit einigen Worten gebenten. Conftant, eigentlich Louis Conftant Bairn, war erfter Rammerbiener Rapoleon's und bat, fo ift in ben frangofifden Bibliographien gu lefen, bem Barifer Buchhandler Ladvocat Rotigen geliefert an beren Berarbeitung fich nach einander nicht weniger ale funf Schriftsteller-Firmen betheiligten : Roquefort, Gebrüder Deliot, Luchet, Rigard und Billemareft. Benn Berfonlichkeiten von der Stellung eines Rammerbieners ber Dit: und Nachwelt Mittheilungen über große Danner die fie bedient haben machen, fo ift man nichts anderes berechtigt zu erwarten als bafe fie und Gingelnheiten und (fcheinbare) Aleinigfeiten bringen, aber diefe boch jedenfalls mahr und treu; fehlt biefe Gigenichaft, fo fällt überhaupt jedes Berdienft ber angeblichen Offenbarung hinweg. 2Bas foll man nun fagen wenn jeuen Demoiren IV. 6. 278 f. gufolge Rapoleon, mohlgemertt noch in derfelben Racht, - bie Bemifebeit über bas Schidfal ber ungludlichen Fürftin Bauline erlangte man erft am andern Tage! - beim Mustleiden feinem Rammerdiener mit ben Worten : "L'incendie de cette nuit a dévoré une femme héroique" alle Gingeluheiten bes Todes ber Gurftin Schwarzenberg zu ergablen beginut: wie der Boden unter ihren Sugen eingebrochen, wie man fie ju retten versucht, wie man fie endlich gefunden, wie die Arzte bergeblich fich bemubt fie in's Leben gurudgurufen - in Babrheit murbe ber Leichnam bis auf die eine Bruft gang verfohlt aufgefunden! -, wie er felbft, ber Raifer, ihnen gerathen wenigstene bas Rind bas fie im Leibe trug zu retten, wie basielbe noch lebend gur Welt gefommen, boch nach einigen Minuten verichieben fei !?!

72. C. 154. Botichafis: Bericht Schwarzenberg's an Fürst Metternich Paris 3. Juli (Rapport Rr. 22 A) und Schreiben bes letteren an

jenen, Bien 17. Inli Dr. 1. Dem Berichte Schwarzenberg's liegt ber Proces verbal des Bolizci-Brafecten Grafen Dubois über die Auffindung ber Leiche ber Fürftin Pauline bei, ber Depefche Metterniche eine Abschrift bes Sandidreibens des Raifers Frang an Napoleon v. 16. Juli. - Der im Terte angebeutete Ausspruch über Die Gelbftverläugnung und bas unbebingte Bflichtgefühl Schwarzenberg's rührt vom Feldmarfchall Bindifchgrat ber, ber nach jenem nur bem Furften Louis Liechtenftein gleich unbedingtes Lob nachfagte. - Uber die Unterhaltungen Napoleon's mit Schwarzenberg heißt es in einem fpateren Berichte bee Letteren : "Mon entretien avec Sa Maj. fut long comme de coutume, parce qu'il roula en grande partie sur des affaires militaires qui font toujours le thème favori de l'Empereur et sur lequel il est intarissable. Sa prodigieuse mémoire fait qu'aucun fait d'armes n'est oublié, et que les moindres détails lui sont présens. Il ne connoît pas moins les hommes que les systêmes, et juge le fort et le foible de chacun avec une justesse étonnante, il écoute avec plaisir les objections et met dans la discussion un abandon, qui fait oublier que c'est le monarque qui parle".

73. ②. 155. Über den Louisen-Tag s. Bericht Schwarzenberg's vom 5. September Nr. 27 D; es wurde von ersten Schauspielern Athalie ausgeführt, darauf ein Gelegenheitsstück, zuletzt eine sinnige Allegorie; "un couplet en allemand chanté sur l'air si connu des Viennois a Schüssel und Activit parut faire une agréable impression à S. M. l'Impératrice que l'Empereur remarqua en lui serrant la main affectueusement.

74. G. 155. Méneval I. G. 256, 273 vgl. mit Mme Durand C. 27 f. wo ce bezüglich Maria Louisens Erscheinens in ber Offentlichkeit, besondere in der ersten Beit, heißt: "sa timidite lui donnait un air d'embarras que bien de gens prenaient mal à propos pour de la hauteur". Ahnliches äußert Cavary IV. S. 301 f.: "Les personnes qui venaient à la cour de loin à loin, et qui des-lors la voyaient moins, prenaient pour de la roidenr cette timidité naturelle qu'elle a conservée jusqu'au jour où elle nous a quittés". Er erzählt dann, man habe anjangs manch: mal gemerkt wie fie in ihrem Ropfchen fich die deutsche Phrase erft in's frangöfifche überfette, fur ben beutiden Ausbrud den frangofifden fuchte, und fügt bei : "Elle ne s'est jamais aperque combien ce léger embarras que l'on remarquait en elle, dans ces occasions, lui donnait des grâces". Unter jene beren Berg Maria Louife vom erften Augenblid gewonnen hatte, gehörte ber alte Cardinal Dlaurn: "C'est de l'amour", fchrieb er über Dapolcon der Bergogin von Abrantes, "mais de l'amour de bon aloi, cette fois-ci. Il est amoureux, vous dis-je, et amoureux comme il ne l'a jamais été de Joséphine, car après tout, il ne l'a jamais connue jeune. . . . Si vons saviez comme l'Impératrice est gaie, gracieuse, et surtout familière avec les personnes que l'Empereur admet dans son intimite"! Er fcbilbert bann bie Raiferin im fleinen Rreife wo man mit den Dajeftaten fpielt, "soit au reversis soit au billard; et puis l'Impératrice fait tant de petites grâces, tant de petites gentillesses

qu'on voit aux yeux de l'empereur qu'il meurt d'envie de l'embrasser". Mémoires de M<sup>mo</sup> la duchesse d'Abrantés IX. S. 194 f. Die 3 unot, cine Anhängerin der Kaiferin Josephine, hasste Waria Louisen und vergötterte Raposcon, von dem sie gleichwohl IX. S. 32 zugidt: "Il l'aimait plus que jamais il n'aima une somme". Die begeisterten Anslassungen des Cardinals Waury hat sie gewiss nicht um der Kaiserin Waria Louise gerecht zu werden abgedruckt, sondern blos weil ihr alles gelegen tam womit sie die schwathafte Breite ihrer dändereichen Wemoiren füllen tonnte; und, wie um den günstigen Eindruck abzuschwachen den nie durch jenen Brief zu Gunsten Waria Louisens dei ihren Lesen Vesenn hervorgerusen haben könnte, macht sie dieselbe unmittelbar darauf durch die Erzählung lächerlich, dass Maria Louise die Gade besessen habe durch eine Bewegung der Kinnlade mit ihrem Ohr allerhand Kunsstüde auszuschhen. "Cette kaculté, au reste, est assez singulière", sett sie mit sartastischer Bewunderung hinzu, "et je erois dien qu'elle est la seule personne que je connaisse qui la possècde".

- 75. ©. 156. "A l'empressement qu'elle mettait à écouter les sollicitateurs, il semblait qu'on l'eût rappellée tout à coup à un devoir, et pourtant on n'avait fait que toucher la corde sensible de son coeur.".
  Conftant V. ©. 32.
- 76. S. 157. "M. L. avait toutes les qualités, toutes les vertus qui pouvaient la faire chérir de ceux qui la connaissaient intimément, mais il lui manquait cet air de familiarité qui peut se concilier avec la dignité, et qui suffit en France pour séduire la multitude": Mme Durand S. 107 f. Dieselbe schiebt den größten Theil der Schutd in dieser Nichtung auf die Montebello, die ihre faiserliche Gebieterin in dem Glauden dessatzte dass sie nicht nöthig habe sich einen Zwang anzusthun, sich anders zu geden als sie sie. "Rendue à son intérieur", heift es dann weiter, "elle était douce, enjouée, affable, adorée de tous ceux qui avaient de relations habituelles avec elle. Josephine, au contraire, plus chérie dans le public, était moins aimée dans sa maison." Siehe ebenda S. 109—112 siber den Wisbrauch der häusig genug mit der Wohlthätigs seit Maria Vouisens gemacht wurde.
- 77. S. 160. Böfe Zungen fagten der Herzogin nach, sie sei die Gesliebte Napoleon's, wollten sie sogar von ihm schwanger wissen, ein Gerücht dem von der Mme Durand, die sonst auf die stolzt Derzogin nicht gut zu sprechen ist, S. 67 f. auf das entschiedenste widersprochen wird. Bgl. den Berricht des Baron Hagen zu Altensteig an Metternich vom 31. Janner 1812 über die von der englischen glichen Partei in Wien verbreiteten Gerüchte von den Mishelligteiten Maria Louisens in ihrer She; auch der französissche Botschafts:Serreta Garonne habe sich irgendwo geaustert, Napoleon sei seiner Gemahlin überdrüssig, suche Bergnügen in dem Schose der Witwe des Marschalls Lannes.
- 78. S. 160. "Cette vie était pénible sans doute", sagt die Du-

témoignait leur souveraine en adoucissaient les désagréments, et elles la servaient encore plus par affection que par devoir "; a. a. D. S. 52.

79. ©. 161. "De pareils traits, qui ne seraient rien dans l'histoire d'un particulier, sont honorables dans celle d'une souveraine habituée à voir ses moindres volontés exécutées à l'instant même". M<sup>me</sup> Durand ©. 55.

79b. S. 162. Nur die Herzogin von Abrantes will, und wäre es auch nur aus Hass gegen Maria Louise, aus Mapsleon einen Tugendsspiegel machen wenn sie von ihm IX. S. 39 sagt: "à laquelle il avait.. voué une fidélité jamais violée par lui jusqu'au moment de sa mort".

80. S. 163. "Es werden Wetten gemacht ob fie" (Josephine) "mit ber Kaiserin Maria Louise noch vorher" (vor Josephinens Abreise in die Baber von Nix) "zusammenkommt oder nicht"; Graf Karl Clary bei Barnshagen III. S. 104.

81. S. 165. Mémoires de Mme la Duchesse d'Abrantés IX.

S. 32, 124, u. a.

82. S. 169, Corresp. Nap. XXI. Rr. 16968 S. 159 hanbschreisben an Kaifer Franz vom 30. September 1810, und Rr. 17051 S. 223 Auftrag an ben Herzog von Cabore vom 17. October.

83. S. 169. Die Aussolgung geschah erft am Ende des Jahres; Raspoleon an ben Herzog von Cabore 24. December 1810, Corresp. XXI.

S. 334 3. 17239.

84. G. 170. Napoleon hatte ben Befehl bezüglich aller gebornen ober, wie er die Sache anzuschauen beliebte, fpater geworbenen Frangofen in ber Reit vor Beginn bee Feldjuges von 1809 gegeben. Ge lag bies gang im Beifte Diefes gigantifden Emportommlings, bem ja auch bas altberühmte Berricher= haus Ofterreiche nichts mar ale "florrige Bafallen ber Krone Frantreiche", gleich ale ob Lothringen von Anbeginn ein Bestandtheil Frantreiche gemefen mare, Ubrigens leiteten ben flugen Corfen bei jener Dafregel gunachft mili= tarifche Rudfichten. "L'Empereur observait", heißt es bei Gavarn IV, S. 61 f., "qu'en Prusse comme en Russie et en Autriche la plupart des officiers à talents étaient Français, et il trouvait inconvenant que, quand la patrie ne repoussait pas un citoyen, il allât porter chez ses ennemis le fruit de l'éducation qu'il avait reçue dans les institutions de son pays". Satten etwa die Belgier, und um diefe handelte es fich Ofterreich gegenüber zumeift, ihre Erzichung in ben Anftalten Frankreichs genoffen, gu welchem ihr Land bor taum einem Jahrzehent gefchlagen worden mar? Bgl. über diefe Angelegenheit die Botichafte: Berichte Schwarzenberg's vom 16. October Nr. 30 B und vom 22. November 1810 Nr. 31 B, bann vom 14. Jänner 1811 Nr. 3 und 4: "Observations à faire valoir à l'égard des citations qui continuent à se diriger induement sur des officiers nés dans la Belgique qui n'ont jamais été que sujets autrichiens".

85. S. 171. Bericht Schwarzenberg's Nr. 25 v. 29. Juli 1810 G. In dem Gespräche das Napoleon über diese Angelegenheit mit unserem Bot-



ichafter führte ichien ihm fein corfifder Beimategenoffe ben meiften Berbrug zu machen: "un certain Pozzo di Borgo qui, conspirant depuis longtemps contre sa patrie, ne cherchait qu'à lui susciter des troubles pour satisfaire des passions personnelles". Napoleon meinte, um feiner felbft willen follte Ofterreich berlei Individuen nicht bei fich bulben: "Cest surtout la confiance et l'opinion que vous devez chercher à gagner pour vos opérations, à cet égard je trouve bien mal qu'on souffre à Vienne tous ces gens qui s'attachent à critiquer les mesures du gouvernement et forment un esprit d'opposition qui est bien dangereux dans un état". -Den mahren Mittelpunkt ber entschiedenften Anti-Rapoleoniften bilbete inbeffen bamale nicht fowohl Wien ale vielmehr Brag; f. Gent an Abair in Conftantinopel 1. November und 3. Dt. Johnson an Gent in Prag 9. De cember 1809 (Rlintowftrom G. 46 f.). Johnson, einer ber unermub: lichften Schurer gegen bas Rapoleonifche Franfreich, hatte in ben letten Monaten einen großen Theil bes Ruftenlandes burchftreift, am Bord eines Rriegsschiffes im abriatischen Deere geweilt, brei Wochen unerfannt in Beft zugebracht, mar bann nach Wien gegangen, gebachte von ba nach Berlin, bann mahricheinlich nach London ju geben und die übrige Beit bes Bintere in Bent' Gefellichaft in Prag zuzubringen, "qui sora le point de réunion pour tous ceux que le retour à Vienne, moitié brûlée moitié rasée, privée de ses beaux remparts etc., mais surtout cruellement démoralisée, effraie et afflige trop pour le moment".

86. S. 171. Unter anderen war ein gewisser Sommer von Sonnersichith, Raths-Protocollis der f. t. Obersten Justigstelle, mit den Geschäften Maria Louisens in Wien betraut, der sich in dieser Eigenschaft das Ansehen eines "Geschäftsträgers des französischen Hofes" gab und den Titel eines "Hofrathes" anmaste, so dass Metternich eigens nach Paris schreiben mußte: Schwarzenberg möge die Herzogin von Montebello auf diese dem

Biener Sofe mieliebigen Umftand aufmertfam machen.

87. S. 172. Metternich an Schwarzenberg 27. Juni Dr. 2.

88. S. 174. Corresp. Nap. XX. Rr. 16725 S. 546. — Das Erwiederungsischreiben des Kaisers Franz v. 13. August 1810 liegt in the schrift der Depesche Metternich's an Schwarzenderg vom selben Tage dei: "Jo me plais à regarder comme Elle cet heureux événement comme un lien de plus qui resserrera l'union intime que nous avons cimentée pour le bonheur de nos Empires".

89. S. 176. Bortlant bes letteren in ber Corr. XXI. S. 274.

90. S. 177. Bgl. bamit die Stelle bei Méneval 1. S. 299: ... il entourait Marie Louise de sa sollicitude, la soutenait dans ses bras, et l'encourageait avec l'empressement le plus tendre. J'ai été quelquefois témoin de ces scènes de ménage où éclatait le naturel aimant de Napoléon, qui n'a pu être accusé d'insensibilité que par ceux qui ne l'ont pas connu".

91. G. 178. Befchreibung und Abbildung der Biege bei Baufiet

11. G. 41 f. 1).

92. S. 179. Über einen berlei Fall wo die Borfdrift bei Hofe nur in Seide zu erscheinen mit der militärischen Uniform des taiserlichen Botschafters in Widerstreit gerieth, und die Weise wie sich Schwarzenberg dabei zu benehmen wusste f. Botschaftsbericht Nr. 1 v. 28, Jänner 1811 A.

93. S. 179. Journal do Compiègne zum 4. September: (Botschafts-bericht Ar. 19 vom Jahre 1811). — In die Zahl dieser Bonmots-Plagiate würde auch, vorausgesett bass es sich geschichtlich selsstellen ließe, das Wort des mit dem Oberbesehl der Armee in Italien betrauten Generals Buonaparte gehören, als Freunde Bedensten wegen seiner Jagend äußerten: "In einem Jahre bin ich alter General oder todt!" Denn den gleichen Gedanten hat Lessing den biedern Werner, seiner Francisca gegensber, in die Worte sassen Italien: "Uber zehn Jahre ist sie Fran Generalin oder Witwe!"

94. G. 181. Gine Abidrift bee ergherzoglichen Schreibene aus Brob liegt ber Depefche Metternich's an Schwarzenberg vom 23. Januer (Dr. 1 vom 3. 1811) bei. In der zweiten Salfte Gebrnar brachten Wiener Blatter die amtliche Anzeige, Erzbergog Frang fei Ende Januer in Galonifi eingetroffen von wo er fich in ein paar Tagen nach Cagliari "zum Befuch Sochft Ihrer Frau Schwester ber regierenden Ronigin" einzuschiffen gedachte. In ber That aber ging er nicht gleich nach Gardinien ab fondern reifte, nachbem er in Caloniti langere Beit auf ein verlägliches Schiff gewartet, nach Smyrna und tam von ba in ber erften Salfte Dai nach Dalta, von wo er am 15. ein Schreiben an Rugent richtete, "constant toujours dans les memes sentimens et projets"; Lebenebilber II. S. 175 (159). Bon Malta aus ichrieb er auch an ben Bring-Regenten Georg von England, ber ihm am 19. Auguft von Carlton-Soufe burch ben an Die Geite bes Ergherzoge gurudfehrenden Grafen Rugent ein Schreiben fandte, ihm barin Blud wünschte gu feiner Anfunft in Sicilien und gur "reception distinguée qu'Elle a éprouvé de la part de cette Cour respectable et intéressante". und ibn bes weiteren an die mundlichen Mittheilungen Rugent's verwies tant à la crise actuelle des affaires qu'à ma bonne disposition relativement à la cause commune" ; ebenda II. S. 117. - Wie angstlich man in Wien befliffen mar jeben Unlafe ju Dieverständniffen mit Frankreich aus bem Wege gn raumen, bewies um biefelbe Beit ein Borfall in Rroatien. Gin frangofifder Courier Antoine Mauarady, mit offener Orbre von Champagny und mit frangofifchem Bifa aus Laibach und Reuftabtl verfeben, murbe beim Dreifigftamte in Berdovac angehalten : "fein Bafe laute nicht auf öfterreichi= iches Gebiet, fpreche fich über ben Zwed ber Reife nicht aus, er mufe baber feinen Beg gurudmachen". Es entfpann fich ein Bortwechsel, ber Beamte bes Dreifigstamtes ließ bie Rutiche untersuchen und verlangte bem Courier feine Depefchen ab in die er Ginficht nahm, und fandte benfelben, nachbem er bie Depefden wieder verichloffen und bas Autofiegel beigedruckt hatte, in Begleitung eines feiner Unterbeamten nach Agram. Dies ber Thatbeftand. Offenbar war bas gröbere Berfeben auf Geiten bes Conriers ber fich feinen Bafe von öfterreichifden Behörden hatte befcheinigen laffen follen; ber Beamte bes Dreifigstamtes mar vielleicht etwas zu weit gegangen, allein im

gauzen hatte er nur pflichtgemäß gehandelt; es war sein erster Dienst an der Granze und an einer Route die vielleicht seit Menschengedenten teinen Courier gesehen hatte. Dennoch fand man in Wien — so wenigstens schrieb Metternich nach Paris am 28. Februar 1811 —, der Beaute habe "unverzeihlich" gehandelt, der Kaifer habe die strengste Untersuchung und die uns

nachfichtige Bestrafung bee Schuldtragenben anbefohlen :c.

95. ©. 183 . . . "Nous devons tenir l'oeil ouvert sur ces autorisations qui emportent une connexion inusitée avec un Gouvernement étranger; et c'est surtout à l'égard de ceux qui obtiendront de semblables lettres à notre insu qu'il serait indispensable de se tenir en garde; Edhwarzenberg habe sich 3 mi nformiren "de chaque autorisation accordée à un Français pour s'établir en Autriche, à sin que nous soyons à même d'en instruire les Départements de l'Intérieur"; Depesche Metternich's nach Paris vom 3. December 1811 Nr. 4.

96. G. 183. Depefche Rr. 10 vom 24. Februar 1811.

97. S. 184. Metternich aus Bien an Schwarzenberg in Baris; Rr. 1 vom 20. Janner 1911.

98. S. 185. Bericht Schwarzenberg's vom 6. März 1811 Rr. 4 B. "Prendre une telle mesure sans me dire mot!... ces procédés vont là-(en montrant le coeur). Napoleon founte, wenn der Anlass dazu gegeben war, nicht übel Komödie spielen; er nahm nicht ohne Nuten bei Talma Unterricht.

99. G. 190. Bgl. mit ben Ergablungen ber Demoiriften: Mm Durand G. 73-77, Las Cases II. G. 401 ff., Bausset II. G. 40 f., Mme Abrantes IX. G. 353 f. ben ausführlichen Bericht Schwarzenberg's an Metternich vom 3. April 1811 Rr. 7 E. Die misgunftige Abrantes verübelt ber von Schmerzen und Schreckbilbern gedeinigten jungen Frau den Ausruf: "Parceque je suis impératrice faut-il donc que je sois sacrifiée?!", indem sie beifügt: "Quelle était la pensée qui pouvait surgir dans cette âme de femme qui ne fut, quoique fe m m e, ni épouse ni mère?" . . Das "Mémorial de Sainte Hélène" fcheint burchans nur ben Bericht ber Mme Durand benütt gu haben auf ben es fich G. 402 f. in ber Unmertung ausbrudlich beruft, ein Beweis mehr bafe fich Las Cases feineswege auf bas "ce qu'a dit et fait Napoleon" befdrauft, fondern baneben anderweitige Silfemittel gebraucht bat. -Uber bie boshaften Gerüchte bie unmittelbar nach bem 20. Mar; pon ben Keinden Napolcon's ausgesprengt wurden, heifet es bei ber Durand: . Les uns prétendirent que l'Impératrice n'avait jamais été enceinte, et que son accouchement n'était qu'une comédie jouée pour fournir à Napoléon le moyen d'adopter un de ses enfans naturels; les autres dirent qu'elle était accouchée d'une fille, d'un enfant mort, et qu'on y avait substitue un autre enfant". Gie und Bausset gablen baber mobibedacht alle Berfonen auf, breinndzwanzig an ber Bahl, in beren Wegenwart ober unmittelbaren Rabe die Entbindung vor fich gegangen. Unter den Ber: fonen, die Rapoleon zu ber Unterschiebung behilflich gewesen fein follen, beuteten Ginige geradezu auf die Montebello beren von ihm erzeugter Anabe

die Rolle des Rindes von Frankreich habe fpielen mugen; f. bagegen unfere Anm. 77). - Baussot bat ben Neugebornen gefeben ale ihn die Montes: quion querft in deffen Appartements trug und bemertt: "La vive rougeur de son visage attestait combien son entrée dans le monde avait été pénible et laborieuse. Les petites plaintes qu'il poussait encore nous firent un plaisir extrême puisqu'elles annonçaient la force de la vie". -Roch eine bon allen andern Berichten abweichende Ergablung tonnen wir icon barum nicht mit Stillichweigen übergeben weil felbe bie Bengenichaft eines vielgefeierten Ramens für fich bat. Sormanr will nämlich miffen (Lebensbilber aus bem Befreiungefriege III. G. 401 f.), ber Chirurg Du= bois habe "in ben verhangnisvollen Stunden" ber nahenden Entbindung ju Napoleon geaußert: "die Raiferin fei fo ungludlich gebaut dass fcmerlich je eine Frucht lebend gur Belt tommen tonne", worauf Rapoleon fich mit ber Fauft bor die Stirn gefchlagen, feinen Out gerriffen und fich bon einem Stuhle auf ben andern geworfen habe: "alfo barum habe er Jofephinen, die Unmuth und Bergensgute felber, von fich entfernt, barum ben edlen Eugen gurudgefest" ac. . . Der Bericht hat, wie das meifte bei Bor= manr, abgesehen von ber wie bem Leben abgelaufchten Andfdmudung besfelben, auch barum etwas bestechenbes, weil eine bestimmte mit Ramen und Charafter bezeichnete Perfonlichfeit, ber faiferliche Rammerberr Graf Fabre be l'Aude, ale Hugen- und Ohrenzeuge hingestellt wird, freilich ohne bafe wir erfahren ob Sormanr felbft bie Ergablung aus bem Munde biefes angeblichen Bemahremannes vernommen. Geben wir nun aber ber Cache naber auf ben Grund! Bir wollen nur nebenbei auf die fur den Ruf eines jo anertannten Beburtehelfere wie Dubois fehr bebenfliche Prognofe Bemicht legen : auch bas fei blos porübergebend bemerft bafe ber ergablte Borfall bie gange Befinnungemeife Rapoleon's gegen Daria Louife, an ber er mit ber eiferfüchtigften Liebe bing, wiber fich bat; allein ernftlicher muß uns Die Frage beschäftigen: mann foll Napoleon jene Borte gesprochen haben? Bare bies por bem Zeitpuntte ber letten entscheibenben Behen gefchehen, mas brauchte bann Dubois, ale er mit Corvifart vor Napoleon in ber Babeftube ericien, ju gittern und ju erbleichen? Satte er boch, jener Borausfetung gufolge, ben Raifer in vorhinein auf ein Unglud vorbereitet! Andrer= feite haben wir, aus all ben gablreichen une ju Bebote ftehenden Quellen, auch nicht eine Undeutung berausfinden fonnen, bafe vor bem Augenblide bes Ericheinens ber Argte im Babegimmer Napoleon's von irgend einer Seite ein Zweifel angeregt ober gehegt worben mare bafe alles auf bas befte ablaufen werde. Wie fich aber Rapoleon in jenem Momente benommen, bar= über ftimmen gleichfalls alle Beugenschaften in einer Beife überein, bafe wir bon ba an bis ju bem gludlichen Ablaufe bes Ereigniffes fo zu fagen jebes Bort tennen bas er gefprochen, von jedem Schritte wiffen ben er gethan. Doch was braucht es vieler Brunde wo ein einziger genugt, und bies ift folgender! Bormant Schließt feine Ergablung indem er befchreibt wie Graf Sabre "einer ber alteften und treueften Freunde ber gefchiebenen Raiferin" fich auf's Pferd geworfen, nach Dalmaifon, um Jofephinen von

jener Außerung Napoleon's schleunige Kunde zu bringen, "und eben so schnel wieder zurud" geflogen sei, als ihm "seinem Ziele ganz nahe" die Kanonenschiedige in's Opr tönten welche die gliddliche Geburt des Königs von Rom verfündeten! . . . Nun befand sich aber Josephine während der ganzen Zeit der Schwangerschaft Maria Louisens und noch darüber hinaus nicht in Malmaison, sondern in ihrem mehrere Tagreisen von Baris entsernten Schloke an der Loire, und ob dahin Graf Fabre aus den Tuilerien vom Flede weg geritten und "eben so schnell wieder zurüd" geeilt sein sonnte, oder ob nicht vielmehr schon um dieses Haupstschnikers willen diese ganze Hormanriade in den Bereich müßiger Fraudasserei zu verweisen sei, mag der geneigte Leser selbst entschen.

100. S. 191. Graf Theobald Walfch ("Die zwei Epochen: 20. März 1811 bis 20. März 1815") in Lewald's "Europa" 1836 II.

S. 607-609.

101. S. 193. Das erste Schreiben findet fich in Corr. Nap. XXI. Nr. 17496 S. 494 f., boch mit unwesentlichen Abweichungen gegen den in unserem Staats-Archiv vorsindigen Text; das zweite sehlt in der Corresp.

Nap. gang.

102. ©. 194. Fürst und Fürstiu Schwarzenberg sahen den taistelichen Prinzen am 28. März worüber es im Botschafts: Bulletin (Beil. 3. Berichte Rr. 7 v. 3. April 1811) heißet: "L'Empereur permit au Prince de voir le Roi de Rome. Madame de Montesquiou ayant prévenu l'Ambassadeur et Madame la Princesse que le Roi de Rome les recevroit ce jour à 2 heures, ils se rendirent au château et surent introduits dans l'appartement par une des dames surveillantes qui sont au nombre de six. Le jeune Prince étoit encore chez l'Empereur auquel on le porte tous les jours le matin au moment de son déjeuner. On le descendit un moment après. Le Prince ne trouva nulle exagération dans tout ce qu'on avoit dit de la beauté et de la force du nouveau né. Il crut reconnoître les yeux de son auguste mère et une grande ressemblance de l'Empereur dans la bouche et le menton".

103. S. 197. "Co même cérémoniel a été suivi lors des couches de Marie Antoinette avec le Dauphin", schrieb Metternich am 28. Mär;

an Schwarzenberg.

104. S. 200. Bericht Schwarzenberg's v. 14. April, Rr. 8 vom Jahre 1811 A: "Jo désirerois beaucoup avoir pu placer un tachigraphe dans un coin du cabinet pour pouvoir rendre, mot par mot, cette intéressante discussion". Im Berlaufe der laugen Unterredung fam Rapoleon auch auf die Ruglosigsteit von Bündnissen zwischen Großmächten zu sprechen: "Il ne faut pas s'abandonner à des illusions, nous devons nous jalouser, et rien que l'intérêt de nos peuples doit dieter notre conduite". Über den Krieg von 1809 sagte Napoleon die bezeichneuden Worte: "Si je perds une bataille, il faut bien que j'y reste pour voir ce qu'il y a à faire; si je la gagne je reviens soignor mes intérêts tandis que je laisserai à mos généraux la besogne à sinir. Voilà ce que je n'aurois jamais

pu faire chez vous, ce n'est que par mes propres moyens et par mon savoir faire que je m'en suis tiré, il n'y a pas un de mes généraux qui n'eût perdu la tête. Je pouvois gagner une bataille, mais je sentois bien que pour cela (même après Wagram) je ne detruisois pas votre armée; j'aurois eu une seconde Espagne. Les Tiroliens étoient en insurrection complète, les habitans du Carniol, de la Carinthie, de la Styrie, de la haute Autriche étoient prêts à se soulever au premier signal; j'aurai ruiné le pays, l'Empereur se seroit peut-être vu obligé d'émigrer, mais je n'en étois pas plus avancé, je me trouvois au milieu d'un pays débout. La Hongrie même aurait été contre moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'insurger, je n'ai pas pu y réussir. Je sentis tout cela et c'est ce qui me fit prendre mon parti".

- 105. S. 203. Bericht des Fürsten Clary über seine Mission nach Paris vom 15. Juli 1811. Die im Text bezogene erste Stelle lautet dasselbste: "On parle de mariage chez vous; c'est juste; il saut uno sois dans la vie saire la solie de se marier". Und die zweite: "Assurez dien l'Empereur encore qu'il doit compter sur moi. Ditez-lui que j'ai à coour de lui saire autant de plaisir que je lui ai sait autresois de mal sans le vouloir".
- 106. S. 204. Schwarzenberg an Metternich am 18. Mai (Rr. 12 v. 3. 1811 Reservé Rr. 1). Es handelte sich damals um vierzig Österzeicher, die in Spanien kriegsgesangen geworden waren und deren Freiheit der Bertreter Österreichs in Anspruch nahm. "Quoiquo la question ne soit pas sondée en principo", schrieb Rapoleon aus diesem Anlasse seinem Minister, "vous ferez donner des ordres afin quo cos 40 hommes soient rendus à l'Autriche, ne voulant rien resuser au Prince de Schwarzendorg".
- 107. ©. 205. Journal de Compiègne 3. 19. September 1811 (Beilage sum Botschaftsbericht Rr. 19): "Elle connoit parfaitement toutes les personnes qui entourent l'Empereur et apprécie chacun à sa juste valeur, elle expliqua au Prince avec franchise la ligne de conduite qu'elle s'étoit tracée, elle est fondée sur la plus haute sagesse, et le résultat des roflexions qui doivent faire admirer l'esprit, le jugement sain et la pénétration de cette jeune Souveraine".

piègne jum 19. September: "Après le diner elle lui (Prince de Schw.) parla pendant longtemps avec un grand abandon de confiance, et en langue allemande ,pour qu'on ne croye pas à Vienne, dit-elle, ,que

i'ai oublié ma langue maternelle'."

- 109. S. 206. Was uns auf den Gedanken bringt, ift, nehst der in unserem Terte S. 161 mitgetheilten Außerung Maria Louisens zu Mettersnich, eine Geschichte die in einem Botschaftberichte Schwarzenberg's vom 15. Jänner 1812 (Rapp. Rr. 1 M) erzählt wird. Naposeon hatte beschlossen, den als Ehren: Cavalier der Kaiserin beigegebenen Grasen Beauharnais "très don homme et très attaché, mais sans moyens et pou sait pour co poste" durch den sür diese Stelle mehr geeigneten Grasen Narbonne zu ersetzen. "Sa Majesté l'Impératrice se montra cependant si sensible à la poine qu'on feroit à ce don serviteur en l'éloignant d'elle, que l'Empereur pour ne pas donner du chagrin et déplaire à son auguste épouse, abandonna ce projet". Nicht unwahrscheinsich ist es dass bei Maria Louise von Seiten ihres Hossiaces allerhand Mittel angewender wurden um den harmlosen Beauharnais durch einen Mann von Narbonne's Geist und Gewandtheit nicht ersetzen zu lassen. Damit Narbonne nicht seer ausgehe, nahm ihn Naposeon in die Reise sciner Klügel-Abjutanten aus.
- 110. €. 207. D. a. Journal de Compiègne gum 19. Geptem= ber 1811.
- 111. ©. 208. . . . "un signe de ses deux doigts que le peuple n'applique dans ses grossières dérisions qu'aux époux crédules et trompés". Fou ché II. ©. 47.
- 112. S. 209. Mme Durand S. 114. Der Herzogin von Abrantes bietet dieser Ilmstand wieder einen willsommenen Anlass die Kaiserin Maria Louise in möglichst unvortheilhastem Lichte erscheinen zu lassen. Sie erzählt mit behaglicher Breite IX. S. 358 wie die hohen Federn des Kopsputzes der Kaiserin das Kind erschreckten; wenn sie das Kind zu sich ins Zimmer bringen sieß, "elle avait avec elle un ouvrage de tapisserie auquel elle travaillait par manière de contenance, en regardant le petit roi par intervalles et lui disant en remuant la tête: Bonjour, bonjour! Elle le prenait quelquesois . . . le caressait, ensuite elle le remettait à la nourrice . . Et que croyez-vous qu'elle faisait après? . . elle lisait les journaux". . .
- 113. S. 210. Lesenswerth in dieser hinsicht ist ein Schreiben von Mad. Bergennes-Remusal das Aubenas in seiner "Histoire de l'Impératrice Joséphine" II. S. 517—521 abgedruckt hat: "Ici au milieu de la joie que cause cette grossesse, à l'époque de la naissance d'un enfant attendu avec tant d'impatience, au bruit des sêtes qui suivront cet événement, que seriez-vous, Madame? . . . Peu à peu votre situation deviendrait si pénible qu'un éloignement complet parviendrait seul à remettre tout en ordre". Sie räth der Ex-Kaiserin nach Maisand zu gehen wo sie die ausmerssame Zätlichseit eines liebenden Sohnes erwarte, nach Florenz

und Rom wo fie fur ihren gebildeten Gefdmad fo hohe Genuge fande, überhaupt nach Italien wo ihr auf jedem Schritte Erinnerungen an den Siegeslauf und fruhen Ruhm ihres Gemahls auffloffen wurden :c.

114. S. 212. Méneval I. S. 323.

115. S. 212. Bericht Schwarzenberg's vom 16. März (Nr. 6 vom Jahre 1812 K): "Votre Excellence connoît trop bien le caractère français pour ne pas approuver le raisonnement de Mr. de Bassano".

116. 3. 214. Metternich, burch eine "tatarrhalische Affection" an fein Zimmer gebannt, erstattete am 25. Marg 1812 bem Kaifer schriftlichen Bortrag ber mit folgendem Allerhöchsten Beschiebe an ibn zuruckgelangte:

"Sie werden zu mir kommen wenn sie ce können ohne ihrer Gesundheit zu schaden. Den Brief an meine Gemahlinn werde ich abgeben, weil meine Tochter in meinem schreibt niemandem etwas von der entrevue und ihrer Reise zu sagen. Franz m. p. "

117. S. 214. Das in die Zwischenzeit fallende Hanbschreiben Naspoleon's an Kaiser Franz v. 3. April (Corr. XXIII. S. 358 Nr. 18633) enthält nur allgemeine Sympathies und Freundschafts: Betheuerungen und

ermahnt von ber Dreebener Reife nichte.

118. G. 216. Man val. mit ber Darftellung Meneval's I. G. 365-367 jene bei Mme Durand G. 136-140 und Las Cases II. S. 363 welche beibe letteren bie Raiferin von Ofterreich auf die Stufe einer Rramerefrau herabziehen; Die Diamanten, mit beuen Maria Louife "buchftablich überfaet" war, hatten bie Scheelfucht ihrer Stiefuntter, Die gleich. falls allen möglichen Schmud und Tand aus Wien mitgebracht, gar febr erregt: "aussi assistait-elle presque tous les matins à la toilette de M. L., elle furetait partout, dans ses dentelles, ses rubans, ses étoffes, ses châles, ses bijoux etc.; enfin elle n'en sortait jamais les mains vides". Die Durand und bas "Memorial de Ste-Helene" ergablen bas fast mit beufelben Borten, mas für une von Bichtigfeit mare wenn bas lettere vor ben Memoiren ber erftern erschienen mare. Da aber bas Berhaltnis umgefehrt mar, folglich bas "Memorial" bie Demoiren ausgeschrieben bat, fo fonnen berlei Dinge fur une nur ben Berth gewöhnlichen Softratiches haben, wie 3. B. weiter, bafe Maria Lubovica ihrer Tochter bas ewige Bufammen= figen mit ihrem Bemahl ausreben wollen; bafe Raifer Frang von Langeweile geplagt vom fruben Morgen bis jum Abend alle Boutiquen in Dresben abgelaufen; bafe er feinen Schwiegerfohn bei ber erften Begegnung mit ber freudigen Mittheilung überraften wollen: "bie Buonaparte feien, wie er fich burch Ginficht in die betreffenden Urfunden überzeugt habe, in Trevifo fouverain gewefen", worauf aber Napoleon feinen Werth gelegt : "fein Abel ftamme von Marengo"; Raifer Fraug inbeffen habe fich's nicht nehmen laffen und fei von napoleon gleich zu feiner Tochter gelaufen und habe fie mit berfelben Dittheilung erfreut u. bgl. m.

119. S. 220. Br. Ztg. Rr. 48 v. 13. Juni 1812 S. 192 : Die Gürften Karl Auersperg und Kinsty, Die Grafen Reipperg, Karl Clary, Christian

Clame-Gallas, Clame-Martinic, Max Ballis, Joseph Tranttmansborff, hieronymus Litow, Nicolans Paar, Johann Rostic und Georg Sylvas Taroucca. Fürst Kinesty und Graf Tranttmansborff ericheinen (ebenda Nr. 40 v. 16. Mai) auch unter jenen Persönlichseiten die das Gesolge des Raijers Aranz in Dresden bildeten, nicht aber Graf Neipperg, daher die Erzählung Meneval's I. S. 369 von einem Zusammentreffen Maria Louisens mit diesem in Oresden eben so unrichtig sein dürste als es dessen Behanptung ist, jene Begegnung sei überhaupt die erste dieser beiden Persönslichsein gewesen.

120. S. 220. "On commençait toujours par l'aimer et l'on finis-

sait par l'aimer davantage". Bausset II. S. 65 f.

121. S. 220. Bausset zum 12. Juni: "Visite à la bibliothoque impériale, à l'école de dossin et au musée des machines. Les professeurs de physique tentent quelques expériences qui ne réussissent pas. Les professeurs de chimie ne sont pas plus heureux". In der Brager Ztg. vom 15. Juni dagegen war in geziemender Beise zu lesen: "den 12. N. M. geruhten 2c. das technische Institut zu besuchen . . . und die vorgenommenen chemischen Experimente mit der a. h. Zufriedenheit zu würdigen". Prosessor der Chemie am technischen Institute war damals C. A. Neumann, Adjunct Joseph von Freziemuth; die Mechanis und Hydraulis vertrat der berühmte Joseph Nitter v. Getstuer.

122. S. 222. Corr. Nap. XXIV. S. 19140 S. 178.

123. S. 223. Bauffet II. S. 71—77; was aus dem Bilbe nach dem Rudmarsch aus Mostan geworden weiss der Berfasser nicht anzugeben.

124. G. 225. Bericht bes f. f. Botfchafte: Gecretare Lefebre: Rechten=

burg ans Baris 9. August 1812 (Dr. 32 A).

125. S. 230. Wien ben 4. November 1812: "Nous nous flattons que vos premiers rapports renfermeront des détails sur l'événement du 23. Il nous seroit difficile de lui accorder une autre valeur que celle d'une trame échouée dans le moment même de son exécution, mais il n'est pas moins vraisemblable qu'il aura causé beaucoup de rumeur dans Paris, et que par conséquent l'Impératrice pourra en avoir conçu de l'inquiétude. C'est surtout sur celle-ci que l'Empereur désire être rassuré, et c'est ce désir que Vous exprimerez à Mad. la Duchesse de Montebello". Giebe auch ben febr intereffanten Stimmungebericht Rechtenburg's aus Paris vom 23. November 1812 (Nr. 52 B). Uber die befonnene Saltung Maria Louisens find alle Memoiristen einig, felbst Deme Bunot; lettere freilich mit einer gang eigenen Auffaffung. "Maria Louife fei muthig gewefen", meint die Schwätzerin, "weil fie zu blob mar um die Befahr ju ahnen in ber fie und ihr Rind ichmebten. Bas tonne ihr gefcheben, habe Daria Louife gebacht, ihr, ber Tochter bes Raifere von Ofterreich! Dit Recht habe ihr barum Cambaceres ben Tert gelefen. Ma foi, Madame. Votre Majesté est bien houreuse de voir les événemens d'un oeil aussi philosophique", fo lafet die Abrantes X. G. 239 f. ben fo behut=

famen und ehrfurchtevollen Ergtangler, nachdem ichon alles vorbei mar, farfastisch zu seiner Monardin sprechen; "ear Elle sait sans doute que le projet du général Malet était de remettre le roi de Rome à la pitié publique, c'est-à-dire aux enfaus trouvés, et quant à Votre Majesté, on devait décider la chose plus tard". Es fehlt nur noch die Beigabe: Daria Louife fei über biefe Eröffnung erblafet und in Dhnmacht gefallen, wie dies die eble Bergogin G. 210 buchstäblich von Cavarn ergahlt ale berfelbe aus Lahorie's Dunde ben Tod bes Raifere vernommen. - In ben Demoiren Savarn's VI. S. 43 wird ber Rriege-Minifter Clarte befculbigt ben Sof in Saint-Cloud unnöthigerweife in Aufregung gebracht gu haben: "Le ministre de la guerre fit grand bruit, envoya la garde à cheval à Saint-Cloud, sous prétexte que le parti de Mallet voulait enlever le fils de l'empereur, tandis que Mallet et ses complices étaient dojà arrêtés" ic. Die Bergoge von Geltre und Rovigo maren Feinde. Clarte fonnte taum im erften Augenblide miffen bafe mit ber Geftnahme Dalet's Laborie's ic. auch ichon alles abgethan fei, und wir erlauben une baran gu zweifeln ob der vorfichtige Gavary, wenn er Rriegs-Minifter gewesen ware, andere gehandelt haben murbe. - Begen bie allgemeine Annahme, bas Unternehmen Malet's fei nichte ale ber abenteuerliche Sandftreich eines einzelnen halb verrudten Baghalfes gemefen, ftellen die Demoiren Fouche's 11. S. 136-144 eine berichiebene Deinung auf. "La conspiration de Malet n'a pas été comprise", heifst es bafelbft; "Malet n'était pas un fou, c'était un audacioux". Die gange Berfdworung fei nicht im Ropfe Malet's allein gemesen, es habe fich vielmehr barum gehandelt alle antisbuonapartiftis fchen Parteien, fomohl Republicaner ale Ronalisten, für ben einen Zwed gu einigen; von 130 Genatoren würden nahegu 60 ber Ummalgung beigetreten fein : es fei icon für eine proviforifche Regierung geforgt gemefen, in welcher Mathien be Montmorency, Alexis be Moailles, General Moreau, Graf Frochot und Tallegrand hatten fungiren, Souche ben abmesenden Moreau erfeten follen ic. Die Memoiren fnupfen baran die Behauptung, bas Unternehmen Malet's wurde fich gang andere entwidelt haben, wenn man Savarn ec. getöbtet batte anftatt fie blos gefangen zu nehmen.

126. S. 232. Wir haben uns im Texte an die Erzählung der Mad. Durand S. 156 gehalten, von welcher der österr. Botschaftsbericht vom 19. December (Rr. 59 C vom 28. December Beil.) etwas abweicht: "Il est cependant très sûr quo Sa Majesté sut extrèmement saisie de l'Empereur qui s'étoit sait annoncer chez elle comme un courier ayant ordre de lui remettre une lettre en mains propres. Mmc Junot X. S. 252 bleibt sich auch hier consequent wenn sie von Maria Louise bei bem Wiederschen mit deren Gemahl sagt: "Son coour sut muet sous la main qui le pressait. Il domeura insensible. Et pourtant, à la honte de l'humanité et de notre soxe, ce coeur devait parler un jour "! In der That, die Memoiren dieses boshaften Weibes tragen vielleicht allein Schuld wenn uachmals den Franzosen das Bild Maria Louiseus ein antipathischen vurde, das ihnen doch, und wit vollem Recht, Jahre lang nachdem dieses

aus Frankreich geschieden in jeder Hinsicht ein sympathisches gewesen war.

— Auf den Tag nach Napoleon's Antunst bezieht sich die solgende kleine Mittheilung des o. a. Botschaftsberichtes: "L'Empereur s'est montré aujourd'hui à plusieurs réprises aux croisées du Palais des Tuileries au peuple amassé dans le jardin. Il n'y eut d'abord pas la moindre acclamation, Sa Majesté ouvrit ensin la senétre et salua, alors des vive Napoléon se firent entendre".

127. ©. 234. "Tous les yeux sont fixé sur l'Autriche", schrieb Floret etwa im Juni 1813 aus Baris; "c'est d'elle qu'on attend le salut;

les hommes sans prévention bénissent ses généraux efforts.

128. G. 235. Bericht bee Staatetangleirathes Baden an ben Gra: fen Metternich, Paris 3. Januer 1813. Der Bericht läuft am gaben ber Mufgeichnungen fort, die fich Bubna unmittelbar nach ber Mubien; gemacht hatte: "Il n'a omis de ce que l'Empereur lui a dit, que quelques personalités qui ne pouvoient entrer convenablement dans un Rapport officiel et qu'il se réserve de faire connoître à V. E. soit dans sa lettre particulière soit lorsqu'il aura l'honneur de revoir V. E". . . Bubna's Ruj ale Diplomat gewann von biefem Zwifdengefprache einen neuen Glang. Sous une apparence simple et commune, il était certainement le diplomate le plus adroit et le plus consommé du Cabinet de Vienne"; Banffet II. G. 167. Waden fann nicht Worte finden um Detternich megen ber Bahl Bubna's, ber fich gubem ber besonbern Reigung bes Raifere Rapoleon erfrene, Glud zu munichen: "La Besnardiere qui s'est presse d'aller se faire un mérite chez l'Empereur en annoncant le premier l'arrivée du Gal est revenu tout chaudement lui dire d'aller chez l'Emp, Pendant que le Gal s'habillait, le Chef de division n'a fait que me parler de l'alliance de 1756. J'en reviens à croire que le Comte Bubna étoit très propre pour donner ce coup de collier etc.

129. G. 237. Es ift bezeichnend wie bie Junot und wie bie Durand biefer Befchichte gegenüber, Die fie beibe ergablen, fich verhalten. Der erftern, Memoires XI. G. 125-127, ift es eine Bergenefreube von Maria Louifen etwas porgubringen mas wie albern queficht; fie wolle nicht ber: burgen bafe bie Befdichte mahr, vielleicht fei fie nichts "qu'un prêt"; allein, sett sie höhnisch hingu, "en tout cas on ne prête qu'aux riches, ainsi que le dit un vulgaire proverbe". . . Die Durand bagegen die überall ihre einstige Berrin in Schut nimmt meint G. 296, "bie Anetdote fei meder mahr noch mahricheinlich". Dun bafe fie buchftablich mahr fei, wollen auch wir nicht behaupten; allein geradezu unwahrscheinlich ift fie wohl nicht. Marie Louife mochte immerbin, wie ihre erfte Dame verfichert, bas Frangonide "wie die gebilbetfte Bariferin" gefprochen und gefchrieben haben, ein Antbrud wie "ganache" tonnte ihr nichts besto weniger unbefannt geblieben fein. Dagegen ergablt biefelbe Schriftstellerin G. 296 f. eine andere Gcene, von ber wir, obgleich fie ihrem Charafter nach hieher geborte, in unferen Texte beehalb teinen Bebrauch machen fonnten weil wir une ben Anlaft nicht recht erflaren fonnen. Rapoleon habe feiner Gemablin mitgetheilt it

Bater wolle sich "einiger Städte" bemächtigten: "Tu vois bien que ton pere est un voleur parcequ'il s'approprie ce qui ne lui appartient pas"; worauf Maria Louise: "Cela est vrai; mais toi, tu voles des royaumes, et mon père ne prend que quelques terres"; Naposeon habe gesacht und bie Anwesenden gefragt ob es wohl ersaubt sei bass eine Krau die Achtung vor ihrem Manne so weit vergesse ihn einen Dieb zu nennen. . . Bann soll sich nun aber, so ersauben wir und zu fragen, dies zugetragen haben? Vor der Kriegserklärung an Frankreich gewiss nicht; nach derselben aber handelte es sich dem Kaiser Franz wohl um etwas anderes als um die Wegsnachme von "quelques terres" oder "villes"!

130, ©. 238. Corr. XXIV. Nr. 19511 ©. 449 f. Man vgl. die aus diesem Briese in unsern Text aufgenommene Stelle: "aussitöt que la bonne saison arrivera, jo chasseral les Russes plus vite qu'ils ne sont venus", mit jenem in dem Schreiben Maria Louisens vom 18. März 1813: "Man glaubt sier daß nach dem Monathe May die Russen sich sich sichueller

gurudgiehen werben ale fie vorgerudt finb".

131. S. 239. "Vous le connoissez", hatte Napoleon bei einer frühern Gelegenheit, 5. April 1811, zu Schwarzenberg geäußert, "c'est un homme qui se croit toujours malade, il est douillet, la moindre des

choses qui le gêne un peu, c'est fini, il n'est plus bon à rien".

132. ©. 241. "On assure que l'idée de cette mesure étoit vonu à l'empereur immédiatement après qu'il eût reçu les premières nouvelles de l'entreprise de Malet et que dès lors les ordres en conséquence avoient été expédiés du quartier général, mais que le courrier porteur de ces ordres ayant éte intercepté, on n'avoit en des intentions de S. M. à cet égard que quelques notions vagues par des dépêches subséquentes. Ditert. Botfchafts-Tagebud zum 20. December 1812 (Rapport Rt. 59 C v. 28. December).

133. S. 243. "Ordre de Service", Saint-Cloud am 14. April

1813, abgebrudt bei Meneval a. a. D. G. 399-406.

134. S. 249. Botschaftsbericht Floret's an Metternich 10. Mai 1813 Mr. 16 C: "Il me seroit impossible de rendre avec toutes les nuances cet entretien dans lequel j'ai eu à admirer autant la bonté touchante du caractère de S. M. que son esprit droit, et la justesse

qu'Elle a mise dans le développement de Ses idées".

135. ©. 249. "Toutes les fois qu'elle parlait elle entraînait; ses succès en France furent son ouvrage, car je le déclare sur l'honneur: dans aucune occasion l'administration n'employa des moyens particuliers pour la faire accueillir du public"; Savary V. ©. 221 f. Un ciner aubern ©telle VI. ©. 80: "On fût généralement satisfait de voir l'impératrice Marie-Louise revêtue de cette autorité; on la savait bonne et sensible, on l'aimait et on l'estimait beaucoup; il ne revenait que de bonnes choses pour tout ce qui avait des rapports avec son intérieur, et on pouvait avec raison dire qu'elle avait conquise l'estime de la nation qui avait beaucoup de bienveillance pour elle. Cela provenait

de ce que dans toutes les occasions où elle devait paraître, elle ne se montrait jamais qu'accompagnée de tout ce que la plus rigoureuse bienséance exigeait". Unb wieber VI. ©. 126 f.: "Elle ne faisait de frais pour conquérir; elle était simple et naturelle; elle recevait tout ce qui cherchait à se rapprocher d'elle, mais n'aurait jamais fait quoi que ce fût pour attirer ceux qui n'y étaient pas portés naturellement; elle n'était l'objet que du plus profond respect et de l'admiration générale".

136. S. 250. Siehe z. B. Corresp. Nap. XXV. Nr. 20085 S. 359 f. aus Reumartt 4. Juni: "Vous recevrez ei-joint un déeret que j'ai pris pour élever un monument sur le mont Cenis. Vous ferez mettre ce décret au Monitour"; fosgt der volle Wortlaut des Occrets in zwei Artiteln. Die darauf solgende Nr. 20086 vom gleichen Datum betrifft die Absassing von Trauerreden für Bessières und Duroc von denen der eine bei Lüten, der andere bei Bauten seinen Seldentod gesunden; "il faudrait faire des ouvrages soignés, et qui sussent terminés dans deux mois"; Maria Louise tonnte etwa "en dire deux mots" dem Großmeister der Universität der ihr die Individuen bezeichnen würde 2c.

137. S. 252. Corr. XXV. Rr. 20093 und 20094. 138. S. 254. Ebenda Rr. 20018 S. 301 Dresben.

139. ©. 255. "On sait que l'Empereur a pris de l'humeur des lettres des hommes du Gouvernement qui ne cessent de parler avec chaleur pour la paix et qu'il a montré son mécontentement de ce qu'on s'en occupe tant dans le public. Il doit avoir écrit à l'Archichancelier: Dites à Savary qu'il s'en aille se faire f\*\*\* avec ses conseils de paix, je n'en ai pas besoin; je sais moi-même ce que j'ai à faire". Floret an Metternich, Paris 9. Juli 1813.

140. S. 255, Siebe ben Botichaftsbericht Rloret's vom 24. Dai 1813 (Rapp. Rr. 17 B) über ben Empfang bee biplomatifchen Corpe in Saint: Cloud am 16. Die Raiferin fragte ibn um Renigfeiten aus Bien deren fie fo lange Zeit beraubt fei ; ", mais je n'ose pas', ajouta-t-elle, .leur faire un reproche de ce qu'ils n'écrivent pas, parceque je le mériterois un peu moi-même'. Je fais mention de ce fait", bemertt Floret, "parcequ'il a donné lieu à un des fagots les plus ridicules qui, quelques jours après, fut répandu dans toutes les sociétés de Paris, et auquel les badands de toutes les classes ont ajouté implicitement foi. On prétend que l'Impératrice en pleine audience m'a tenu un sermon politique dans le genre de ceux que nous avons vu tenir l'Empereur dans des occasions pareilles: elle doit m'avoir parlé de son mécontentement de notre conduite, et m'avoir exhorté à être vrai dans mes rapports, pour qu'on ne se trompe pas sur le dévouement de la nation française : l'Empereur ni sur les moyens immenses dont il dispose, et qu'en pouvoit être certain qu'il seroit bientôt à Vienne si une brouillerie devus avoir lieu avec l'Autriche. Ce fagot a gagné tant de crédit que des membres du Corps diplomatique qui étoient un peu éloignes de moi

sont venus me demander s'il étoit bien vrai que l'Impératrice m'eût dit cela?"

140b. S. 261. Sieher gehört u. a. das Schreiben des Erzherzogs Franz Este aus Cagliari 25. Marz 1811 au den Grasen Münster den er nicht persönlich, sondern nur aus den Anempschlungen Rugent's kannte.
Actuellement les cironstances paroissent se combiner avec mes voeux", heißt es an einer Stelle. Hormay r Lebensbilder II. S.

174 (158).

141. S. 262. Méneval II. S. 9—11, Corr. XXV. Nr. 20276 und 20277 an Kellermann in Mainz und 20293 an Cambaceres in Karis 16. bis 22. Juli. Den lettern infruirte Napoleon: wann die Kaiferin abreisen, welche Bersonen ihres Hospitaates, wie viel Wagen, welches Gepäck sie mitnehmen solle — "il sera pourtant inutile qu'on apporte le service de vermeil" —, wo sie ihr Nachtlager zu halten, an welchem Tage sie in Nainz einzutressen habe. Dem General Kellermann trug er aus, seine, des Kaisers, Wohnung ("ma maison") in Nainz herrichten zu lassen und theilte ihm im Bertrauen die Mitz-Ankunst der Kaiserin mit: "Jo vous consie, pour vous seul, que l'Impératrice se rendra le 23 ou le 24 à Mayence et que peut-être irai-je l'y voir. Je désire que cola no se sache pas d'avance". Im Gesolge der Kaiserin besanden sich Albedrandini, Cassacki, Beauharnais, Cussy und Méneval, die Kammersherren Baulgrennand und Cornelissen, dann von Damen: die Herzogin von Montebello, die Gräfin Pauriston. Mme Talbouet.

142. G. 263. Stramberg Coblen; II. G. 688.

143. S. 264. Corresp. Nap. XXVI. S. 1 f. Nr. 20325 Mainz 1. August 1813 vgl. mit Meneval II. S. 13, wo fich ein in berfelben Angelegenheit an den Fürst-Erzkanzler gerichtetes Schreiben aus Dresben

7. Huguft, in ber Corresp. Nap. nicht abgebrudt, findet.

144. S. 267. So schrich z. B. Napolon am 11. September aus Breitenau an Maret bezüglich der Zeitungsnachrichten vom Kriegsschauplatz (Corresp. XXVI. S. 185 Nr. 20539): "Adoucissez le plus possible et Evitez qu'il y ait rien de personnel, ni contre l'empereur ni contre Meternich. Ne vous servez jamais de termes de cour et de maison, mais dites le cabinet".

145. S. 267. Corresp. Nap. XXVI, S. 142 Mr. 20476.

146. C. 267. Wortlaut bei Meneval II. C. 21 f.

147. S. 268. Das Papier auf dem der Brief geschrieben, hat ein boppeltes Wasserziehen, auf dem ersten Quart-Blatte den faiserlichen Doppelsadler mit der Umschrift: "Concordia juncta", auf dem zweiten das Brust-

bild von "Marie Louise Impératrice Régente".

148. S. 269. Gent ichrieb über diese Rede: "Eine Stelle derselben: "Je connais mieux que personne ce que nos peuples auraient à redouter s'ils se laissaient jamais vaincre' ist von einer so chwazen Bersibie daß man es ewig bejammern nuß daß eine österreichische Krüzesin sich verleiten ließ sie auszuprechen. Den Versasser bieter Schrift schlöse ich vom

allgemeinen Frieden aus und verlangte in einem geheimen Artikel zum wenigssten seine Deportation nach Cayenne, welches ich blos deshalb den Franzosen zuruckgeben möchte". Mendelssohn=Bartholdy Briefe von Gent an Bilat I. Bb. S. 86.

149. S. 270. Wortsaut bei Meneval II. S. 24 f.; und aus bieser Quelle, jedoch mit Weglassung des Schlußsates: "Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde", in

Corresp. Nap. XXVI. S. 392 9tr. 20844.

150. S. 270. Nur das eine geschah, wenn wir ben f. g. Memoiren Constant's V. S. 34 trauen burfen, bass bas Bildnis bes Kaifers Franz aus bem Zimmer Maria Louisens entfernt wurde; "il fut, je pense, mis

en pénitence dans quelque endroit caché".

151. S. 273. Savary, ber VI. S. 301—303 diesen Auftritt besschreibt, fügt bei: "J'avais l'honneur d'être chez lui ce soir-là, il m'accabla de tristesse, parce qu'il me fit l'effet de quelqu'un qui fait un dernier adieu". Der Bourbonist Lehodey de Saultchevreuil Histoire de la Régence etc. S. 13 bemerst über die Sene im Marschall: Saale boshaft: "Ce petit drama sut bien joué; le principale acteur sut pathétique, il avait dien saisi les leçons de Talma".

152. S. 274. In der Corresp. Nap. findet sich tein Schreiben Naspoleon's an Josephinen vom 8. Februar oder einem der unmittelbar vorherzgehenden Tage, wohl aber XXVII S. 137 Nr. 21216 ein paar Zeilen an "König Joseph", dem er aufträgt einen inliegenden Brief unmittelbar in

bie Banbe ber Raiferin Josephine gelangen gu laffen.

153. S. 276. Corresp. Nap. XXVII. Rr. 21210 S. 131-133.

154. S. 277. Ebenda Nr. 21344 S. 224-227.

155. S. 277. Ebenda Nr. 21325 S. 212: "Mon officier d'ordonnance Mortemart vous accompagnera; mais ce sera vous qui parlerez. Ensuite on les portera aux Invalides".

156. S. 277. Ebenba Dr. 21328 C. 213-215, Sur bas an die Stadt Orleans ju richtende Schreiben theilt Rapoleon jugleich mit, in

welchen Musbruden es beiläufig abzufaffen mare.

157. S. 279. Ebenda Rr. 21467 S. 305, Coiffone 12. Mar; 1814.

158. S. 281. Ebenda Nr. 21497 S. 323.

159. ©. 282. Les jounes gens n'avaient jamais vu les Bourbons; ils en avaient entendu parler par leurs parents; mais Marie-Louise était présente. Déjà elle exerçait le pouvoir suprême et offrait une garantie tranquillisante sur l'avenir, comme fille des Césars et mère du Roi de Rome".

160. C. 284. Mme Durand G. 177.

161. ©. 285. "Le bon jugement de cette princesse", bemerkt © avary der VI. ©. 356-359 diesen Zwischensall berichtet, "lui avait fait saisir sur-le-champ les conséquences facheuses que pouvait avoir cet incident, et elle ne se faisait point illusion, tout en ayant l'air de se laisser persuader de ce qu'on lui disait pour la rassurer".

162. C. 285. Meneval II. C. 37 erhielt an diesem Tage ein paar Zeilen von der Raiferin worin fie u. a. fchrieb: "Il parait que nos affaires vont si mal du côté du duc de Raguse que nous pourrions fort bien avoir une visite sous très-peu de jours. Quelle terrible perspective"!

163. G. 287. Meneval II. G. 49 f. ber bei biefem Auftritte

Beuge gemefen zu fein verfichert.

164. S. 287. Mémoires de la reine Hortense etc. Par M<sup>lle</sup> Cochelet I. S. 220 vgl. mit S. 221 u. 227.

165. S. 288. Cette recommandation ne fut exécutée qu'en partie; beaucoup de pièces importantes, qui auraient dû être détruites, furent trouvées par le gouvernement de la restauration. " Méneval

II. S. 51.

166. S. 290. Bausset II. S. 215; "Il y avait cependant un beau côté dans cette physiognomie des moeurs de la cour : c'était le soin pur et désintéressé que l'on prenait d'épargner à l'Impératrice les nouvelles affligeantes . . . Les rangs se serraient et formaient autour de l'Impératrice et de son fils une réunion de personnes animées du dévouement le plus honorable et le plus désintéressé". - Auf der Reife faß Bauffet in einem Bagen mit Genfiel, Cuffn und Sauffonville. Bon Balaft Damen fuhren mit der Raiferin die Brignole, Caftiglione, Montalivet, von Argten Corvifart und Bourdois.

167. S. 292. . . . , qui regardoient sans doute l'exercice de leurs fonctions paisibles comme peu compatible avec le tumulte des armes, et le secours de leurs conseils comme surabondant". La Régence à Blois etc. (Fabry) G. 11, und baraus, mit Ausnahme ber erften vier bie fünf Borte, buchftablich eben fo bei Mme Durand G. 189.

168. S. 293. Bourrienne Mémoires X. S. 120 f. An einer hochflingenden Phrase burfte es in feinem folden Schriftftud fehlen, und fo hieß es auch hier: "Le Français s'est toujours montré courageux et grand dans l'adversité; qu'il développe encore ce caractère, bientôt elle sera surmontée".

169. S. 293. Rabry a. a. D. S. 13.

170. S. 205. Abgedrudt bei Lehoben G. 142-147.

171. S. 298. "On retarda . . . la publication jusqu'au 7, et l'on y laissa la date du 3; par ce moyen on se conciliait la bienveillance du Gouvernement provisoire, en retardant d'autant les effets qu'elle aurait pu produire, et l'on se mettait, par la date supposée, à l'abri des reproches du fougueux Napoléon". Lehoben G. 149, Much Bauffet II. G. 220 ift fo aufrichtig binfichtlich ber Broclamation zu gefteben: Nous dûmes la considérer comme un acquit de conscience, utile en cas de succès, et sans importance en cas de danger". Abgebruckt findet fich die Proclamation bei Lehoden G. 148 f. Colau G. 130 f. u. a. Die Gegenzeichnung gab Montalivet, , faisant fonctions de secrétaire de la régence". Bourrienne X. S. 122-124 macht folgende intereffante Mittheilung: 3m urfprünglichen Entwurfe bes Aufrufes habe es gelautet: Vous écouterez la voix d'une princesse qui fut remise à votre foi, qui fait toute sa gloire d'être Française, d'être associée aux destinées du Souverain que vous avez librement choisi", Maria Louise aber habe ale ihr ber Entwurf vorgelegt murbe bas "fut" ausgestrichen und burch "s'est" erfett : "d'où il resultait", fügt ber Berichterftatter bingu, "qu'elle s'était remise elle-même à la bonne foi de la France".

172. S. 300. Mme Durand S. 189-191; benn bafe unter "Mme D \* \* \* " niemand anderer ale bie Memoiriftin felbft zu verfteben

fei, burfte fich taum bezweifeln laffen ..

173. ©. 300. "Pendant les huit jours qu'elle passa à Blois, son visage fut continuellement baigné de larmes", Savary VII. S. 165.

174. S. 301. Dach ber eigenen Erzählung bes Dberften bei Cavary VII. G. 165 f. Dur gegen die Borte, die Gallois ber Regentin in den Mund legt ale fie von ihm die Thronentfetung bee Raifere erfuhr, mochten wir une einen Zweifel erlauben. Maria Louife foll gefagt baben; Mon père ne le souffrirait pas, il m'a répété vingt fois quand il m'a mise sur le trône de France qu'il m'y soutiendrait toujours, et mon père est un honnete homme". Der im Jahre 1809 bis zur Dhumacht gedemuthigte Raifer Frang hatte, ba er feine Tochter an ben allmächtigen und wie es bamale ichien unbesiegbaren Rapoleon verheiratete, ihr feinen Schut verfproden ?! . . . Maria Louise burfte bem Dberften nichts anderes gefagt haben ale mas fie in benfelben Tagen gu Gavary (a. a. D. G. 166) gefprocen: "Ceux qui étaient d'opinion que je restasse à Paris avaient bien raison. les soldats de mon père ne m'en auraient peut-être pas chassée. Que

dois-je penser en voyant qu'il souffre tout cela?"

175. S. 302. Meneval II. S. 69 behauptet gwar: "il est faux qu'aucun d'eux" (Joseph und Jerôme) "ait eu recours à la menace". Allein f. bagegen die eigenen Worte Maria Louifens bei Bauffet 11. S. 220-224; "man wolle fie nothigen augenblidlich Blois ju verlaffen; man brobe ihr fie, wenn fie nicht gutwillig folge, fammt bem Bringen gegen ihren Willen in ben Wagen gu beben; fie aber wolle teinen Schritt thun ohne ben Willen bee Raifere ihres Gemahle zu erfahren". Ubrigene wenn ihr nicht gebroht worden mare fondern alles fich auf blofe Borftellungen beschränft hätte - "le roi Jerôme mit plus de vivacité dans l'explication des motives" ic. -, wogu hatte Maria Louife nothig ben Beiftand ibret Officiere angurufen?! Huch in bem Buntte tonnen wir und mit Deneval nicht einverftanden erflaren wenn er meint, bas Motiv ber beiden Ronige fei fein anderes gemefen ale ben ausbrudlichen Willen bes Raifers, feine Ge mablin und feinen Cobn unter feinen Umftanden in die Sande Des Reindes fallen zu laffen, in Bollgug zu feten. Satte boch Dime Durand unmittels bar aus Baris tommend noch am Tage guvor bie Berficherung gebracht, die Strafe nach Blois fei frei, alfo nicht vom Geinde bedroht!

176. S. 303. L'idée effrayante que l'on s'était faite . . . de ces hordes asiatiques ne permettoit pas de croire que l'on pût être cosaque sans porter une grande barbe, cependant l'hetman Platov n'en porte

pas". Colau G. 134 Anm.

177. ©. 304. Wie sich sogleich zeigen wird eristiren vom Datum bes 8. April zwei Briefe Maria Louisens an ihren Bater. Das stimmt auch mit der Angabe Meneval's II. ©. 66: "Le 8, M. M. de Saint-Aulaire et Bausset partirent chargés de nouvelles lettres de l'impératrice pour l'empereur d'Autriche". Da nun der Überbringer des einen, wie Maria Louise ausdrücklich erwähnt, Bausset war, so muß der des andern Saint-Aulaire gewesen sein, und es kann sich daher nur fragen welcher von beiden Briefen früher abgeschickt worden. Wir haben und für den Saint-Auslaire's darum cutschieden, weil darin von dem Eintressen Saint-Auslaire's darum cutschieden, weil darin von dem Eintressen Saint-Auslaire's und Suvalov's so wie von der für "morgen" den 9. April bestimmten Abreise von Blois noch keine Rede ist, wohl aber von dem Gerüchte des drohenden Anrückens einer russischen Absteilung.

178. S. 306. Méneval, nachdem er II. S. 67 f. die von der Kaiserin vertheilten Gagen: Solds und Gratisications: Beträge ermähnt, sügt die bittere Bemerkung bei: "Après cette distribution, la seule indemnité qu'on pouvait offrir à des gens denués de toute protection et de tout avenir, chacun s'éloigna et alla chercher fortune ailleurs. Ainsi sut dissoute et dispersée en quelques heures cette maison impériale, dont l'organisation était citée comme modèle". Ühnlich heißt es bei M<sup>me</sup> Durand S. 225: "Tont le monde ayant pris des passeports d'une main et de l'argent de l'autre, les plus zélés se hâtèrent d'euvoyer leur adhésion aux actes du gouvernement provisoire". Siehe auch

Lehoden G. 154 f. und Bauffet II. G. 225.

179. S. 308. Bortrag Metternich's an Kaifer Franz aus Paris 11. April 1814 2 Uhr morgens, worin er aus ber münblichen Mittheilung Saint-Aulaire's berichtet: Maria Louife habe ein in Chiffern abgefaßtes Schreiben ihres Gemahls erhalten worin ihr biefer eröffnet habe, "er sene versoren, seine Stunde habe geschlagen, er wolle sie nicht in sein Unglid verssliechten; sie solle sich ganz in die Arme Ew. Majestät werfen; er werde nie die Insel Elba erreichen" 2c. "St. Aulaire setzte hinzu", berichtet Metternich weiter, "biefer Brief sei ni einem so wissischen Tone geschrieben als habe der Kaiser entweder die Überzeugung man werde ihn töbten, oder als sehe er entschlosen irgend einen Gewaltsreich gegen sich anszuüben. Dieses letztern", stat Wetternich bei, "ist er nicht fähig""

180. S. 309. Wir bürsen dies nach der folgenden Stelle bei Meneval II. S. 71 schließen wo von dem Erscheinen Suvalov's in Blois die Rede ist: "Dès ce moment, toute faculté de so réunir à l'empereur fut interdite à l'impératrice. Quelque illusion qu'elle voulût conserver à cet égard, la séparation des deux époux était arrêtée".

181. S. 311. Rur Savary VI. S. 169 behauptet das Gegentheil:

"On savait cependant tout ce qui avait eu lieu à Paris".

182. G. 311. Mme Durand G. 213 f. Wenn biefelbe aber weiter ergahlt, DR. be DR . . . . und DRme D. hatten ber Kaiferin gerathen

sich an die Spige der Truppen zu stellen und sich auf diese Beise den Beg zum Kaifer nach Fontainebleau zu bahnen, so konnten wir und nicht entsichtießen diese Behauptung in unseren Text aufzunehmen. Die "Mie D." wäre offenbar sie selbst, und ihr könnte man allenfalls einen so abeuteuerslichen Vorschlag zutrauen. Aber sollte etwa mit dem "M. de M. . . . . . " der dieserete und vorsichtige Meneval genueint sein ?!

183. ©. 313. "Je remarquai que les individus dont j'avais souvent admiré le devouement et l'enthousiasme pour le gouvernement impérial, étaient précisément ceux qui avaient mis à leurs chapeaux les plus larges cocardes blanches"; Bausset II. ©. 233.

184. S. 314. Sgl. Menen al II. S. 115—118 und f. g. Constant VI. S. 85—90 mit unserer Ann. 179). Wenn man erwägt daß Saint-Anlaire am 8. von Blois abgegangen war, daß also der Brief von dessen bedenklichem Inhalt Metternich seinem Kaiser berichtete jedenfalls vor dem 6. April geschrieben sein mußte, und daß sich erft in der Nacht vom 11. zum 12. jener Vorfall in Kontaineblean ereignete über dem trot aller gleichzeitigen Berichte immer noch ein gewisses Dunkel schwebt, wird man den Ausspruch eines so seinen Beobachters wie Metternich — "dieses letzteren ist er nicht sähia" — teinessalls unbeachtet lassen können.

185. C. 316. Bourrienne X. C. 127-129, zu beffen Demoiren Champagny in naber Berbindung gestanden gu haben icheint.

186. S. 317. Der Brief Metternich's an Maria Louise, im Auszuge bei Meneval II. S. 101—103, trug bas Datum bes 11. April. Einem Bortrage an seinen Monarchen vom selben Tage 2 Uhr morgens legte ber Staatskanzler eine Abschrift seines Schreibens an Maria Louise bei, worauf Kaiser Franz eigenhaubig reservierte:

"Sie haben in biefer Sache recht gehandelt, und banke ich ihnen als Bater herzlichst für alles was sie ben biefer Gelegenheit für meine Tochter gethan haben. Franz" m. p.

- 187. S. 318. Den vollen Wortlaut f. bei Savary VII. S. 171 —173; unterzeichnet waren: Tallehrand, Dalberg, Jaucourt, Beurnonville, Montesquiou.
- 188. S. 318. M<sup>me</sup> Durand S. 215 f. Wenn Bausset II. S. 257 fagt: "La plus grande loyauté présida à cette remise", fo fann sich dieser Ausspruch offendar nur auf die Kaiserin selbst und die Herren ihres Hosspruch offender werden ben daß von der andern Seite in einer ganz brutalen Weise vorgegangen wurde, berichtet nicht blos Savary a. a. D. S. 174 177, sondern auch Mén oval II. S. 97—99.
- 189. S. 319. "Ello s'était formée une toute autre idée des Français", bemerkt Savary VII. S. 165 und 185, wo er Maria Louisen sagen läßt: "Je conçois que le peuple ait de l'aversion pour moi dans co pays; et cependant il n'y a pas de ma faute!" Db, wie berfelbe S. 181 als Vermuthung ausspricht, die Gerüchte von dem versichten Selbst morde des Kaisers zu ihren Ohren gekommen seien und nicht wenig zur Verschlim-

merung ihres Gemuthezustandes beigetragen hatten, wollen wir dahingestellt fein laffen.

190. S. 319. Bieber will die Durand S. 212 f. die einzige unter ben Damen der Kaiserin gewesen sein, die sie im Interesse Sohnes beschworen habe sich zu ihrem Gemahl zu begeben. "Vous étes la seule qui me toniez ce langage", soll Maria Louise betrossen gefagt haben. "Madame, c'est ce que je suis peut-être la seule qui ne trahisse pas Votre Majesté""... Daß übrigens von den verschiedensten Seiten, und zwar bereits in Orleans, in einem ihrem Gemahl seinhseligen Sinne auf Maria Louise nigewirst wurde, behauptet auch Savary VII. S. 186.

191. S. 322. Das Papier worauf dieser Brief geschrieben, enthält auf bem einen Quart-Blatte das Bruftbild Maria Louisens als Regentin, auf dem andern, in höchst bezeichnender Weise in die unmittelbar vorangegangene Zeit oder vielmehr für die Wünsche die man frauzösischerfeits in der selben hegte, den österreichischen Doppelaar mit Scepter und Apfel, halb gedect durch den vor ihm auf seinem Bligbundel hodenden französischen eins

töpfigen Abler, ringe mit ber Umfdrift: "Concordia junctæ".

192. S. 323..., d'un ton chagrin"... Menoval II. S. 112.
193. S. 324. Es muß zwischen Bater und Tochter auch bereits die Marschroute verabredet worden sein. Denn in einem Briefe vom 15. rocto 17. bittet sie ihn, sie "lieber durch Salzdurg als anderswo gehen zu lassen; ... Doch wenn Sie es nicht wollen, so werde ich doch den andern Weg gehen". Belches dieser andere Weg gewesen, sind wir nicht in der Lage anzugeben, etwa von Innobrust aus durch das Bustertsal und Karnten.

194. S. 324. Der Brief Napoleon's, bessen Inhalt Maria Louise in ihrem eben ermähnten Schreiben vom 17. furz angibt, ist offenbar berselbe ber sich in der Correspondanco XXVII. S. 361 f. B. 21560 sindet und bessen Datum basser auf den 14. April "huit houres du soir" zu berichtigen, beziehungsweise auszufüllen wäre. Maria Louise schreibt zwar: "Der Kaiser geht heute nach der Insel Elba ab", während es im Briese Napoleon's nur allgemein heißt: "Je vais partir pour l'île d'Elde, wie er denn in der That erst am 20. von Fontainebleau ausbrach. Schen so steht nichts in dem Briese daße er sie erst "im Derbst" erwarte; es heißt wieder nur ganz allgemein: "je ferai tout . . . pour te recevoir". Aber derseilungenauigseiten können, bei der Eigenart Maria Louises überhaupt und in jener Zeit der Aufregung insbesondere, als nichts ungewöhnliches erscheinen.

Das Schreiben vom 15., roete 17., schieste Maria Louise durch den k. f. Kämmerer Grasen Baar an istern Vater ab.

195. S. 325. Letteres bestätigen sowohl Méneval II. S. 116 als Savary VII. S. 245: "Je tiens de feu madame la comtesse de Brignole, que je vis avant qu'elle ne partit pour Vienne, que de tout ce qui avait affligé l'impératrice, cette visite était ce qui lui avait été le plus pénible. "Alles übrige was Savary ebenda S. 240—244 von dem Besuche Kaiser Alexander's exablt, gehört schon darum in das Bereich der Fabel weil Kaiser Franz am 16., Kaiser Alexander aber am 18. in Rams

bouillet war, während der Herzog von Rovigo une glauben machen will, Maria Louise habe sich mit ihrem Bater noch herumgestritten ob sie den Zar empfangen wolle oder nicht, während man icon das Geräusch seines Wagens ber burch die große Avenue des Schlosses heranrollte gehört habe!!!

- 196. S. 327. Es sindet sich in der Corresp. Nap. XXVII. Rr. 21562 S. 362 f. mit der Redactions-Aumertung: "Beausset" der das Schreiben überbringen sollte habe die Kaiserin nicht mehr getrossen und dasselbe bes halten, von wo es dann in die Autographen-Sammlung des Herrn Zariette übergegangen sei. Allerdings erwähnt Napoleon selbst in seinem Schreiben, er sende es durch "Beausset" der ihr mündlich weiteres sagen werde ze. Da uns indessen nicht bekannt ist daß Bausset in jenen letzten Tagen nach Fontainebleau und zurück nach Kambouillet gesaubt worden sei, und da es entschieden unrichtig ist daß Bausset kalierin nicht mehr getrossen habe, die er vielmehr von Rambouillet dis Schönbrunn unausgesetzt begleitete, so können wir nur einen lapsus calami Napoleon's bezüglich der Person voraussetzen der er sein Schreiben für die Kaiserin übergeben.
- 197. ©. 329. "Notre marche avait plutôt l'air d'un triomphe que d'une fuite; on eût dit, peut-être avec raison, que l'Autriche, forcée de prêter momentanément une princesse adorée, célébrait son retour comme une conquête". Bausset III. ©. 15.
- 199. S. 335. Méneval II. S. 133 bemerkt mit Bitterkeit: "Les jeunes archiduchesses se jeterent à son cou en la kélicitant de son retour, comme si elle eût échappé à un danger dont elles étaient ravies de la voir sortie saine et sauve". In der That war dies die Auffassiung der großen Mehrheit der Bevölferung in Österreich die sich die Lage ihrer Kassertochter an der Seite des gesürchteten und verabscheuten Buonaparte gar nicht anders benken konnte denn als die einer Märtyrerin. Siehe 3. B. den "von einem armen unstudierten Laudmann Andreas Posch, Schönbüchel nächst Mölft an der Donau" versaßten "Bolse Gruß an 2c. M. Le bei der Austunft in ihrem Baterlaud" (Wien 1814, gedruckt ben Kelir Stöcholzer v. hirschsselo we es u. a. heißt:

Die jüngst zum Friedens-Unterpfand Als Opfer fich gewenht, Erscheint in ihrem Baterland In unferer Mitte heut. Billommen eble Dulberin! - - - -

Wie ichmer rin fich Dain tindlich Gan Ram Raterbary

Wie schwer rif fich Dein findlich Berg Rom Baterbergen los, Wir alle fühlten Deinen Schmerg Und Thran auf Thrane floß 2c.

200. S. 341. Savary VII. S. 166 bringt biefes Lob allerbings mit feinem personlichen Bebauern in Berbindung baße, wenn Maria Louise in diesem Puntte uicht so rigoros gewesen ware, sie wohl mauchen Rath unter vier Augen von Personen wurde empfangen haben der ihr in den Entscheidungstagen von Paris und Blois hatte von Nugen sein können.

201. C. 342. Bausset II. C. 211 f.

202. S. 343. "Die Deutschen stinken", lautet es kurz und bundig in der Biener Tradition wo allein sich, so viel und bekaunt, Kunde davon erhalten hat. Bir waren lang unschlüßig ob wir dies Gerücht uur überhaupt beachten sollten. Seit wir aber gefunden daß Napoleon den Ausspruch gethan: "die beutschen Frauen röchen uach frisch geschlachtetem Fleisch", siud wir nicht mehr darüber im Zweisel daß Maria Louise, damals in so vielen Stücken nur das Echo ihres Gemahls, sich in jener Beise geäußert haben könne; nur wird sie das nicht beutsch sonner in ihren bertranten Kreisen, und folglich auch nicht so derb wie es Wiener Gedeukunanner ihr in den Mund legen, gethan haben. Übrigens soll, um dem "rheinischen Antiquarius" II. 1. S. 519 gerecht zu werden, in dessen bickleibigen Banden wir von Zeit zu Zeit immer wieder gern blättern, nicht verschwiegen sein "das eine Französsin nach ans

gebranntem Spede, nach Geefalb eine Englanderin riecht".

203. G. 343. Subelift in Wien an Metternich in Paris am 27. Dai 1814: "Rurft Trautmansdorf beschwerte fich beute gegen mich über die hauteur ber Raiferin Maria Louife. Allgemein bemertt man baf fie fich fo benimmt und fpricht ale ob Raifer Napoleon noch in Franfreich regierte; fie foll eine entichiedene Borliebe fur alles zeigen mas frangofifch ift. Diefes alles mird aber von ben Soflenten bie ju unferem Sofftaat gehoren ausgefprengt und ift alfo sujet à caution. 3ch bemerte nur baft auch Baron Haager blos aus biefer nämlichen Quelle fpricht". - Derfelbe an benfelben am 5. Juni: "Man tabelt bier bie Raiferin Maria Louife vorzüglich wegen ihres angeblichen Stolzes, weil fie bie Leute nicht grußt, megen Borliebe fur alles mas frangofifch ift, und beren Unbanglichfeit an Napoleon, woraus fie fein Beheimnis machen foll. Go oft man ben Bringen von Parma feiner Mutter ähnlich findet, behauptet fie fest bag er dem Raifer Napoleon gleiche. Unfer Abate Landi melder in Chonbrunn bie Dienfte eines italienischen Sprachmeifters verfieht, half fich bamit baf er ertlarte ber junge Pring gleiche von ber Stirne bis jum Rafen-Ende feiner Mutter, und bann weiter abwarte recht viel feinem Bater. Sierbei ift nur gu bemerten baf ber aute Landi, welcher ein äußerft turges Beficht bat, ben Raifer Napoleon eigentlich nicht andere als aus Bilbern fennt". - Derfelbe an benfelben am 26. Juni, mo er von ber bevorstehenden Abreife Maria Louisens in bie Baber von Mir in Cavonen fpricht: "Gr. Majeftat ber Raifer haben ben Berrn Generalen Grafen

Neipperg bestimmt, um mahrend des Aufenthaltes der Kaiserin in Aix ebensfalls die dortigen Bader zu gebrauchen, und das was dort vorgeht ohne Aufsschen hieher einzuberichten wozu alle nötsigen Einseitungen getroffen worden. Er soll der Kaiserin mit Nath und That an die Hand gehen, und wenn er eine Reise nach Elda auf keine Weise verhindern könnte, wenigstens mit hingehen. Unfer Mouarch scheint indessen an die Wöglichkeit einer solchen Reise noch nicht zu glauben, und nimmt sich vor, seiner Krau Tochter alles

fehr lebhaft vorzuftellen was fie bavon abhalten fann und muß".

204. S. 344. Las Cases III. S. 354 f. Napoleon murbe, fo versicherte er in feiner Berbannung, nichts lieber gefeben haben als von Bosephinen einen Thronerben zu erhalten, "non soulement comme resultat politique mais encore comme douceur domestique; car les Français s'y seraient attaché comme au Roi de Rome et je n'aurais pas mis le pied sur l'abyme couvert de fleurs qui m'a perdu. Unter ben bem Raiferthum anbangenden Frangofen felbst mar die Meinung viel verbreitet. bafe Napoleon burch bie Trennung von ber Frau feines Bludes und feines Ruhmes auf die abichufige Bahn gerathen fei an beren Ende fein Untergang gewesen; siehe 3. B. "Suite au Memorial de St.-Helene II. G. 327: "Ce divorce fut la première atteinte portée en France aux sentiments affectueux que Bonaparte inspirait à la masse du peuple. On aimait sa gloire, on aimait sa personne, on aimait sa femme, on aimait ses enfants adoptifs. Quand on le vit sortir de la route qu'il avait luimême tracée, quand on apprit qu'il abandonnait cette Josephine à laquelle il devait en partie son élévation, les coeurs en furent blessés et tous les arguments de sa diplomatie ne purent étouffer la conscience publique".

## Personen-Register.

Abrantes Bergog u. Bergogin von f. Innot.

Abair Gir Robert, britifcher Gefandter in Wien, 1809 in befonderer Cenbung in Conftantinopel, 19) 55).

Aicholt Graf Chriftian, t. L. Landrechts Brafibent in S. o. b. E., 116. Albani Cardinal, 68).

Albert Bergog v. Sachjen-Teichen, 19. Albobrandini-Borghefe Bergog von, Sberft-Stallmeifter der Raiferin M. L. 104, 53) 141).

Mlerander Fürft f. Berthier.

Alexander I. Kaifer von Rufiland, 49; Bewerbung Napoleon's um die Hand von A.'s Schwefter, 70 f. 73, 76, 86—88, 90; im Kriege mit Napoleon, 261, 286, 294—296; Befuche in Rambonillet und in Malmaison, 325 f. 336 f. 195).

Althanu Graf Frang, Oberfthofmeifter b. Raiferin Maria Ludovica, 48,51.

Amalia Therefia Erzherzogin, jüngere Schwester M. L.'s, 22.

Amélie Prinzeffin von Baden, 203. Andernarde (?) f. Andenarde.

Andlaw Freiherr von, 1814 Civil-Commiffar der Berbundeten in Befoul, 329. Andréoffi Graf Autoine François, L. franzöf. General, Botfchafter in Wien, 28; im 3, 1809 Gonbernenr von Wien, 46, 84, 9).

d'Augoffe faif. franz. Kammerherr, 53). Anhalt-Köthen, Fürst von f. Endwig. Anna Großsteftin von Rußland, Be-

werbung Napoleon's um ihre Saud 71, 73, 76, 86, 355.

Anton Erzherzog, Soch- und Deutschmeifter, 117 f.

Arbeffer Glifabeth, Rammerdienerin d. Erzherzogin D. L. 3).

Arrighi be Cafannova, Jean Tonffaint Bergog von Badua, taif. frangofifcher General, 123.

Aubenas Joseph: Histoire de l'Impératrice Joséphine; Paris Amyot 1857—1859, 2 vol. <sup>18</sup>) <sup>29</sup>) <sup>30</sup>) <sup>113</sup>).

d'Anbuffon taif. frangöfischer Rammerer, 53).

b'An denarde (Andernarde?) faif. fran-3of. Stallmeifter, 132, 53).

Aneriperg Fürft Rarl, 119).

Angerean Bergogin von Caftiglione, Balaft-Dame ber Raiferin D. 2. 166).

Aganga Don Diiguel Jofe d', 147.

Bacciochi f. Buouaparte Etifa. Baden Großherzog f. Karl Friedrich, Karl Endwig; Großherzogin fiche Beauharnais Stephanie, Hochberg; Prinzessin f. Amélie.

Balbacci Auton von, bohm.-ofterr. Bice-Rangler, 171.

Barbier aus Belgien, 170.

Barbier, Greffier d. Parifer Diöcefau-Officialate, 30).

Barui Jules: Rapoleon I. und fein Geichichtischerber Thiers; n. b. zweiten Original-Ausgabe (Paris 1869) verbenticht von A. Elissen; Leipzig D. Wigant 1870; 17).

Barral Graf Louis Mathias, Erzbischof von Tours, 211, 30).

Bartenftein Freiherr von, 1814 Civil-Commiffar der Berbundeten in Dijon, 329.

Baffano Bergog, Bergogin von, fiebe Maret.

Bathurft 49; Lady, 182.

Batthyanyi Fürst Philipp, 28.
- Graf Johann Baptift, 28.

- Grafin, 59.

Bandin Ricolas, fraugof. Schiffe-

Bauffet Baron Louis François Joseph, faif. franzöf. Kammerherr und Palasteriaftert, 70, 74; im Dienste der Kaiserin M. L. 120, 219, 223, 301 f. 305—307, 309, 313, 317, 319, 13), 17); im Gefolge der Ex-Kaiserin ans Frankreich nach Schönbrunn, 325 f. 333, 340, 196).

— Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du palais etc. pour servir à l'histoire de Napoléon; Paris Baudonin frères 1827—1829, 4 vol. 341 f. <sup>12</sup> 1, <sup>15</sup> 1, <sup>15</sup> 1, <sup>16</sup> w.

Bananne Alphonfe Subert de Lattier, Bergog v., Cardinal 65)

Bayern Ronig f. Maximitian I.; Rronpring f. Ludwig; Rronpringeffin

f. Therefe; Pringeffin Auguste f. Beauharnais; Maria Elijabeth f. Berthier.

Beatrix, Maria, v. Efte, 24-26, 43. Beatrix Bictoria Josepha, Maria, Bringeffin von Sarbinien, 179.

Beauchamp Alphonse de, 24). Beauharnais Anguste Amalie Louise von Bavern. Gemahlin des Brinen

von Bayern, Gemahlin bes Bringen Engen, 75, 135, 152.

- Claube Graf, Ehren-Cavalier der Raiferin M. L. 104, 118, 126, 33,

— Engen Prinz, Vicefonig v. Italien, 43, 65, 68 f. 349; Hattung in ber Ehetrenmungs-Angelegenheit 70, 74 bis 76, 79 f. 85, 87, 90 f. 107; am Hofe Napoleon's 145, 152, 163 f. 192 f.; im Kriege 1813 gegen die Berbfindeten, 254 f.; während der letzten Krantheit feiner Mutter, 336 f.

- Porteuse, Gemahlin bes Königs Louis von Holland, 65, 66, 68, 70, 74 f. 79, 163, 244, 272; Berhältnie 311 ihrer Schwägerin M. L. 85, 135, 139, 164 f. 287, 323; muthvolle Dattung in ben Tagen bes sutlenden Kaiserthums, 284 f. 287, 290; in ber letzten Krantheit ihrer Mutter, 336 f.

- Bofephine f. b.

- Stephanie Conife Abrian, adoptirte faif. Prinzeffin von Frantreich, Ge mablin Karl Ludwig's v. Baben, 68.

Beauvan Graf Maria Etienne Gabriel, taif. franz. Kammerherr 126.

— Bringeffin, 104.

Beleredi Graf Eduard, L. L. Sauptmann im G. C. M. Stab, 125.

Bellegarde Graf Beinrich, L. L. Feld-marichall, 50.

Betlund Bergog von f. Berrin. Benevent gurft v. f. Tallepraud. Bentheim-Steinfurt Graf Friedrich, L. L. Oberft, 149 f.

- Berg Großherzog von f. Louis Rapoleon.
- Berei Fartas f. Fartas.
- Berfatice Bincenzo, Lieutenant im 4.
- Berthier Louis-Merandre Fürst von Reufchatel Herzog v. Wagram, Bice-Connetable von Frantreich, während bes Keldzuges von 1809, 46, 49, 53, 9); Thätigteit für eine Annäherung Napoleou's an Sterreich, 77, 82 f.; holt die Kaiferbraut nach Frantreich ab, 104, 111—113, 116—119, 123 f. 126, 130, 50) 53); bei der Gedurt dek Königs von Rom, 190, 192; siehe auch: 175, 257 f. 260, 327, 364, 370, 377, 22).
- Maria Elifabeth Amélie Francisca Tochter bes Herzogs Wilhelm von Bahern, Gemahlin des Bor. 107, 262.
- Berton de Camburn Bictor, t. frang. Bage, 192.
- Bertrand Abbe, Almofenier ber Rönigin Dorteufe, 337.
- Dime, Gemahlin des frang. Generals Grafen Benri Gratian, 344.
- Beenardiere, Graf de la, t. frang. Staaterath, 128).
- Beffieres Jean Baptifte Herzog von Iftrien, Marschall von Frankreich, 124, 133, 146, 148, 152, 205, 136).
- Beurnonville Bierre Riel Graf von, Marichall von Frantreich, Senator, 93, 365 f. 167).
- Bentrag zur Charafteristif und Regierungsgeschichte b. Kaifer Joseph II. Leopold II. und Frauz II.; Paris Deferrieres im 1. Jahre ber Republid; 5 f. 2).
- Bianchi Freiherr Friedrich, t. L &DR. 276.
- Bigot de Préameuen, Felix Julien Graf, frang. Cultus-Minifter 141 f. 292.

- Blaife Mme, Barterin (garde) ber Riuber von Franfreich, 188.
- Blandard De, Luftidifferin, 148,
- Blücher, preuß. Feldmarschall, 274, 276, 282, 285.
- Boilesve Bierre, Abbé, Diöcesau-Official von Paris, 30). Bombelles Graf, 261.
- Bondy Graf Bierre Marie Taillepied, faif. frang. Rammerherr, 126.
- Boupland Mime, Raturforicher, 168,
- Borghefe Fürft Camillo, zweiter Gemahl der Pringeffin Pauline, 127,
- Boubers Baronin, Unter-Gonvernante ber Kinder von Franfreich, 178.
- Bonille Grafin, Balaft . Dame ber Raiferin Dt. 2. 53).
- Bouillerie Baron de la, taif. frang. Oberft-Schatzmeifter, 305 f. 318.
- Boulan (de la Meurthe) Graf Autoine Jacques Claude Joseph, taif. fraug. Staats-Minister, 286.
- Bourbois de la Mothe, Edme Joachim, Arzt der Kinder von Frankreich, 178,
- Bourlier Graf Jean Baptifte, Bifchof von Evrenr, 30).
- Bourrienne, Fanvelet be, t. frang. bevollmächtigter Minifter in Samburg, 66.
- Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration; Paris Ladvocat 1829, 10 vol.; 217, 17, 168, 171, 155).
- Brancadoro Bifchof von Fermo, Carbinal, 143, 68).
- Bretfcneiber (?) f. Bentrag.
- Brignole Grafin, Palaft-Dame ber Kaiferin M. 2. 325, 340, 166) 195). Brunet Jean Joseph Mira be, frang. Komiter, 129.

Bubna Graf Ferbinand, L. f. AME, während der Friedensverhandlungen von 1809, 49–52, 54, 18) 21b); 1812/3 in anßerobentlicher Sendmung bei Napoleon, 232—235, 239, 244, 253, 256, 363, 125).

Buchhol; Grafin, 152,

Buere Maire von Blois, 306.

Buol Joseph von, Gerr gn Muhlingen, L. t. Gefanbtichafts. Gecretar in Dresben, 16).

- Buonaparte Charlotte, Tochter Lucian's, foll ben Kronprinzen Ferdis naud, dann ihren Sheim Napoleon heiraten, 67, 72, 78, 350, 352, 23).
- Elifa Bacciochi, Großherzogin von Toscana, 128, 139, 164.
- 3 erome König v. Westphalen, 127, 145; jur Seite M. L's in Blois, 290, 296—298, 306; Anschlag sie von Blois wegzuführen, 301 f. 175).
- Joseph König v. Spanien, 1813.4 General-Lieutenant von Fraulreich, 242, 272, 275—277, 279—281, 285 bis 290; mit M. L. in Blois, 290, 296—298, 306; Anschlag sie von Blois weiter zu führen, 301, 175); siehe auch 357.
- Karofina Königin von Neapel, 79; bott M. L. von Brannan nach frantreich ab, 103, 116—119, 121, 124, 132 f. 135, 139, 35) 39; am Hofe Rapofeon's in Paris, 145, 152, 164, 207.
- Sătitia Madame-Mère, 67, 75, 82,
   91, 350; Berhältnis zu ihrer Schwiegertochter M. L. 135, 188, 207 f.;
   Hucht aus Paris, 292.
- Louis König v. Holland, 91, 135; entfagt ber Krone, 144 f. 147, 171; im Jahre 1814 in Paris und Blois, 281, 285, 290 f. 301.
- Louis Rapoleon f. b.
- Lucien, 67, 25).

- Rapoleon f. b.
- Panline Borghefe, Liebesverhältnis mit ihrem Bruder Napoleon, 6.7 f. 24); Beziehungen zu ihrer Schwägerin W. 8. 79, 129 f. 133, 139, 147 f. 164, 111); v. Hofe verbannt, 207—209. Buroles, tail. franzöfischer Kammerhert, 53).
- Cabore Herzog von f. Champagun. Caffarelli François Marie Auguste, General, Commandant der faifert. Garbe in Paris, 242 f.; im Gefolge der Kaiferin M. L. von Paris dis Schönbrunn, 302, 318, 325 f. 329, 340.
- Cambacérès Jean Jacques Kégis, Derzog von Parma, Aufli-Erzfanzler von Krantreich, gegen die Ehetrenung zwischen Rxapoteon u. Josephine, 69, 74, 79—81, 90, 211, 22, 30); bei den Vermählungs-Keierlichfeiten 2c., 136 f. 190, 192; neigt sich 1813 zum Krieden, 234; erster Regentschafterath an der Seite der Kaiferin M. L. 242 f. 250, 252, 269, 279, 286 f. 1131; in Wois, 290 f. 293, 301 f.; siehe auch 228, 237, 317, 125), 141).
- Cambronne Baron Bierre Jacques Etienne, tais. franz. Oberft, 321 f. Canaveri Johann Baptift, Bischof v. Bercelli, 30).
- Canify taif. frang. Stallmeifter, 290. Caprara Johann Baptift, Erzbifchof von Mailand, Carbinal, 137.
- Cafelli Rarl Franz, Cardinal, 82, 64). Caftelli, Dichter, 28.
- Caftiglione Bergogin von f. An-
- Sanfainconrt Amand Anguftin Louis, Derzog von Biernza, taif, franz. Bot-fchafter am rufiifchen Dofe, 71, 73, 86, 90; abberufen aus St. Petersburg, 186 f. 197; bei ben Berhand-burg, 186 f. 197; bei ben Berhand-

- fungen in Prag, in Chatiston 2c. 261, 264, 274 f. 294—296, 313, 317; im Gefotge W. T. in Nambonistet, 325; siebe auch 232, 358.
- Eernisev Fürst Alexander Ivanovič, Flügel-Adjutant des Kaisers Alexander von Aufsland, 49, 185 f. 198; im Feldzuge von 1814, 303.
- Ceffac f. Lacuee.
- Champagny Sean Baptift Nompere, Herzog von Cadore, während ber Kriedensverhandlungen v. 1809, 48—52, 54, 64; betreibt die öfterreihische Herzeihische Anfalerie Architekte der Kaiserin M. L. 242, 318, 320; von M. L. an Kaiser Kranz gesandt, 296 f. 315 f.; siehe anch 169, 176, 179 f. 182, 185 f. 192, 17) 82) 83) 185).
- Chanclos Grafin Josepha, Aja ber Erzherzogin D. L. 9.
- Chafteler Johann Marquis von, L. L. FMR. 170.
- Chateaubriand Mémoires d'outretombe, <sup>61</sup>).
- Chorinfty Graf, Dichter, 28,
- Chriftiani be Ravagan, Brafect bes Departemente Loir et Cher, 291 f.
- Cicagov Baul Bafiljevic, ruffifcher Relbberr, 225.
- Clam . Gallas Graf Christian, t. t. Rammerer, 119).
- Clam . Martinic Graf Rarl, L. L. Rammerer, 28, 119).
- Sfarte Denri Sacques Gnissanne Graf von, Derzog von Kettre, Marjadu von Frantreich, Kriegs Minister, 148, 169 f. 192, 228, 279, 125); im Jahre 1814 für die Käumung von Paris, 286, 288 f.; in Bsois, 290, 296.
- Clary und Albringen, Fürft Johann Rep., 197, 200 f. 203, 219 f. 105).

- Graf Rarl, L L Rammerer, 1810 in Paris, 136, 86) 119).
- Clemens Benceslans Rurfürft v. Trier, 123.
- Clementine, Maria, Erzherzogin, jungere Schwester M. L's, 22
- Cobengl Graf Johann Ludwig 30feph, L. Botichafter am ruffifchen hofe, 14, 20.
- Coburg Bring Leopold, 188.
- Cochelet Dae, Borleferin ber Ronigin Sortenfe, 336.
- Mémoires de la reine Hortense et la famille impériale; Paris Ladvocat 1836, 2 vol. <sup>164</sup>).
- Colau Pierre: Marie Louise de Lorraine etc. événements remarquables arrivés depuis sa naissance jusqu'à ce jour; 2de édition revue et corrigée, Paris H. Vauquelin 1815; 341, 345, 5) 15) 45) 65) 171) 176).
- Collin Beinrich von, 28.
- Colloredo Reichsgraf Fraug, L. L. Cabinets- und Confereng Minifter, 6, 12, 16 f.
- Gräfin Victoria, geb. Gräfin Folliot be Crenneville, früher verehelichte Baronin Vontet, Aja der Erzherzogin M. L. 12—15, 32; von ihrem Voften eutgernt, 16—18.
- Graf hieronymus, t. l. HMR., 26. Conegliano herzog von f. Moncey. Confalvi Ercote, Carbinal, Deutschrift über die Erotung Napoleon's und Josephinen's, 98, 100 f. 359; Haltung bei der Wiedervermäßtung Napoleon's mit M. L. 137—144, 68).
- Mémoires etc. avec une introduction et des notes par L Crétineau-Joly etc. Paris Henri Plon 1864, 2 vol.; <sup>66</sup>) <sup>65</sup>).
- Confiant, eigentlich Louis Confiant Wairn, erster Kammerdiener Napoteon's: Mémoires sur la vie privée de Napoléou, sa famille et sa cour;

- Paris Ladvocat 1830, 6 vol.; 71) 75)
- Corneliffen taif. frangof. Rammer: berr, 141).
- Corpet Abbe Promotor bes Diöcefan-Officialates von Baris, 30).
- Corvisart. Desmarets, Jean Nicolas, Reichs Baron, fail. franz. Leibarzt, 53, 74, 178; bei der Entbindung der Kaiserin M. L. 188 f. 99); im Gefolge der Ex-Kaiserin von Karis dis Schönbrunn, 300, 319, 325, 340, 166).
- Eron Fürften bon, 170.
- Ernte von Creite, Gottfried Joseph, Bifchof von St. Bolten, 115 f.
- Erumpipen Berr von, 170.
- Cuffy Baron, faif. frangof. Balaft= Brafect, 141) 166).
- Dalberg Reichsfreiherr Karl Theobor Anton Maria, Fürst Primas von Denischland, Großberzog von Frantfurt a. M. 70, 215, 262, 356.
- Serzog Emmerich Joseph, 1814 Mits glied ber provisorischen Regierung in Baris. 157).
- Dalmatien Bergog von, f. Coult.
- Dangig Bergog von, f. Lefevre.
- Darmftabt f. Beffen.
- Davoust Louis Ricolas Fürft von Edmuhl, Marichall von Frantreich, 77. Decres Denis, herzog von, f. frang.
- Marine-Minifter, 145, 192, 264, 291.
- Defaucoupret Anguste Jean Baptifte f. Durand.
- Delaborde f. Laborde.
- Delille faif. frauz. Jutenbaut (commissaire ordonateur) in Wien, 113.
- Denot Dime Francisca, Rammerbienes rin ber Erzherzogin Dl. L. Q.
- Dequebauvilliere Secretar b. Reche nungshofes ber frang. Rammer (de la comptabilité de la chambre), 195.
- Desbureaur Baron Charles François, faif. frang. General, 196.

- Desmarets, Divifions-Chef im taif. frauzof. Bolizei-Minifterium, 228.
- Despuig y Daneto, Don Antonio, Cardinal, 68).
- Deffelbrunn Rarl, L. f. Oberlieutenant bei D'Reilly-Chevaurlegers, 327.
- Dietrich von hermannsberg, Beter,
- t. t. hauptmann im Generalftab, 327. Dietrich ftein Graf Joseph Karl, Landmarichall in Rieder. Bfterreich, 112.
- Diwald Mme Francisca, Kammerfrau ber Erzherzogin M. 2. 3).
- Dollmayer f. Brobencheres.
- Doria Antonio, Cardinal, 68).
- Giufeppe, Cardinal, 68).
- Drerfer Anton Gerbinand, 49).
- Dronot Graf Antoine, taif. frangoj. General 262.
- Dubois Baron Antoine, Chirurg, 178, 187-189, 99).
- Reichegraf Louis Nicolas Pierre Sofeph, Staatsrath, Polizei-Prafect von Baris, 72).
- Dubuiffon Beitanftalt, 226.
- Dudon, gewes. Maître des Requêtes im französ. Staatsrath, brutales Benehmen als Commissar der provisor. Regierung in Orleans, 317—319.
- Dugnani Cardinal, 68).
- Dumanoir Graf, L frang. Rammer herr, 150.
- Durand Mme, Generale-Bitwe, erfte Dame ber Raiferin M. L. 161, 299 f.
- Mémoires sur Napoléou, l'Impératrice M. L. et la cour des Tuileries, avec de notes critiques faites par le prisonnier de Ste Hélène; Paris Ladvocat 1828 (bie erften Auflagen: Mes souveuirs sur Napoléon etc.; Paris 1819; 2de édition revue et corrigée 1820; por benfelben hette Defaucoupret herausgegeben: Aneedotes sur la cour et la fa-

- mille de N. B. par quelqu'un de la suite de l'Impératrice M. L.; Londres Colburn 1818, wesséper "quelqu'un" niemand anderer as die Durand war: 195, 210, 55) 74) 76—79) u. f. w. f. w.
- Duroc Michel Gérard Christoph Ber-30g von Frianl, taif. franz. General, 82 f. 144, 187, 377, 22) 136).
- Durosnel faif, frang. General, 153. Duvoifin Baron Jean Baptifte, Biichof von Rantes, 30).
- Edmühl Fürft von f. Davoust. Edling Philipp Graf und herr vou, Obersthofmeister der Erzherzogin M. E. 25, 33, 58, 114, 10).
- Eipeldauer's, bes jungen, Briefe an feinen herrn Bettern in Kagran, mit Roten von einem Wiener; Jahrgang 1810 Wien Peter Rehm's sel. Witwe; 97, 111, 114, 128, 40) 50) 52).
- Eldingen Bergog von f. Ren.
- Elifa Bacciochi f. Buonaparte.
- Elifabeth Erzherzogin, erfte Gemahlin des Raifers Frang, 3.
- Erberg Joseph Freiherr von, Ajo bes Kroupringen Ferdinand, 33.
- Erefine Rarl, Carbinal, 68).
- Comenard Joseph Alphonfe, Cenfor und Divifions Chef im Polizei-Miniflerium, 182.
- Efling Gurft von f. Maffena.
- Efte f. Beatrix, Ferdinand, Fraug, Karl Ambrofins, Maria Ludovica, Maximilian.
- Eszterházh be Galautha, Graf Franz, ehemals L. L. Gefandter am neapolitanischen hofe, 197.
- Graf Joseph, tön. ungar. Statthaltereirath und Studien-Commissions-Bräses, 16 f. 20.
- Graf Rarl Befiter v. Rittfee (?) 15.
- Graf. 42.

- Fürft Paul, 106, 144, 149, 320, 322.
- Eugen Bring f. Beauharnais.
- Faber Frau Francisca von, Erzieherin ber Erzherzogin M. L. 16 f. 20.
- Fabre de l'Aude, faif. frang. Rammerherr, 99).
- (Fabry Jean Baptiste Germain): La Régence à Blois ou les derniers moments du gouvernement impérial, recueillis par un habitant de Paris réfugié à Blois; Paris Le Normant Fantin 1814; <sup>167</sup>) <sup>169</sup>).
- Fain Baron Agathon Zean François, erster Secretar bes Raifers Napoleon, 312.
- Fartas Berei, Andreas, 49). Fellinger Johann Georg, Dichter, 28. Feltre Bergog von f. Clarte.
- Ferdinand Erzherzog, Großherzog v. Burzburg; Napoteon will ihn an die Stelle bes Kaifers Franz fethen, 46, 50, 63; in Baris am Hofe Napoteon's, 70, 133 f. 145, 152, 164, 192 f. 202 f.; im Jahre 1812 in Dresden und Prag, 215, 220.
- Erzherzog, Kronpriuz v. Öfterreich, 8, 14, 16, 23, 33, 35, 41, 88, 207; im Jahre 1809 bon ben Mafern bei fallen, 56 f.; frauzöfischer Plan einer Heirat mit ber Prinzessin Lucien, 72, 78, 352, 25).
- Karl Joseph von Efte, Erzherzog, L.L. G. d. C. 14).
- I. König von beiben Sicisten, 4. Fefch 30feph, Carbinal, segnet 1804 bie Ehe zwischen Naposeon und 30-sephine ein, 65, 67, 100 f. 22); Antheil an ber Wiebervermählung Naposeon's mit M. L. 83, 87, 106, 137 f. 141, 143, 30) 47, 68); taust ben König von Nom, 175.
- Festetice Graf Georg, 28.

Fint Michael, Beinwirth in Braunan,

Firmas-Périès, comte Armand Charles Daniel: Bigamie de <u>Na-</u> poléon Buonaparte; Paris Adrien Égron, novembre 1815; <sup>22</sup>) <sup>30</sup>).

Flahaut be la Billarderie, Graf Auguste Charles Joseph, tais. französ. Oberst, 49; im Jahre 1813 General, 325.

Floret Beter Johann von, f. L. Botfchafts-Rath in Paris, Autheil in der
Bermählungs - Angelegenheit Napoteon's mit M. L. 72 f. 89 f. 92, 95,
355, 358, 26) 36; im Jahre 1812
Leiter der Botichaftsgeschäfte, 241,
251, 254—256; Unterredung mit
der Kaiferin-Regentin am 10. Mai
1813, 246—249; verläßt Paris, 265;
siehe auch 148, 127).

Fontanes Louis be, faif. frangofifcher Senator, Großmeifter ber Univerfität, 87.

Fouché Joseph, Berzog von Otranto, faif. franz. Polizei-Minister, betreibt bie Trenunng Napoleon's von Josephinen, 68, 74, 89; Haftung in ber Angelegenheit ber "ichwarzen Cardinate", 138, 140—142, 68); von seinem Bosten enthoben, 170.

Mémoires etc. avec portrait; 2me édition, Paris Le Rouge 1814, 2 vol.; 155 f. 24) 34) 35) 111) 125).
 30 u(cr. faii from General n. Staff.

Fouler faif. frang. General u. Stallmeister, 317, 325.

Frantfurt, Groffherzog von f. Dalberg, Beauharnais Engen.

Franz I. Kaiser v. Herreich, 1—3, 2); während des Krieges von 1805, 13 f. 18—21; Reife nach Ungaru im S. 1808, 22—24; dritte Vermählung, 24—26; während des Krieges von 1809, 29 f. 35, 37, 42, 45; Aufenthalt in Komorn und Dotis, 45—50,

52, 54 f.; Rudtehr nach Wien, 55 f. 62, 76 f.; Saltung in ber Bermab. lungefrage feiner Tochter DR. 2. 89, 93 j. 97, 99, 101 j. 109 j. 112 j. 116, 123, 34) 48); Berhaltnie gu fei: nem faiferlichen Schwiegerfohn, 130, 134, 168 f. 172, 174, 200, 203, 207, 233; Bathe beim Ronig von Rom, 174—177, <u>193</u>, 197, <u>202</u>, <u>363</u>, <sup>58</sup>/; Aufenthalt in Dresden und Brag im 3abre 1812, 212-214, 216, 219-222, 116) 115); Bemiihungen Rapo: leon's ibn im Bundniffe mit Grant. reich zu erhalten, 231, 235, 237-242, 244-249, 253 f.; im Rriege mit feinem Schwiegerfohn, 256, 261, 277; Silferufe feiner Tochter DR. 2. 295 f. 298 f. 307-309, 311-316, 320, 186); Bufammentunft mit DR. &. in Rambouillet und Groebois, 322 -327; Beimtehr aus bem Geldzug, 340; fiebe anch 62, 154, 158, 179 f. Grang bon Efte, Ergbergog, Bruder ber Raiferin Maria Lubovica, L. L. B. d. C. 35, 49, 51, 56; abeuteuerliche Sahrt nach Dalta und Cagliari, 179-181, 94) 140b).

Franz Karl Erzherzog, jflugerer Brusder M. L's, <u>22, 41, 45, 168, 235.</u> Fresnel Graf Johann Karl, L. L.

Frenfimuth Joseph von, Adjunct am technischen Inftitute gn Brag, 121). Friant Graf Louis, L. frang. General,

121, 53). Kriaul Herzog von f. Duroc. Triedrich Johann Nep., 49).

Friedrich L. Ronig von Burttemberg. 70, 123 f. 215.

─ Anguft, herzog von Raffau, 262 f.
 ─ Anguft L König von Sachfen, 70,
 215 f.

- Wilhelm III. König von Preußen, 216 f. 261, 286, 326, 336.

- Frochot Graf Ricolas Thereie Be- | noit, Prafect des Seine-Departements, 75, 136, 178, 228, 125).
- Gabrielli Giulio, Cardinal-Bifdjof von Ginigaglia, 69).
- Gaeta Bergog von f. Gaubin.
- Baleffi Cardinal, 68).
- Gallois, Pfarrer von Saint-Louis in Blois, 292
- Gallois faif, frang. Oberft, überbringt Brieffchaften von Fontaineblean nach Blois und gurud, 300 f. 312 f. 174).
- Garnier Graf Germain, Prafident des frangof. Senats, 175, 242.
- Baronne, de, taif. frang. Botfchafis-
- Gaudin, Martin Michel Charles Ber= 30g von Gaëta, 242.
- Gent Friedrich von. 14; während und nach dem Kriegsfahre 1809. 49, 52, 61, 14) 16) 19) 55); während der Berfreiungstriege, 261, 145); fiehe auch Klinkowskröm, Mendelssohn.
- Tagebilcher, mit einem Bor- und Nachwort von Barnhagen von Enfe; Leipzig Brodhaus 1861; 21b) 391.).
- Georg Bring-Regent von England, 91). Gerard François, Maler, 223.
- Gerftner Joseph Ritter von, Professor ber Mechanit und hydrausit am technischen Institute zu Prag, 121).
- Gevers von Antwerpen, faif. frangof. Bage, 192.
- Grange f. La Grange.
- Grimm Abam, L. f. Baftin-Bereiter, gu= gleich Stallubergeher, 158 f.
- Grimm v. Warteufele, Landammann ber Schweis, 194.
- Gruber Sebaftian, Laftträger in Wien, 29.
- Grünne Graf Philipp, L. t. FML. Obersthofmeister bei Ergherzog Rarl, 171.
  - v. Selfert, Maria Louife.

- Gichaberinn Apollonia, Rammermeufch der Erzherzogin D. 2., 9.
- Guger Joseph, regul. Chorherr von St. Florian, 53).
- Guidal Maximilien Sofeph, frangöf. General, in das Unternehmen Malet's verflochten und hingerichtet 226—229.
- Buillet frang. General, 229. Buillie, 229.
- Guyeu secrétaire des commandements de Mad. Mère, 30).
- Ghrowet Compositeur, 28.
- Ghulai Graf Ignaz, t. t. F3M. Banus von Kroatien, 274, 280, 328 f.
- Babermann Joseph Edler von, t. f. Dofrath und Leibargt, 4.
- Da ger 311 Altenfteig, Frang Freiherr von, Bice-Prafident der L t. Polizeiund Cenfur-Dofftelle, 77), 203).
- Balderlein Friedrich, Raffeefieder am Braunfirschengrund, 115.
- Dammer Joseph Wilhelm Edler von, L. t. Agent in Jaffn, 168 f.
- Bardenberg Rarl August Graf von, tonigl. preuß. Staatstaugler, 217.
- Dafchta Lorenz Leopold, Dichter, 49).
- Sauffonville Charles Louis Bernard de Cleron Graf von, L. frang. Rammerherr, 302, 166).
- Berbed Frang, f. L. Leib-Chirurg, 67. Beffen Darmftadt Großherzog von, f. Ludwig.
- Dieronymus f. Berome.
- Biller Johann Freih. von, L. L. FDR. 37 f.
- Sochberg Gräfin Louife Karolina, zweite Gemahlin bes Großherzogs Karl Friedrich von Baden, 172.
- Hohenwart und Gerlachstein, Graf Sigmund Anton, Kürst. Erzbifchof von Wien, 29; Bedeuten in der Ehe-Augelegenheit zwischen Rapoleon und der Erzherzogin M. L. 98—102,

361 f. 43); nimmt die Trauung in Bien vor, 106, 47) 61).

Bolland Rönig von f. Bnonaparte Louis; Ronigin von f. Beanharnais Bortenfe.

(Hormahr) Lebensbilder aus bem Befreiungstriege; Jena Friedrich Frommann 1845, 3 Bbe. 20, 34, 99, 1406).

Bortenfe f. Beauharnaie.

Bubelift Joseph von, t. t. hofrath und geh. Staats - Official bei ber Dans- hof- und Staats - Ranglei, 49, 117 f. 203).

Bugimann Leopold, 49).

Buquet f. Cemonville.

Hulin Graf Pierre Augustin, 1812 Comm. der Garuison von Paris, 228. Hurean de Sorbac, Mmr, Dame der Kaiserin M. L. 325.

Janin aus Chambern, frang. Gensbarmerie-Officier, 318.

3 arbin, Leibjäger Rapoleon's, 67

Jaucourt François be, 1814 Mitglied der provisorischen Regierung in Baris, 157).

Jauffret Gaspard Ican Andre Jof, Bifchof von Met, Almofenier der Kaiferin M. L. 53).

3anre Andreas, burgert. Seifenfieder in Wien, 29.

Berome f. Bnonaparte.

Joadim f. Murat.

Johann Ergherzog, Bruder bes Raifere Frang, 21, 23, 27, 43 f.

— Nep., jüngerer Bruder M. L's, 22. Johnson J. M., britischer Agent in anti-napoteonischer Richtung, 182, 20) 85).

Jofeph f. Buonaparte.

— Erzherzog, Bruder des Raifers Franz, Balatin von Ungarn, 2, 16, 57.

- Ergh., jungerer Bruber M. 2.'s, 22.

Bofephine Tafcher de la Bagerie, verwitwete Beauharnais, erfte Gemahlin Napoleou's, 65 – 69, 100, 103, 359, 22); Trennung ihrer Ehe, 69 f. 73, -75, 79 – 83, 98 – 101, 107, 349, 349; Kezichungen in ihrer Nachfolgerin, 85 f. 105, 163, 69) 113); Vergleich mit M. L. 156 f. 341; Aufenthalt in Malmaijon und Navarre, 81, 105, 163, 103, 210 f. 272, 291, 306; Indiamentunit mit bem Ileinen König von Kom 212, 111); letzter Vefuch und Vrief Napoleon's, 274, 132); Krantheit und Tod, 335–337.

Ifaben Maler, 158, 211, 222. Iftrien Bergog von f. Beffieres.

Julie geb. Clary, Gemahlin Joseph Buonaparte's, Königin von Spanien, 79, 207, 244, 290.

Junot Andoche Bergog von Abrantes, faif. frang. General, 175.

— Laurette Berzogin von, 67; Saß gegen M. L. 165, 71) 74) 796) 99) 112) 129).

Mémoires etc. 2de édition; Paris
 L. Mame 1815, 12 vol.; 21 91 125 126 n. f. w.

3van f. Dvan.

Randler Frang, Tonfeter 49).

Karacfan von Balja-Sata, Graf Gebor, L. t. Sauptmann im Generalftabe, 125, 327.

Karl Erzherzog, t. L. Generalifimms, 14, 21, 23 f.; 1809 im Felde gegen Napoteon, 26, 28 f. 37 f. 42, 45 f. 21); Stellvertreter besielben bei der Tranung der Erzherzogin R. L.113 f. 134, 335, 63); fiche auch 203.

— Ambrofins von Efte, Administrator, später Erzbifchof von Gran, Primas von Ungarn, 23, 28, 44; Krantheit und Tod, 47 f.

- Friedrich Großherzog von Baden 124, 216.

- Rarlandwig Sohndes Bor., Erbpring, fpater Großherzog von Baden, 124, 262.
- Rarolina Rönigin von Reapel, f. Buonaparte.
- Maria, Tochter Maria Theresiens, Königin von beiden Sicilien, Großmutter M. L.'s, 6—11.
- Ferdinanda Therefia Josepha Demetria, Erzherzogin, jüngere Schwefter M. L.'s, 16 f. 22, 41, 221, 335.
- Louise Bringeffin von Gachsen-Beimar, 71.
- Katharina Sophia Dorothea, Frieberila, von Wirttemberg, Gemahlin des Königs Serome von Westphfalen, 68, 79, 135, 145, 152, 164, 243 f. 290.
- Rannit Fürft Dominit Andreas, L. L. Dberft-Stallmeifter, 55.
- Rellermann François Etienne, Bergvon Balmy, faif. frangof General, 267, 141).
- Kerner Justinus, ansangs <u>1810</u> in 2Sien, <u>111,</u> <sup>50</sup>).
- Rinsty Gurft Ferdinand, L t Major in der Armee, 119).
- Graf Rarl, L. t. GM. 327, 332,
- Rlahr Francisca, burgerl. Schloffermeifterin in Bien, 115.
- Rlebelsberg Graf Johann, t. f. GD.
- Klinkowskröm Clemens von 2c.: Aus ber alten Registratur ber Staatskauzlei. Briefe politischen Inhalte von und au Genth 2c. Wien 1870 Braumiller; (4) (16) (19) (20) (25).
- Kolovrat Graf Frauz Anton, L. L. Hofrath und Stadthauptmann in Brag, 46, 14) 16); Oberst-Burggraf v. Böhmen, 219.
- Graf Bincenz, t. L &DR. 38.
- Romorowsti Graf Ignaz, Rammerherr bei ber Erzherzogin DR. 2. 113.

- Roreff Med. Dr., 151.
- Kunigunde Maria Dorothea Briugeffin von Sachfen, Fürftin-Abtiffin ber Stifte Effen und Thorn, 123.
- Kuratin Fürst Alexander, ruffischer Botschafter am österreichischen Hofe 10); seit 1810 am französischen, 76, 91, 139, 161—153, 179, 186, 406).
   Kürst Alexis, 147.
- Rutschera Johann v., f. L GF28M., General-Abjutant des Kaisers Franz, 56, 6).
- Lablanche (La Blanche) taif. frangof. Botichafte-Gecretar in Wien, 197.
- Laborde Abjutant Bulin's, 228.
- Alexander Louis Graf de, betreibt die Kamilien-Berbindung zwifden dem französlichen und öfterreichischen hofe, 11 f. 77—79, 83 85, 88, 92 f. 118, 351 f. 354 358, 29 39).
- Lacepebe Graf Bertrand Germain Etienne de la Bille-fine Ilon, Großfangler der Chrenfegion, 80 f. 193, 30).
- Lachée Gerard Jean Graf von Ceffe, faif. franz. Staats-Minifter, 87, 280. Lafont Abbé, Malet's Berbündeter, 226.
- Laforet Eva, Rammermenfch b. Erg. bergogin DR. L. 3).
- Lagrange (la Grange) faif. frangof. Botichafte Gecretar in Bien, 170 f.
- Lahorie Bictor Claude Alexandre Kaneau, franzöf. General, in das Unternehmen Malet's verflochten und hingerichtet, 226—229, 125).
- Lambeec, f. Lothringen.
- Lamotte franz. General, 227, 229, Landi Abate, italienischer Sprachmeimeister, 339, 203).
- Lannes Jean, Berzog von Montes bello, Marschall von Frankreich, 175, 21).
- deffen Gattin, f. Montebello.

- Las Cases Emanuel Auguste Dieudonné Marquis de Lecossade: Mémorial de Ste Héléne; Paris 1823, 8 vol.; <sup>22</sup>) <sup>23</sup>) <sup>95</sup>) <sup>115</sup>) <sup>204</sup>).
- Laurencin Graf Ferdinand, L. L. GFBD., Dberfthofmeifter bei Ergbergog Rudolph, 40.
- Lanrifton, Marquis Jacques Alexanbre Bernard Taw, f. frauz. General, Kügel-Abjutant Napoteon's, <u>54</u>, 106, <u>113</u>, <u>152</u>, <u>175</u>, <sup>23</sup>); Botfchafter am ruffitchen Doje, <u>187</u>, <u>197</u>.
- Grafin, Balaft. Dame der Raiferin DR. g. 141).
- Lam f. Laurifton.
- Lajausth verwinvete Gräsin Maria, geb. Gräsin Kalteuhann, Obersthofmeisterin der Erzherzogin M. L. 25, 33, 58, 114, 117; scheibet von der letztern in Minchen, 122 s. 55); späteres Zusammentressen mit M. L. als Kaiserin, 214, 335, 343.
- Lebrun Bergogin v. Biacenga, Balaft. Dame ber Raiferin D. g. 325.
- Lebzeltern Ludwig von, f. t. Dofund Legations-Rath, 359.
- Lefévre François Joseph Derzog von Danzig, Marschall von Frankreich, 195.
- Lefevre (Le Fevre) f. Rechteuburg. Leger, Barifer Modift, 130.
- Lehmann Mme Anna, Rammerbienerin der Erzherzogin D. L. 3).
- Lehodey de Sautchevreuil: Histoire de la Régence etc. Paris Petit Delaunay 1814; <sup>45</sup>) <sup>151</sup>) <sup>159</sup>) <sup>170</sup>) <sup>171</sup>) <sup>178</sup>),
- Lejeas Abbe, Diocefan-Official von Baris, 30).
- Lenoir Marie Alexandre, Archäolog, 211.
- Leopold Bring von Sicilien, 9.
- Leopoldine Ergherg., füngere Schwefter M. L. e. 13 f. 19- 22, 39 f. 41, 44 f. 166, 207, 221, 235, 335.

- Lepreux Arzt, 174. Leroi, Parifer Modist, 160 f. Lepen Kürstin von, 153.
- Liechtenftein Fürft Johann, L.L. F.M. während der Friedensverhandlung v. 1809, 45 f. 50—52, 54, 18).

   Kürft Wenzel, 177, 320.
- Lindenau Graf Friedrich von, L. t. 83Dl. 10).
- Litta Lorenzo, Cardinal, 142, 65). Lobau Graf von f. Mouton.
- Löhr Frang Freihr. von, L. L. Hof-Gecretar im Oberfthofmeisteramt, 117 f.
- Lowenftein Graffin, Dame b. Ronigin v. Beftphalen, 152.
- Lothringen Cambesc, Bring Rarl Engen, t. t. G. d. C. Sanptmann ber erften Arcieren Leibgarde, 170.
- Bandemont, Pring Joseph, LL F3M. in der Armee, 170, 10).
- Louis Napoléon, Charles, Großherzog von Berg, 107; feierlich getauft in Fontainebleau, 175, 178.
- fauft in Fontainebleau, 175, 178. Luçan Grafin, dame d'atours ber Kaiferin M. L. 104, 188, 325, 53).
- Ludovi ca, Elifabetha Francisca, altefte Tochter des Raifers Frang, 3.
- Ludwig Ergherzog, Bruder b. Raifers Frang, 29.
- X. Großherzog von Beffen Darmftabt, 215, 262.
- XVIII. König von Franfreich, 262, 300, 376.
- Anguft Karl Friedrich Fürft v. Muhalt-Röthen, 215.
- Karl Angust Kronpring v. Bayern, 122, <sup>54</sup>).
- Litow Graf hierounmus, L L Rammerer, 119)
- Macdonald Ctienne Jacques Joseph Alexandre Herzog von Tarent, Marschall von Frankreich, 280.

Dad von Leiberich, Rarl Freih. von, L. t. &DR. 14.

Mälzel Joh. Nep., Mechaniter, 114. Malet Claube François be, franzöf. Brigade-General, Haris in 23. October 1812 in Paris und beffeu Ende, 225—229; Eindrüde n. Folgen biefes Ereignisses, 230 f. 240, 132).
— Mac, Gemahlin des Bor., 226, 229. Manet Bischof von Trier, 30).

Mare & caldi Graf Ferbinand, Minifter b. Königreiches Italien in Paris, 193.

Maret Hugo Bernhard Herzog von Bassan, 1809 in Wien, 50; begünstigt das französisch öberreichische Bündnis, 84, 87—89, 93, 105 f. 108, 355—358, 39); Minister des Auswärtigen, 204, 212, 217, 224, 239, 241, 245, 114); f. a. 175, 181
— Perzogin v. Bassan, Palasi-Dame ber Kaiserin M. L., 93, 219, 255, 357 f. 35).

Maria Erzherzogin, jüngere Schwes fter M. L.'s, 22, 41, 45, 166 f. 221, 335.

Maria Anna Erzherzogin, Schwester bes Raifers Frang, 15).

- Anna Ergherzogin, jüngere Schwefter M. L's, 22, 41, 335.

Maria Louise, fiebe Aberficht bes Inhalts.

— Briefe an ihre Mutter Maria Theresia ober Stellen barans: Lagenburg 1803 (?) Sommer, 12; 1805 Ofen 7., 13, Nov., 15 f.; Kasan 21., 23., 17 f.; Krakan 26., 18; Stotschan 7. December, 21; beegleichen an ihren Bater Kaiser Franz, 1807 Wien 13, Dec., 25; 1809 Wien 8. April, 30 – 32, 13, 32 f. 34, 16, 35, 21, 33, 35 f., 25, 36, 28, 34, 37; Osen 6. Mai 33, 39 – 41, 19, 33, 40 f. 11), 25, 40, 42, 7. Juni, 43, Erlan 21, Juni 44, 19, 16, 3usi 47, 26, 47, 3, Sept.

47 f., 18. 48, Dfen 12, October, 50, 14), 22, 55, 57, 11), 5, Nov. 58 f., 13. 59, 28. 56, 9. December, 55 f.; 1810 Brannan 16. März 118-120, Strafiburg 23. 122-125, Com. piegne 29. 134 f.; Paris 3. April 135, 140, 64), Compiegne 17. 173 f. 22, 164, 167, 174, Laeten 16. Dlai. 146, Rüßel 23, 146, 166, Gaint= Cloud 5. Juni, 174, 21, 159, 2. Juli, 151-153, 174 53), 71), Rambonillet 15. 164, 53), Saint Cloud 27. 168, 174, Trianon 10. August, 166, Saint-Cloud 23. 166 f., 5. Gept. 172, Fontaineblean 15, Oct. 175, 12. Dov. 176, Baris 21, 176, 5. Dec. 176 f., 45), 14. 177; 1811 26. 3anner, 173, 2. Februar, 180 f., 5. Marg, 181, 23. April, 201 f., Trianon 22. Juli, 108), Saint-Clond 18. Anguft, 108), Compiegne 19. Gept. 205, 208; 1812 Barie 11. 3anuer, 209, 14. 213, 15. Marz, 207, 213 f. 6. Mai, 53), Dreeben 17. 216, Gaint-Cloud 9. Anguft, 222 f., 4. November, 222, 21. 230-232; Paris 31. Dec. 233; 1813 1. Januer, 233, Kontaineblean 24. 238, Paris 31, 235, 238 f., 4. März, 206 f. 233, 241 f., Trianon 18. 130), 19. 235, 237, 239 f. 242, 244, Paris 31. 240, Gaint Cloud 13. April, 239 f., 14, 233, Baris 24, 239, Gaint-Cloud 10. Dai, 248 f. 251, Paris 23, 251, Gaint-Cloud 28. 251 f., 15. Juni, 257, 7. 3nfi, 235 f. 257, 22, 261 f. 12, August 263 f., 22, 236, 265 f., 23, Gept. 267 f., 20, Nov. 271, Paris 12. Dec. 272; 1814 2. 3anuer, 272 f., 4. Feb. 274 f., 26, 277 f., 22. Mara 283, Blois 4. April, 296 f., 7. 298 f., 8. 303 f. 307, 177), Orleans 10. 314 f., Rambonillet 13. 322, 14. 322, 17. 324, 193), 194), 20. 326, Brovins 25. 338 f., Dijon 29. 329,

Befoul 30. 332, Bafel 3. Mai, 330, 332, 339, Bürich 6. 330-332.

Maria Ludovica von Este, dritte Gemahlin des Kaisers Frauz, 24—26; während des Krieges von 1809, 27, 29, 35, 37, 39 f. 43, 47, 50 f.; seidender Justaud, 50, 56, <sup>14</sup>); Kerhältnis zu ihrer Stieftochter M. L. 24 f. 33 f. 112 f. 116, 166, 168, 181, 207, 216, 219 f. 335, <sup>118</sup>); Verhältnis zu Napoleon, 214, 216, 234, 249.

Maria Therefia von Sicilien, zweite Gemahlin bes Kaifers Franz, reicher Familiensegen, 1—3, T. f. 13, 22; verschiedene Beurtheitung ihres Charatters, 4—6, 2); Aufenthalt in Mähren während bes Krieges v. 1805, 14, 16—21; frühzeitiger Tod, 22 f. 6).

Maxmont Auguste Frederic Louis Biesse de, Herzog von Ragusa, Marschall von Frankreich, 285 f. 288.

Martin Mae Barbara von, Rammerbienerin der Erzherzogin Dt. 2. 3).

Maffa Bergog von f. Regnier.

Maffena Andre, Fürft von Eflingen, Marichall von Frantreich, 211.

Mattei Alexander, Cardinal Vischof von Porto und Canta-Rusina, 138, 142, 68).

Manaradh Antoine, 91).

187.

Maurus B. Schotten-Priefter in Regensburg ("Chevalier horn"), 182. Maurh Jean Siffrein, Cardinal, 82, 66) 74); feit 1810 Erzbilchof v. Paris,

Marimilian von Efte Erzherzog, f. L. FME., 27, 29, 38.

- I. Joseph, König von Bayern, 70, 88, 122.

Maner Chevalier Joseph, L. f. Brigadier in Nieder- Bfterreich, 116 f.

Dendelsfohn . Bartholdy Rarl, Briefe bon Friedrich von Gent an Bilat; Leipzig &. C. B. Bogel 1868, 2 Bbe.; 148).

Méneval Baron Claude François, Geheimschreiber Napoleon's 106, 131 s. 191 f.; Secrétaire des commandements de l'Impératrice, 243, 267, 288, 302, 310, 312, 314, 316, 319, 321, 324 f. 327, 141) 152); begleitet die Er-Kaiserin aus Frankreich nach Schönbrunn, 325, 333 s. 339 s.

Napoléon et Marie Louise, souvenirs historiques; Paris Amyot 1843, 2 vol.; 5) 45b) 49) 59) 61)
 n. f. w.

Menfi Daniel, 49).

Mesgrigun Baron, 328.

- Cohn des Bor., faif. frang. Ctallmeifter, 176 f.

Gemahlin des Bor., Unter-Gouvernante der Kinder von Frankreich, 178. Reffier Charles Aftragam, 127.

Meffier Charles, Aftronom, 127. Metternich, Kürft Franz Georg. t. L.

Staate. und Confereng. Minifter, 70). - Graf Clemene Bencestans, Cobn bes Bor., L L Botichafter in Paris, 28, 45 f. 48 f.; Ctaate., Confereng. und birigirender Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, 52; Antheil an der Bermablunge-Angelegen= heit Napoleon's mit Dl. 2. 72, 78 f. 85 f. 93-95, 97-102, 105, 123, 350-359, 362, 28) 32) 39 b) 40b) 41) -43) 45) 47) 46) 51) -53) 55); von Darg bie October 1810 am Soje ber nenen Raiferin 124 f. 133, 135 f. 144 f. 148, 152, 158, 161, 167-169; Baltung bei bem Bermurfnis gwifchen Granfreich und Rufland, 212, 214, 217 f.; Bruch gwifchen Franfreich und Ofterreich, 246, 248, 253, 256; Unterredung mit Napoleon am 28. Juni 1813 in Dresden, 257 -261, 264 f. 363-370; im Saupt-Quartier ber Berbundeten, 271, 313, 317, 320, 323, 179) 184) 186); Dent-

- fchrift über den Charatter und die Eigenheiten Napoleon's, 370—384; siehe auch 179 f. 183, 229 f. 94)—97) 116) 125).
- Gräfin Maria Eleonora geb. Prinzeffin Kaunit, Gemahlin des Bor.,
   35 f. 92, 107, 126, 130 f. 133, 136,
   144, 214, 352 f.
- Michael Großfürft von Rugland, 336. Mole Graf Matthien Lonis, t. frang. Staatsrath, General Director der Chaussen und Britden, 243.
- Moncey Bon Adrien Jeannot Herzog von Conegliano, Marfchall v. Frankreich, 193
- Montalivet Graf Jean Pierre Badaffon, taif, franzöf. Minister des Innern, 68, 77, 168, 192; zur Seite der Kaiferin-Regentin in Blois, 293, 297, 171).
- Gräfin, Palaft Dame der Raiferin DR. L., 166).
- Montebello Herzogin von, geb. de Gnéhénenc, Witwe des Marschalls Laures, Ehrendame d. Kaiserin M. L. 104, 118, 133, 219, 246, 44, 53, 86, 125, 141); Neigung und Vertranen d. letzteren zn ihr, 159 f. 165, 177, 76); böse Rachreden von einem fträstichen Berhältnis mit Napoleon, 77, 99); bei der Geburt des Königs von Kom, 187—189; im Gesolge d. ExcRaiserin von Paris die Schöndrunn, 308 f. 325, 336; tehrt nach Kransteich zurück, 340.
- Montesquion-Fezenfac, Abbé Franscois Kavier Marc Antoine, im Jahre-1814 Mitglied der provisorischen Regierung in Frankreich, 187).
- Graf Ambroife Anatole Angustin, Flügel-Abjutant des Kaifers Napoleon, 106, <u>112</u>, <u>232</u>, <u>251</u>, <sup>46</sup>).
- Graf Elifabeth-Bierre, taif. frangöf. Oberft-Rämmerer, 219.

- Montesquion Graf, Gem. d. Bor. Gouvernante d. Kiuder v. Frankreich, 177 f. 188, 192 f. 203, 209, 234, 273, 289, 323, 326, 99) 102); tluge Erzichungs-Methode, 236; begleitet ihren Zögling ans Frankreich nach Schönbrunn, 325, 339 f.
- Montholon Grafin, Gemahlin des Generals Charles Triftan, 344.
- Montmorency- Laval, Matthien Jean Felicité Bicomte be, 125).
- Grafin, Palast-Dame ber Raiferin M. L., 53).
- Morean Sean Bictor, frangof. Feldherr, 125).
- Mortemart Grafin, Balaft Dame ber Raiferin D. 2. 53).
- be Rochedjonart, Casimir Louis Bicturien Herzog! von, Ordonnang-Offizier Napoleon's, 155).
- Mortier Edonard Afphonse Casimir Joseph, Herzog von Treviso, Marschall von Frantreich, 175, 274, 285 s.
- Monton Grafin von Loban, Balaft Dame der Raiferin M. L. 262.
- Müller Therefia, Kammermeusch der Erzherzogin M. L. 3).
- Münster-Meinhövel, Graf Ernst Friebrich herbert, vortragender Minister für hannover in England, 180, 140b).
- Murat Boachim, König von Neapel, gegen die Kamilien-Berbindung Rapoleon's mit Herreich, 87; siehe anch 132, 279.
- Rapoleon L. f. Überficht des Inhalts.
- Correspondance de, publiée par ordre de l'Empereur N. III. Paris Henri Plon J. Dumaine 1858-70, 29 vol. <sup>46</sup> <sup>47</sup> <sup>53</sup> <sup>56</sup> u. f. w.
- II. Franz Karl Sofeph, König von Rom, Geburt und Taufe, 189—196, 102); wachsenbes Gebeihen und Eutwicklung, 201 f. 209, 223, 235, 264;

"le petit Roi", 236; beffen beabfichtigte Rronung, 241 f.; "ber un= alüdliche Afthanar", 275 f. 281, 287; Auftritt bei ber Glucht aus Baris, 289 f.; von Blois bis Rambonillet 291 f. 301, 323 f. 326; ber "Bring von Parma", 330, 334 f. 339, 343; Anfechtung ber Rechtmäßigfeit feiner Beburt, 30); fiebe auch 270, 273 f. - III. f. Louis Rapoleon.

Rarbonne Graf Louis be, L frangof. Befandter in München, 89, 113, 34); Flügel - Mojutant Rapoleon's, Botichafter in Wien, 239, 253, 256. 261, 367.

Raffau Bergog von f. Friedrich Anguft.

Reapel Ronig f. Murat; Ronigin f. Buonaparte Rarolina.

Reipperg Graf Albert Abam, L. L. GFWN. 125, 149, 169 f. 119) 203). Ren Martin, L. L Leib. Chirurgue, 16. Reufchatel Fürft von f. Berthier. Reumann C. M., Brofeffor in Brag. 121).

- Philipp von, t. t. Legatione. Gecretär, 102, 108.

Ricolai Graf Chriftian, taif. frangof. Rammerherr, 193, 197, 202,

Ricolaus Groffürft v. Rugland, 336. Rogitles Graf Louis Joseph Meris,

Roftic Graf Johann, L. L. Rammerer,

Rugent Graf Laval, t. L Dberft, 46, 48; GFBR. 180, 94), 140b).

D'Donell Grafin, Balaft Dame ber Raiferin Maria Ludovica, 214.

Oppiggoni Cardinal, Ergbifchof von Bologna, 140 f. 66).

Drauien Bring f. Bilbelm.

Often . Caden i. Gaden.

Dito Louis Buillaume Grf. v. Dloston, taif. frangof. Botichafter in Bien, 84 f. 88 f. 92, 196 f.; Saltung in ber Wiedervermablungefrage Rapofeon's, 94, 97-102, 113, 362, 41) 43); von Wien abberufen, 239, 131).

Diranto Bergog von f. Rouch é.

Ondinot Charles Dicolas Bergog von Reggio, Marichall von Frantreich, 38, 280,

Baar Rurftin, geb. Grafin von Bouquoi (?), Balaft. Dame ber Raiferin Maria Therefia d. 3. 6.

- Graf Rarl, L. t. &D. 96, 149.

- Graf Nicolaus (?) t. ! Rammerer, 322, 119) 194).

Badua Bergog von f. Arrighi. Baer Tonfeter, 158, 161.

Bajol Graf Claude Bierre, t. frangoi. Beneral, 121, 53).

Balffy Graf Ferdinand, L. t. Bofrath bei ber hoftammer im Dang. und Bergwefen, fon. ungar. Dberft-Rammergraf, 42, 47.

Barma Bergog von f. Cambaceres. Basquier Boligei-Brafect, 228. Baftoret Deme, 178,

Baul Bring (?) 123.

Bergen Joseph Graf und Berr von, Bice-Brafident b. L. L. Boftammer, 45. Berrin f. Bictor.

Benrouffe Gieur be la, Schatmeifter bes Raifere Rapoleon, 316 f.

Biacenga Bergog von f. Lebrun. Bietro Dichele bi, Batriarch von Beru-

falem. Cardinal, 140, 143, 68). Bignatelli Cardinal, 143, 64).

Bius VII. front 1804 Rapoleon und Josephinen, 65, 359; fiebe auch 82, 238, 30).

Blatov Graf Matvei Bvanovic, Betman ber Rogaten, 303, 176).

Bollach Mue Therefia Bodh (Bod?) von, Rammerdienerin der Ergherzogin M. E. 3).

- Bomerent Baron François René Jean, General-Director ber t. frang. Bibliothet, 292, 167).
- Ponfard Unter-Prafect von Rheime,
- Bontecorvo Fürft von f. Berna-
- Pofd Andreas, ans Schönbuchl nächft Dolt 199).
- Bozzo di Borgo Graf Carlo Andrea, anti-napoleonische Umtriebe, 49, 171, 180, 85).
- Bradt Dominique Dufour de, Ergbifchof von Mechelu, 145, 217.
- Braelin Graf be, 134.
- Breamenen f. Bigot.
- Brovencheres Rarl Dollmaner von, I. I. &MR. 183.
- Brubhon Bierre Baul, Maler, 158.
- Rabuffon Der, erfte Dame ber Raiferin D. L. 325.
- Rabecth Graf Joseph, t. 1. BDR. 38. Rainer Erzherzog, Bruder des Kaifers Franz, 35, 37 f. 43.
- Raguidean Rotar, 22).
- Ragufa Bergog von f. Darmont.
- Rauzonet (Rausonnet) Mme Josepha, Kammerdienerin der Erzherzogin M. L. <sup>3</sup>).
- Rapp Graf Bean, L frang. General, 53, 64, 67).
- Mémoires éérites par lui-même;
   Paris Bossange frères 1823; <sup>17</sup>) <sup>67</sup>).
   Ravazan f. Christiani.
- Ragumovftij Andreas Graf von, ruffifder Befandter in Bien, 171.
- Rechtenburg, Joseph Lefevre von, L. t. Botichafte-Gecretar in Baris, 229, 121) 125).
- Redouté Bierre Joseph, Maler, 211. "Régence, la, à Blois", f. Fabry. Reggio Derzog von f. Ondinot.
- Regnantt de Caint Jean d'Angeln, Graf Dichel Louis Ctienne, L frang.

- Minister, Secrétaire de l'état civil de la famille Impériale, 79 f. 137, 192, 284 f. 299.
- Regnier Claube Antoine Herzog von Massa, tais. franz. Instis-Minister und Grand-Juge, 286, 291.
- Remufat f. Bergennes.
- Refchauer Rarl, Geibenzeng-Fabri-
- Ribler (Riebler) Joseph Wilhelm, Erzieher bes Kronprinzen Ferdinand, 10). Robeleau, tail. franzöf. Escadronschef, 196.
- Rochefoucauld Liancourt, François Alexandre Frederic Bergog de la, 84.
- Rohan Bring Ferdinand, erfter Almofeuier ber Raiferin D. 2., 104, 201.
- Romangov Graf Nicolaus, ruffifcher Minifter bes Answärtigen, 40b).
- Romenf faif. frang. Dberft, 113.
- Rofdmann Anton Leopold von, L. L. u. ö. Regierungsrath u. Rreishauptmann in St. Polten, 116.
- Rofentrang, Baron, banifcher Befandter am ruffifchen Bofe, 147.
- Rouffel Chevalier Fraug, L L GM.,
- Roverella Cardinal, 65).
- Rovigo Bergog von f. Cavary.
- Rudemare, Abbe, Procurator des Diocefan=Officialates von Baris, 30).
- Narré de la procédure ecclésiastique à l'occasion de la demande en nullité du mariage de N. B. et de Josephine <u>Tascher</u> de la Pagerie (Révue retrospective 1834 II. p. 163 180), <sup>30</sup>).
- Andnay und in Devel-Uffalu, Alexanber von, Bifchof von Aufarien, ton. ungar. Hofrath, 15).
- Rindolph Erzherzog, Brider d. Raifere Frang, 35
- Ruffo Fürst Fabrice von Castelcicala, Erzbischof von Neapel, Cardinal, 68).
- Gcilla, Cardinal, 68).

- Sachsen König von s. Friedrich | Savary: Mémoires du duc de R. pour Mugust, servir à l'histoire de l'Empereur
- Tefchen Bergog von f. Albert.
- Beimar Bringeffin von f. Rarolina Louife.
- Saden, Often-, Fabian Wilhelm von, ruffifder General, 276; General-Gonvernenr von Paris, 295.
- Sach Antoine Ifaal Baron Sylvester von, Drientalift, 168.
- Cagan Bergogin von, 264.
- Saint-Aignan, Baron von, 125 f. 270 f., im Jahre 1814 Ehren-Stalls meifter ber Raiferin D. L. 304 f. 325, 340.
- . Chr, f. Gonvion.
- Bulien Graf Joseph, t. t. FDR., Obersthofmeister des Erzherzogs Ludwig, a. o. Gesandter am russischen Doje, 200.
- Sainte-Anlaire Graf Louis Clair de Beanpoil, Brafect des Departes ments der Menfe. 303, 177) 179) 181).
- Saluces (Saluzzo) de Menufiglio, Joseph Ange Graf vou, tais, französ. Oberst-Stallmeister (cenyer cavaleadour) 251, 53).
- Caluggo Cardinal, 143, 65).
- Samburn f. Berton de.
- Sardinien Ronig von f. Bictor Emannel.
- Saultdebrenil f. Leboden.
- Sauran Graf Frang, t. t. Statthalter von Offerreich o. u. u. b. E., 116.
- Savary Anne Jean Marie René Derzog von Rovigo, taif, franzöf. Generallieutenant, 76, 131, 133; Poliziei-Minister, 170, 183 f. 187, 249 f.; genöthigt "un tour de force" 311 machen, 227—230, 125); sucht 1813 für ben Krieben zu wirken, 255, 262, 129); Witglieb des Regentschaftsrathes, 284—287; im Gesolge der Regentin in Blois und Orleans, 307, 315, 319 f.

- Savary: Mémoires du duc de R. pour servir à l'histoire de l'Empereur Napoléon; Paris A. Bossange 1828, 8 vol.; 156, 1925 f. 341, 17, 26, 60, 61) u. f. w.
- Schellmann Albert, 53).
- Schloißnigg Johann Baptift Ritter von, t. t. Sofrath und geheimer Cabinets-Rath, 5.
- Schonborn Graf, t. t. Rammerer, 112, 130, 136.
- Schönholz Friedrich Auton Frhr. v., Traditionen zur Charafterifit Sfter reichs zc. unter Franz L. Leipzig 1844 3. F. Hartfuoch, 2 Bbe., 4 f. 1), 7.
- Schufted Emannel Freih. von, L !. BD., 38.
- Scharzenberg Fürft Jofeph, Bergog von Rruman, 149, 151 f.
- Fürftin Vanline, Gemahlin des Bor., schredlicher Tod am L. Inli 1810 in Paris, 152 f. 71).
- Pringeffin Pauline, Tochter ber Bor. 151-153, 71).
- Burft Rarl, Bruder bee Fürften Joseph, t. t. &DR., 46 f.; von Dec. 1809 L. t. Botichafter in Barie, 72 i. 76-79, 169-172, 179-184, 2), 25) 54) 55); Saltung in der Bermah lungeangelegenheit Rapoleon's und der Erzherzogin Dt. 2., 83-86, 89 -92, 94 f. 104-108, 349 f. 354 f 357 f. 36) -- 39) 47b); bei ben Bermahlunge Feierlichfeiten, 126, 130-133, 136, 139, 144, 59) ; bas verunglüdte Fest am 1. Juli 1810, 148-154, 70)-72); Reignug und Bertranen Napoleon's zu ihm, 107, 154, 179, 204, 72) 106); bei dem Bruche zwi fden Frantreid und Rufland, 184 f. 197-200, 204, 212; Befehlehaber bee ofterr. Gilfe-Corpe im Reldzuge 1812 gegen Rufland, 215, 224 f. 239 f. 245 f.; im Rampfe gegen Napoleon, 274, 276, 280, 282 f.;

- fiehe auch 145, 158, 174, 203, 69) 92) 98) 102) 104) 115).
- Schwarzenberg Kürftin Maria Anna, geb. Gräfin v. Hohenfels, verwitwete Eszterházy, Gemahlin bes Bor., 46 f. 148, 151 f. 13).
- Scotti Cardinal, 65).
- Segur Graf Louis Philippe, f. frang. Dber-Ceremonienmeifter, 104, 192.
- Gräfin Autoinette Elifabeth Marie Gemablin des Bor. 178.
- Semonville Charles Louis Suguet Marquis be, faif. frangof. Senator, 89, 93, 356, 36) 39).
- Senffel d'Air, Graf, tail. frangöf. Ceremonienmeifter 117, 194, 53) 166). Sid in gen Graf, 149, 53).
- Somaglia della, Cardinal, Vicarius Ecclesiae, 68).
- Sommer von Sonneuschild, Dom., Rathe-Protofollift bei der L. I. Oberften Jufiig-Stelle, 86).
- Connenfele Jofeph von, 19).
- Sonnenichild f. Commer.
- Gorbac f. Burean.
- Confflot Mme, Unter-Gonvernante der Rinder von Franfreich, 178, 325.
- Soutier taif. frangof. Oberft, in das Unternehmen Malet's verflochten, 227 f.
- Sonlt Micolas Jean de Dien, herzog von Dalmatien, Marschall v. Frankreich, 304.
- Spanien Rönig von f. Buonaparte Jofeph; Rönigin von f. Intie.
- Spina Cardinal, 64).
- Stadion Graf Johann Philipp, dirigirender Minister der auswärtigen Geschäfte, 26, 45 f. 49 f.; seine wiederholt erbetene Entlassung wird augenommen, 52, 16); Denkschrift über die diplomatischen Verhandlungen im Kriegsjahre 1809, 19); Staats und Conferenz Minister, 171, 256; im Jahre 1814 im Haupt Duartier der Verbündeten, 283, 316.

- Stael Frau von, 379 f. \*)
- Stapps Friedrich, Mordversinch gegen Napoleon in Schönbrunn, Berhör u. Hinrichtung, 52—54, 17); Gindricke feiner That in Frankreich, 64, 69, 240.
- Stefaneo (Steffaneo, Stephaneo) zu Topogliano Aronheim und Eppenfein, Franz Maria Reiche-Kreih. v. Carnea, Ajo des Aronprinzen Ferdinand, 16 f. Stephanie f. Beauharnais.
- Sternberg Graf Cafpar, 149.
- Sternftein De Antonia von, Rammerfrau der Erzherzogin D. C. 3).
- Stifft Andreas Joseph, L. L. Hofrath, erster Leib: und Proto-Medicus, Director und Präses der medicinis schol Studien, 4, 20, 178.
- Stramberg Chr. von: Rheinischer Antiquarius, 196, 142) 202).
- Strand Gottfried von, L. L. &DR., Dilitar-Commandant in Ling, 116.
- Streffler Mme Glifabeth, Rammer: frau der Erzherzogin Dt. 2. 8.
- -- Mae Antonia, Rammerdienerin der Erzherzogin M. L., 9, 3).
- Suvalov Graf Paul Andrejevic, General-Abjutant des Kaifers Alexander, 95, 100); gefeitet die Ex Kaiferin M. E. von Blois nach Rambonillet, 304–307, 309–311, 318, 321 f. 324 f. 150).
- Ggabo Stephan, 49).
- Taaffe Graf, L. L. Rämmerer, 327.

  Tabarand: Du divorce de N. B. avec Josephine v\* Beauharnais, et de son mariage avec M. L. archiduchesse d'Autriche; Paris Adrien Egron, août 1815; 30).

  Talpouet Mm, Palaft Dame b. Raiferin M. L., 141).
- Tallenrand Berigord, Charles Manrice Fürst von Benevent, betreibt die Chetrennung Josephinens von Napoleon, 68, 82 f. 90; haltung in

der setzten Zeit des Kaiserthums, 275, 279, 286 s. 292, Mitglied der provisorischen Regierung, 313, 147); siehe anch 184 s. 22) 122).

Talma Schaufpieler, 379.

Tappenburg Therefia Tapp von, Kammermeusch der Erzherzogin M. L. 3).

Tarent Herzog von f. Macdonald. Tarroncca Graf Georg Sylva-, f. f. Kämmerer. 119)

Tettenborn Friedrich Rarl Frhr. v., I. f. Oberftwachtmeifter, Botichafts-Cavalier in Paris, 148, 180, 196.

Therefia geb. Prinzessin von hildburgshausen, Kron - Prinzessin von Bayern, 122, 335, 54).

Therefia f. Maria Therefia.

Thiers Histoire du Consulat et de l'Empire, <sup>21</sup>) <sup>26</sup>) <sup>30</sup>) <sup>48</sup>) <sup>50</sup>).

Thousard frangof. Generale-Gattin, 152 f.

Thugut Franz Maria Freih. von, t. t. Winister bes Außern, 10 f. 4).

To & cana Großberzogin von f. Buonaparte Elifa.

Conffaint frangof. geheimer Agent in Bien, 84.

"Traditionen" 2c. f. Schönholz. Trattinid Leopold, Enftos am t. t. botan. Mufenm, 49).

Trauttmansdorff-Weinsberg und Neuftabt am Rocher, Fürst Ferdinand, erster Obersthosmeister des Kailers, 25 f.; Übergads-Commissar. L's in Branuan, 114, 116—119; siehe auch 234, 343, 203).

— Graf Johann, t. t. Oberftstallmeister, 325, 335.

 Graf Jofeph, t. t. Kämmerer, überzähliger Hof-Concipift bei der allg. Hoffammer, 119).

Ereviso Bergog von f. Mortier. Erier Rurfürst von f. Clemens Wencestaus, Turenne Graf von, 175. Turnow Norbert f. Balbftein.

Bacquant - Geozelles, Chevalier Theobor, t. t. &DR. 77.

Balmy Bergog von f. Relfermann. Baruhagen von Enfe, R. A., 1810 in öfterreichischen Dieuften in Paris, 128, 148,

- Dentwürdigfeiten bes eigenen Lebens; 3 Auftage, Leipzig Brodhaus 1871; 95 f. 128, 39c) 50 57 71 80). Baudemont f. Lothringen.

Baulgrennand, Rammerherr ber Raiferin Dt. g. 141).

Beltheim Chrift. Reiche Freih. v., 49). Beutenat Stienne Bierre, Botaniter, 211.

Bergennes - Remnfat, Dame d. Raiferin Josephine, 113).

Bicenza Bergog von f. Caulain-

Bictor-Berrin, Claude Bergog von Bellnno, 175.

Bictor Emanuel König von Sarbinien, vermählt nitt Maria Therefia von Este, altester Schwefter ber Raiferin Maria Lubovica von Sperreich, 179.

Bincent Baron Rarl von, t. t. FDR. 183 f.

Bincenti, Cardinal, 6%). Bratislav Graf, 148.

- Grafin Antonie, geb. Grafin Rinelu, Oberfihosmeisterin ber Raiferin Maria

Therefia, 3.

Waden Nicolaus, t. t. Staatstanzlei-Rath, 128). Wacquant f. Bacquant.

Bagram Gurft von f. Berthier.

Wairy Louis Conftant f. Conftant. Balburg Fürft, 333.

Baldstein = Dur Graf Ferdinand Ernst, 20) 34).

- Ballis Graf Joseph, Oberftburggraf von Böhmen, 40, 110, 112, 14).
- - Maximilian, t. t. Rammerer, 119).
- Wallmoden-Gimborn Graf Ludwig, t. f. FDR. 49, 149, 180.
- Balfch Graf Theobald, 100).
- Beigl Compositeur, 28.
- Bellington, Bergog von, britifcher | Feldherr, 304.
- Westphalen König von f. Buouaparte Jérôme; Königin f. Katharina.
- Wiefenthal M<sup>uc</sup> Antonia Schleichhart von, Kammerdienerin der Erzherzogin M. L. <sup>3</sup>); feit 1808 der Kaijerin Maria Endovica, 51, 168.
- Bilhelm Rronpring von Burttems berg, 274, 276, 280.
- von Dranien, 49.
- Binter Senator von Bafel, 329.
- Wingingerobe Ferbinand Freiherr v., taif. ruffifcher General-Lientenant, 276.
- Bittgenftein Graf Ludwig Abolph Beter, taif. ruff. G. b. C., 276.

- Wrbna und Frendenthal Graf, (Dominit? Eugen?) 54.
- Graf Rudolph, t. f. Oberft-Rammerer, 6).
- Graf Eugen, Cohn des Bor., f. f. Rämmerer, 327.
- Grafin Maria Anna geb. Grafin Anersperg, Aja ber taiferlichen Kinber, 8 f.
- 28rede Graf, General, 147, 276.
- 2Broled (?) t. t. General, 325.
- 28 ürttemberg Rönig f. Friedrich; Rronpring f. Bilhelm.
- Bergog Ferdinand, t. t. FM., 56. Burgburg Großherzog von f. Ferbinand.
- Port hans David Ludwig, t. preuß. General, 276.
- Dvan taif. frangof. Leib Chirurg, 174, 314.
- 3iuzendorf und Pottendorf Karl Graf und herr von, f. t. Staatsnud Conferenz-Minister, 49. Bondadari Cardinal, 63).



